Mar. Ille

## VERHANDLUNGEN

DER

# PHYSICALISCH-MEDICINISCHEN GESELLSCHAFT

IN WÜRZBURG.

HPD A DECEMBER

---

REDACTIONS-COMMISSION DER GESELLSCHAFT.

SECHSTER BAND.

(Mit sechs Tafeln.)

WÜRZBURG.

VERLAG DER STAHEL'SCHEN BUCHHANDLUNG

1856.

me.



# INHALT.

|                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Kussmaul: Untersuchnugen über den Einfluss, welchen die Blutströmung zu         |       |
| dls Bewegnngen der Iris und anderer Theile des Kopfes ansübt                       | . 1   |
| 2. Pruon: Der mechanische Ersatz der Bintegel hinsichtlich threr medicinischen     |       |
| Wirkung (Hierbel Tufei I.)                                                         | 43    |
| 3. Taxron: Bericht über den von Herrn Wilhelm Piner in Darmstadt erfun-            |       |
| deuen künstiichen Bintegei                                                         | 56    |
| 4. HASSENCAMP : Beiträge zur Kenntniss des Muschelkalks der Rhönberge              | 59    |
| 5. Hassencamp: Ueber einige Zeolithen                                              | 64    |
| 6. Remnel: Versuche über den Einfluss vegetabilischer Nabrungsmittel auf den       |       |
| Stoffwechsel                                                                       | 67    |
| 7. v. Texton: Ueber elnen Faii von Macroglossa                                     | 75    |
| 8. Köllingn: Ueber die Vitalität und die Entwickelung der Samenfäden               | 80    |
| 9. Vinchow: Die multiloculare, uicerirende Echinokokkengeschwulst der Leber        | 84    |
| 10. Blummöden: Meteorologische Baobachtungen in Bayreuth (1851-1853)               | 95    |
| 1. Morawer: Einige Bemerkungen zur Stapbylorraphie nebst Mitthellung eines ge-     |       |
| heilten Falles von angeboreuer Spaitung des weichen Gaumens. (Hierbei              |       |
| Tafel II. und IiI.)                                                                | 121   |
| 2. Osann: Ueber bemerkenswerthe chemische Eigenschaften des auf galvanischem       |       |
| Wege ausgeschiedenen Sauerstoff- und Wasserstoffgases                              | 133   |
| 3. Brormann: Ueber eins Doppelmissbildung (Dicephains biatlanticus, Gnrlt) am Knib | 145   |
| 4. Osann: Kleinere Mittheilungen                                                   | 151   |
| 5. Kölliken: Nachweis eines besonderen Baues der Cylinderzellen des Dünndarms,     |       |
| der zur Fettresorption in Bezug zu steben schelut. (Hierzn Tufel IV.)              | 253   |
| 6. Welcher: Dehnbarkeit der Gehirncapiliaren und Nichtenistanz der Vasa serosa     |       |
| (Hiezu Tafei V.)                                                                   | 274   |
| 7. MULLER: Ueber krankbafts Ablagerungen an der Innenfläche der Chorioldea         | 280   |
| 8. Bamberer: Beobachtungen und Bemerkungen über Hirnkrankheiten                    |       |
| 9. Kittel: Mateorologische Beobachtungen in Aschaffenburg (1852-1853)              | 331   |
| O Passaguet . Resight 6her sine Tunbus Patdemis in Garbennu im Harbets 1854        | 881   |

| 21. Briefliche Mittheilungen an Prof. Virchow:                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Ueber die zusammengesetzte Echinokokkengeschwalst der Leber,                |       |
| von Prof. Bohl in München                                                      | 418   |
| II. Spontaner Abgang eines Harnsteines bei einem einjährigen Kinde,            |       |
| von Dr. Brönner in Lohr                                                        |       |
| III. Cretinismus in Unterfranken, von Dr. Vogt, Gerichtsarzt in Ge-            |       |
| münden                                                                         | 431   |
| 22. Köllinga & Müllen: Zweiter Bericht über die im Jahr 1854/55 in der physio- |       |
| logischen Anstalt der Universität Würzburg angestellten Versnehe .             | 435   |
| I. Beitrag zur Lehre von der Galiensecretion                                   | 436   |
| II. Ueber das Vorkommen von Lencin (und Tyrosin?) im pancrea-                  |       |
| tischen Saste und im Darminhaite nebst einigen Resultaten                      |       |
| der Anlegung von Pancreasfistein                                               | 490   |
| III. Zur Lehre von der Wirkung des Darmsaftes auf Protein-Sub-                 |       |
| stanzen                                                                        | 509   |
| IV. Ludwig's Speichelversuch                                                   | 511   |
| V. Einige Untersuchungen über die Resorption von Eisensalzen .                 | 516   |
| VI. Ueber die Umsetzung von Amygdalin zu Blausaure im leben-                   |       |
| den Körper                                                                     | 522   |
| VII. Nachweis der negativen Schwankung des Muskelstroms am natür-              |       |
| lich sich contrahirenden Muskel                                                | 548   |
| Sitzungsberichte für das Geseilschaftsjahr 1855                                | CXVII |
| Bechster Jahresbericht der Gesellschaft XXVIII -                               |       |
| Gedächtnissrede auf Herrn Prof. Herberger LXVIII                               | L-LV  |
| Collection to and the Door Manager                                             |       |

# VERHANDLUNGEN

DER



# PHYSICALISCH-MEDICINISCHEN GESELLSCHAFT

IN WÜRZBURG.

Untersuchungen über den Einfluss, welchen die Blutströmung auf die Bewegungen der Iris und anderer Theile des Kopfes ausübt.

#### Von ADOLF KUSSMAIL.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 10. März 1855.)

Quand, en physiologie, na phenomène s'offre avec des apparances sontradictoires, on peut être assuré que sen fémente sont muore completes, et que ses conditions d'existence n'ont pas été suffisamment analysées.

Beschäftigt mit Untersuchungen über den Einfluss, welchen die Unterbindung der Halsgefüsse auf die Thätigkeit der Organe ausübt, hatte ich einige Male an Kaninchen gleiehzeitig beide Karotiden und andere Male beide Jugularvenen nnterbunden, ohne dass ich sogleich nach geschehener Unterbindung besondere Erseheinungen an der Iris oder an anderen beweglichen Theilen des Kopfes beobachtet hätte. Die schönen Erfahrungen von Cl. Bernard und Brown-Sequard über Bewegungserscheinungen am Kopfe, welche einhergehen mit Aenderungen in der Blutströmung, hatten meine aus klinischen Erfahrungen hergenommene Ueberzeugung, dass dieselbe wenigstens auf gewisse Bewegungen des Auges einen Einfluss ausübe, in hohem Grade befestigt. Wie anders sollte ich mir in der That jene eigenthümlichen und doch so abweichenden Bilder erklären, welche der Gesiehtsausdruck von verschiedenen Anämischen gewährt! Bei den Einen die Augenlider auch im wachen Zustaude krampfhaft geschlossen, die Pupillen ausserordentlich verengt und mit Eigensinn dem innern Augenwinkel zugewendet. Bei den Andern dagegen die Lidspalte sogar im. Schlafe theilweise offen, die Pupillen erweitert und halb versteckt unter den oberen Augenlidern nach aussen gestellt. Jeder Laie weiss, dass Hemmung des venösen Rückflusses vom Kopfe die Augäpfel hervortreten macht, und jeder Arzt von einiger Erfahrung, dass bei Congestivanstinden desselben Veränderungen in den Durchmessern der Pupille und in der Stellung der Augäpfel sich sehr häufig einstellen. Aber das oft Widersprechende und anscheinend Regellose in diesen Phäomenen hinderte die Praktiker sie als diagnostische oder therapeutische Anhaltspunkte von wesentlicher Bedeutung zu verwerthen, und entmuthigte, wie es scheint, die Physiologen, ihnen auf dem Boden des Versuches genauer nachzuspüren.

Die Natur handelt jedoch nirgends nach Laune und zur Aufindung ihrer Gesetze bedarf es gewühnlich nur der richtigen Versuchsmethoden. Ich setzte mit darum vor meine ersten Experimente zu modifielren, und bessere Wege einzuschlagen. Vor Allem sehien ss mit zweckmässig, die Erfolge kennen zu lermen, welche sich aus einer vorübergehend en Unterbrechung des arteriellen Stroml aufs in den Karotiden ergüben, einem Verfahren, welches vor der dauernden Unterbindung jedenfalls den grossen Vorzug haben musste, dass es dasselte Thier wiederbolten Prüfungen zu unterwerfen gestattet und somit einen grösseren Schutz vor Täuschung gewährt. Noch höher aber schätzte ich den Vortheid, dass es auch erlauben würde, die Erfolge der wiederhergestellten (und viellsicht selbst vermehrten) arteriellen Zufuhr mit weniger Schwiefigkeit zu studfere, Imbesondere der Schnelligkeit wegen, womit dieselben erzielt werden könnten.

Zn dem Ende beschloss ich die sorgfältig und weit genug isolitten Gefässröhren durch gleichzeitiges Anziehen und Nachlassen von Fadenschlingen, oder, nachdem ich Guttapercha-Plättchen untergeschoben, durch gleichzeitige Compression mittelst zweier Pincetten abwechselnd zu verschliessen und wieder durchgüngig zu machen.

Als leh diesen Versuch im December verwichenen Jahres zum ersten Male an einem weissen Kaninchen ausführte, ergaben sich hiebel Bewegungen am Auge, welche mit einer wunderbaren Schönbeit im Regelmässigkelt auftraten. So oft ich die Strömung hemmite, ging der Augapfel 
sogleich in die Augenhöhle zurück, die Schleinhaut des Auges erblasste, 
die Lider schlossen sich rasch und krampfhaft, und die Pupillen verengtes 
sich ganz ausnehmend. Sobald sie aber wieder hergestellt wurde, trat der 
Augapfel unvertüglich mächtig aus der Augenhöhle hevror, die Schleimhaut wurde roth, die Lidspalte öffinete sich, und die Pupille erweiterte sich 
um das Doppelte. Dasselbe Verhalten bei achtmaliger Unterbrechung und 
Wiederherstellung.

Dieses glänzende und merkwürdige Ergebulss überraschte mieh aussorordentlich. Denn nach einigen an Kranken angestellten Versuchen mit Compression der Karotiden, welchen 16h durch die Güte des Herrn Dr. Gudden in Illeban heiwohnte, hätte ich eher Pupilienerweiterung als Verenigerung bei Hemmung der arteriellen Strömung erwartet. Und anderenseits, ist niebt die Pupilienerge, wie sie ja auch Brown - Séquard regelmässig beobachtet hat, wenn er Kahintehen linisperz este an den Beisen aufhängte, eine häusige Erscheinung hei "Blatandrang" zum Kopfe? Um so grösser, wurde der Sporn für mich, den Gesetzen, welche hier giltig sind, auf die Spur zu kommen.

Jests weiss ieb, dass mich der Zafall begünstigt hat, indem er mich gleich Anfangs ein Kaninchen finden liess, welches schon auf die Compression der Karotiden allein so ausschmend schaft rengirte. Ich habe eeitdem noch siebenzehn Mal bei Kaninchen und zwei Mal bei Katacn die vorübergebende gleichzeitige Compression der isolitren Karotiden ausgeübt, aber vou allen diesen Versuchen glückte nur ein Viertheit, und von den gelungenen hatte nicht einer jenen so überaus sekönen Erfolg.

Offenhar lagen dem häufigen Misslingen dieselben Ursachen zu Grunde, welche überhaupt nach Unterbindung der Karotiden bei Thieteru und Menschen die Erfolge auf die Thätigkeit der verschiedensten Organe so abweichend machen. Die Individuen unterscheiden sich beträchtlich hinsichtlich der Blutmenge ihres Körpers und Koples, das Caliber der Karotiden und Wirhelschlagadern wechselt auch beim Kaninchen veilzab, und die grossen Varietäten in der Anordnung des Circulus arteriosus Willisit, wis sie weuigstens beim Menschen bekannt sind, hedingen verschiedene Grade der Suffleien kenziglich der collateralen Zufuhr. Endlich zeigt die Erregbarkeit des Nervensystems sehr bedeutende Verschiedenheiten, welcher Punkt nameulich dann in Betracht kömmt, wenn es, wie mir hald wahrsetbenlich unvel, den grössen Theil isene Erscheinungen vermittell.

Somit war es erforderlich, ein Verfahren zu finden, wodurch alle störenden Einstisse, welche aus diesen Verhältnissen entepringen, möglichst Beseitigt werden konnten. Als sicherstes musste das vollständige Absperren und Viedereinströmen alles arteriollen Blutes erscheinen. Dadurch wurden einerseits die Abweichungen in der anatomischen Anordaung der arteriellen Gesse gewissermassen ausgeglichen und andererseits so bedeutende Einwirkungen auf das Nervonsystem gesetzt, dass die individuellen Verschiedenheiten zücksichlicht seiner Erregbarkeit einzig noch modificiend, aber wohl kaum mehr vereitelnd auf die Erfolge einzwirken vermochten. Es handelte sich abso darum, alle vier grossen Arterien des Kopses, Karotiden und Wirbeischaguden ungleich, der vorhlegrebendus Compression zu unterwerfen.

Das Isoliren der Wirbelschlagadern ist aber beim Kaninchen eine sehr schwierige Operation, wobei noch überdies das benachbarte untere Halsganglion oder doch die zahlreichen von ihm abgehenden Fåden kam unverletzt bleiben können. Dadurch würden die Pupillen verengt und die Erfolge undeutlich. Ich wollte desshalb mit diesem Verfahren zuwarten bls mit grössere Thiere zu Gebote stünden, und einstweilen noch andere Methoden prüfen.

Nachdem ich zuerst versucht, die Erfolge kennen zu lernen, welche die abwechselnde Hemmung and Wicderherstellung der Strömung in den Jugularvenen ansüben, entleerte ich Thieren arterielles oder venöses Blut aus den grossen Halsgefässen, und beobachtete, welche Erscheinungen hiebei eintraten. Ich benutzte ferner die blutarm gewordenen Thiere zu Compressions versuchen auf die Halsgefässe und gewann dadurch einige wichtige Ergebnisse. Vor Allem bestätigten sie mir den Einfluss der Blutströmnng auf die Irisbewegung im Allgemeinen, und im Besonderen wurde es mir wabrscheinlich. dass die arterielle Congestion zum Kopfe anders einwirke, als die venöse Stauung, nicht minder die . arterielle Anamie anders, als die venöse Blutentleerung. Indessen, obwohl so viele der Erfahrungen aus den verschiedenen Versuchs-Methoden mit einander übereinstimmten, so widersprachen sich doch auch manche, und ich konnte die Lösung dieser Widersprüche vorderhand nicht finden.

Ich schritt zm Einspritzung en verschledener Flüssigkeiten in die Halsgefässe lebender und todter Thiere, allein ich sah bald, dass diese Versuche meinem ursprünglichen Gegenstande fremde Factoren in die Rechnung brächten, wodurch diese eine beirrende Verwickeltheit erlangen würde. Diese um so mehr, als ja die einfache Grundaufgabe, die den zusaumengesetzten vorauszugeben hatte, noch gar niebt gelöst war. Ich stand dessbalb von diesen Versuchen ab, deren Ergebnisse ich demnichst einer andern Abbandlung einzuverleiben gedenke.

Unterdessen hatte ich aus wiederholten Zergliederungen von Kaninchen ersehen, dass die eigenthümliche Lagerung der grossen aus dem
Aortabogen abgehenden arteriellen Gefüssetämme unter der Spitze des
Brustbeins bei diesen Thicren vortrefflich erlaube, derart auf sie einzuwirken, dass dem Kopfe augenblicklich alles arterielle Blut vorenthalten
und wieder zugeführt werde. Die Venae aufonymae überdecken
beim Kanlnehen die Arterien nicht. Wenn man die Kopfinkler

ganz und die grosseu Brustmuskeln theilweise vom Brustbein ablöst, dessen Spitze abbricht, und ein Stück der Zungenbeiu-Brustbein-Muskelu ganz wegsebueidet, so lassen sich belde Karotiden und Seblüsselbein-Seblagadern im Bindegewebe des Mittelfellraums bloslegen, und der Unterbindung oder Compression unterwerfen. Bei den grossen Vorzügen, welche das weisse Kaninehen vor andern Säugethieren für die hier In Frage kommenden Untersuchungen besitzt, war es mir äusserst erwünscht, diese Anordnung kennen zu lernen. Als ieh jetzt nach soleber Weise verfuhr. die linke Schlüsselbein-Schlagader unterband, und den Truncus anonumus, aus welchem beim Kaninchen die beiden Karotiden und die rechte Schlüsselbeln-Sehlagader entspringen, der vorübergehenden Compression unterwarf, erhielt ich Ergebnisse, welebe meine kühnsten Erwartungen bei weitem übertrafen. Denn es gelang mir so, Bewegungserscheinungen der gläuzendsten Art an der Iris, den Augenlidern, dem Augapfel, der Niekhaut, den Nasenlöchern, den Barthaaren, dem Muude uud dem Kopfe selbst bervorznrufen, Ersebelnungeu, deren Sehönheit und Regelmässigkeit nicht allein mich selbst, sondern auch die Herren Geh. Hofrath Dr. Arnold, Dr. v. Duseb, Dr. Moleschott, Prof. Dr. Nuhn und mebrere andere Aerzte und Studirende, welche meine Versuebe mit ihrer Gegenwart beehrten, mit Freude erfüllten.

Es blieb nun noch übrig, ein gleich sieheres Verfahren zu finden, wodureb der Rückfluss der gesammten venösen Blutmenge aus dem Kopfe abweebselnd unterbroehen und wieder bergestellt werden könute. Denn dle Compression der isolirten Jugularvenen gibt nur selten deutliebe Erfolge, weil sie noch an grösseren Uebelständen leidet, als die der Karotiden. Ausser den grossen Anastomosen-Netzen der Hautvenen sind es zahlreiche Verbindungen durch die tieferen Nackenzwelge, welebe die Jugular- und Schlüsselbein-Venen mit einander eingehen, sowie Auastomosen mit den Wirbelvenen, wodurch ein ergiebiger Abschluss des Blutes verhindert wird. Die Halsvenen sind sehr dünn und wenig elastisch. Indem sieh diese sehr sehnell beträchtlich erweltern und grössere Blutmengen aufnehmen könneu, so muss die Stauung in dem entfernteren und wenig compressibeln Gehirne uud uamentlich in den starrwandigen Sinns seiner harten Hirnhaut minder raseh und beträchtlich zur Ausbildung kommen. Die Pincette wird durch Zerreissen der zarten Wände leicht gefährlich. Immer ist es sebwierig, den Rückfinss schleunig herzustelien, da kelne grosse Druekkraft das Blut durch die verengt bleibenden Gefässe hindurchtreibt. Alle diese misslichen Verhältnisse lassen wohl begreifen,

warum die temporäre Compression der Jugularvenen so selten auffällige Ergehnisse gewährt.

Die Unterbindung der Venae ananymae, welche unverschmolzen in das Hers münden, ist sehr schwierig. Man läuft Gefahr Fäden vom Sympathicus, die Zwerchsellnerven und den Milchbrustgang zu verletzen. Noch leichter kömmt es zu beträchtlichen Blutverlusten, welche Pupillen-Erweiterung hedingen, und die Ergebnisse nachfolgender Compressionsoder Unterbindungs-Versuche sehr beschränken. Ausserdem aber empfangen die Venae anonumae noch tief unten im Mittelfellraume, wo die Unterbindung gar nicht ausführhar ist, sehr ansehnliche Zweige, namentlich Wirhelvenen, und die Inneren Jugularvenen selbst münden gewöhnlich hier ziemlich weit unten ein. Ich habe mich desshalb darauf heschränkt, beide Venge subclaviae und jugulares externae sehr nahe an ihren Vereinigungs-Winkeln mit Fadenschlingen zu umfassen, und eine daselbst einmündende grosse Nackenvene ganz zu unterhinden. Die wenigen derartigen Versuche, weiche ich his jetzt angestellt, gaben aber so geringe Ausheute. dass ich mich nicht ermuthigt fühle, sie fortzusetzen. Dagegen hoffe ich, dass su diesen Versuchen der Hund sich besses eigne, an welchem sich, wenn ich aus einem vorgängigen Studium des todten schliessen darf, die Venae anonymae in ähnlicher Weise fassen lassen müssen, wie die grossen Arterienstämme beim Kaninchen. -

Wenn die hier mitgebiellten Untersuchungen manche neue Thaisaacho an's Licht gebracht hahen, so lasseu sie doch noch sein beträchtliche Lücken in unserer Kenntniss von dem Einflusse der Blutströmung auf die beweglichen Theile des Kopfes zurück. Ahgesehen davon, dass die Wirkwagen der vorüb erg eh en den Störungen im venüsen Stromlaufe nur ungenügend erhoben sisch, so gilt es auch die der da u ern den im arteriölen und venüsen Gebiete kennen zu lernen. Die Versuche aber zur Ermittlung dieser Verhältnisse werden sehr mülievoll sein, und der mannigfaltigen pathologischen Vorgänge halber, welche auf eingreifende Operationen au folgen pflegen und modificirend einwirken, nur hei Anwendung von äusserstet Vorsicht zum Ziele führen. Endlich aher handelt es sich um die Frage üher die Wege, auf welchen die gewonnenen Bewegungserscheinungen vermittelt werden. Mit Experimenten zur Lösung der letzteren habe ich hereits den Anfang gemacht.

Zweifelsohne muss eine Reihe ähnlicher analystrender Untersuchungen, welche auch den Einfluss der Blutströmung im Kopfe auf die Athmung, den Herzschlag, die Wärmebildung u. s. w. in den Kreis ihrer Betrachtungen zielen, dem Pathologen büchst wichtige Aubaltspunkte für die Diagnostik und die Therapie der Circulationsstörungen des Gehirnes darbieten. Mit der Leuchte des physiologischen Versuches in der Hand dürfte es uns wohl gelängen, in jene so dunkle und wenig bekannte Provina der Pathologie siegreich einzudringen und die Zahl der gesegneten Eroberungen zu vermehren, welche der Medicin aus der Benützung dieses grossen Hilfamittels bereits erwachsen sind.

Schliestlich erfüllt ich die augenehme Pflicht, allen denjenigen Dank nu aagen, welche mich bei der Anstellung meiner zahlreichen Versuche unterstütten. Insbesondere gilt dies Herra Adolf Tenner, welcher don meisten derselben beiwohnte, Hrn. Dr. Wolf, Hrn. Carl Görek und Herrn Stud. med. Berthe au von Mannbeim

Vorbemerkungen über einige der wichtigsten Vorsichtsmassregeln bei Pupillemmessungen und Mitthellung eines Versuches, welcher beweist, dass beim Kaninchen gewisse Stellungen des Kopfes bestimmte, vom Lichte unabhängige Bewegungen der Iris hervorrufen.

Die Iris der Kaninchen besitat, wie Budge sehr richtig bemerkt, bei einer überans grossen Empfindlichkeit gegen das Licht, wodurch sich. die Pupilie bei jeder Modification der Heiligkeit verändert, doch eine grosse Beständigkeit rücksichtlich des bei derselben Beleuchtung gewonnenen Zusammenselbempsgrades. Die Iris des Hundes und der Kaute ist viel weniger zuverlässig, weil allta beweglich. Ausser jenem Vorzuge, welcher allen Kasinchen gemeinsam, besitat das weisse noch besondere, nameutlich bei Untersenchungen über unseren Gegenstand. Sein Auge lässt leicht sekonnen, nicht nur ob in die läusseren Theile mehr oder weniger Blut einatröms, sondern auch ob in die inneren. Selbst bei schwacher Beleuehtung kann man hier genauere Pupilienmessungen anstellen, und der änserst zurte blasse innere Sanm der Iris ist auf dankelrebhen, wie auf blassen Augengraude bei eintiger Vorsicht immer wohl zu mutrescheiden. Darum habe ich zu meisen Versuchen meistens weisse Kaninchen zewählt.

Gleich im Beginne meiner Untersuchungen fand ich, dass die Papille der Kaninchen je nach gewissen Stellungen ihres Kopfes eine verschiedene Weite einzignet, weiche vom Lichte unabhängig ist. Beugung des Kopfes vornüber gegen den Hals, zumal ist der Rückenlage des Thieres, wirkt verengernd, Abziehen des Kopfes und Streckung gegen den Nacken arweitersd.

Will man sich von dieser Thatsache überzeugen, so rathe ich zu folgendem Verfahren, welches ich als das beste erprobte. Man setze sich

einfallendem Fensterlichte gegenüber, nchme ein weisses Kaninchen auf den Schooss, fasse es mit der rechten Hand unter den beiden Vorderheinen und mit der linken in der Art am Kopfe, dass das dem Lichte zugekehrte linke Auge hedeckt wird. Das rechte dem Lichte abgewandte Auge aber bleibt unhedeckt und wird beohachtet. Nun lässt man einen zur linken Seite steheuden Gehilfen über das Thier herüber dessen beide Hinterheine ergreifen und ailmälig nach oben gegen ihn ziehen, zugleich dreht man selbst den Vordertheil des Kaninchens mit der Rechten etwas rechtswärts, und falls das Thier ausnahmsweise nicht von selbst den Kopf gegen den Hals anzieht, hiift man durch leisen Druck mit der linken Hand etwas nach. Dadurch wird das Kaninchen allmälig um seine Längenaxe gedreht und sein Kopf zugleich stark gehengt. In der Zeit nun, wo die Beugung einen ansehnlichen Grad erreicht hat, treten auch Bewegungserscheinungen am Ange ein. Die Lider schliesen sich meist völig, die Pupille wird bedeutend verengt, und die Nickhaut tritt stark hervor. Am schönsten sah ich diese Erscheinungen bei einigen jüngeren Thieren; sie sind am ausgeprägtesten dann, wenn sich der Kopf dem Halse am innigsten anpresst. Ist das Kaninchen um die Hälfte seiner Längenaxe gedreht, so wird der losgelassene Kopf sich strecken und mit dem Hinterhaupte dem Nacken nähern. In diesem Momente öffnet das Thier von schot die Augen, die Pupillen erweitern sich, auch wenn sehr helles Tageslicht einfällt und die Nickhaut tritt zpriick.

Auf diese Weise craielte ich bei einem schwarzen Kaninchen, dessen rechte Pupille auf dem Schoosse vor der Drehung 7 == gemessen, rasch bintereinander eine Verengerung von 4 und eine Erweiterung von 8 == lan Längsdurchmesser. Wiederholt mass ich bei jungen weissen Kaninchen vor der Drehung 4 bis 5 == im Längsdurchmesser, auf der Höhe derselben 2 bis 3 == und nach derselhen 5 his 6 == in raschem Wechsel. Selbst bei einem durch veigbe Blutentzichungen geschwächten Kaninchen mit erweitersten Pupillen glötickte der Versuch.

Ich habe mich durch gewisse leicht zu errathende Modificationen überzeugt, dass das wesenlich verengernde Monnett in dem Anpressen des Kopfes an den Hals hesteht. Wodurch aber dieses wirke, kann ich nicht mit völliger Bestimmiheit angehen. Legt man sich an einem todten Kaninchen die äusseren Kehlvenen uud die Karotiden etwas frei und drückt nun den Kopf gegen den Hals an, so sielt man, wie die Venen nach aussen welchen, die Karotiden aber von den wulstigen, abgerundeten Winkeln des Unterkieters auf der Icieht ausgehöhlte Overdrüche der

Wirbebäule zusammengedrückt werden. Allerdings haben die oben beschriebenen Erscheinungen eine grosse Aehnlichkeit mit denjenigen, welche die Hemmung des arterfellen Zuflusses zum Kopfe anfänglich erzeugt, und das Thier erschein überdiese gleichzeitig wie etwas betübt. Nach meinen Versuchen aber hat die Compression der Karotiden allein selten so bedeutende Erfoige, und es mass desshalb entweder auch eine Hemmung im Stromlanfe der Wirbelschlagadern statifinden, deren Mechanismus ieh nicht kenne, oder sie rühren wahrscheillicher von einem gleichseitigen Druck auf den Sympathieus her. — Druck auf den Kelbkopf oder die Luftröhre findet nicht oder doch unbeträchtlich statt. Das Thier atbmet langsamer, aber ruhiger als zuror, vermuthlich in Folge der Compression des Vagus. Druckversuche auf Kehlkopf oder Luftröhre veraulassen dagegen rasch gewältsames Athemholen und heltige Bewegungen des Thieres.

Sei übrigens diese Erscheinung begründet, wie alse wolle, so lehrt sie jedenfalls, dass man sich beim Messen der Pupilien leicht Verstössen aussetzen könne, wenn man auf die Stellung des Kopfes keine Rücksich nimmt. Eine zwischen Beugung und Streckung die Mitte haltende ist somit, namentlich in der Rückenlage des Kaninchens, die geeignetste, um Irrungen zu entgeben.

Ein zweites nothwendiges Erforderniss ist natürlich, vergleichende Messungeu bei gleichem Lichte vorzunehmen. Meine Versuche fanden alle im Winter statt, meist bei trüben Wetter. Die Pupillenmaasse, die ich angebe, betreffen, wo es nicht ansdriicklich anders angegeben, immer sur ein Auge des auf dem Rücken befestigten Thieres, dasjenige, welches bei halbgestrecktem und auf der Seite fixirtem Kopfe dem Lichte ausgesetzt war.

Alles was dio Thiere erschreckt, Geräusche, Erseblüterungen u. dgl. versalasst Auflahren derselben, Vorspringen der Augäpfel, Zucken der Lider, der Nickhaut und sehr gewühnlich Erweiterung der Pupille. Namenlich bei bintarmen Thieren bedingen starke Herzbewegungen und sehr tiefe Athemstige bedeutende Erweiterungen, wie in der Folge aus meinen Versuchen genauer hervorgehen wird. Somit muss bei Studien über Iris-Bewegung auch diesen Momenten alle Zeit gebührend Rochnung getragen werden.

Die Empfindlichkeit und Beweglichkeit der Iris zeigt sehr grosse individuelle Verschiedenheiten. Dasselbe gilt für alle empfindlichen und beweglichen Theile des Kopfes. Während bei manchen Thieren die dem Auge gemührerten Zirkelspiten Iris, Kitchaut und Lider sogleich in Thätigkeit setzen, reagiren andere, besonders blutarme, und wie mir scheint, auch alte Thiere wenig oder gar nicht dagegen. Eine recht empfindliche Nickhaut kann genaue Messungen gans umpöglich muchen.

Es ist schlimm, dass man der Zirkel nicht auf den zu messenden Gegenstand selbat aufsetzen kann, sondern nur auf das davro beindliche gewöhte Glas, die Hornhaut, zumal da die Entfernung des Glases von dem Objedet wahrscheinlich einigem Wechsel unterworfen ist. Je nachdem der Untersuchende den Kopf verschieden neigt, je nachdem der Augapfel des Thieres sich dreht und zu dem Messenden anziers stellt, je nachdem mad die Zirkelspitzen der Hornhaut nähre oder ferner hält, oder gar, namenlich an todten und matschen Angen, mehr oder weniger tief in dieselbe eindrückt, und endlich, je nachdem die Hornhaut durch Ab- und Zunahme der wässerigen Feuchügkeit, vielleicht auch durch Müskelwirkung ihre Form findert, Können wir verschiedene Durchnesser von einem und demzelben Pupillenstande erhalten. Beim todten Thiere lässt zich sogar der vertikale Durchnesser durch starkes Abziehen des oberen Augenildes nach anfekts und des unteren nach abwärts betrichstlich verlikerern.

Die Irisbawegungen in Folge veränderter Blutströmung setzen den Messungen noch eine besondere Schwierigkeit entgegen. Da nämlich die Störungen in der Circulation, bei den von mir angewandten Methoden wenigstens, in einer steten Zu- oder Abrahme begriffen sind, so ist sicherlich die Pupille in einem, wenn auch oft unnerklichen, entsprechenden Wechsel begriffen. Wir siud desehalb nie gewiss, ob wir auch wirklich die allerniedersten oder börhetzn der erzielten Masse erhareht haben. Gans unmöglich ist es, die Länge beider Durchussers zu gielche Zeit zu bestimmen, und somit wird der zuletzt aufgenommene immer etwas kleiner oder grösere ausfallen, als er in dem Augenblicke war, von welchem die Messung des andern dairt.

Alle Ergebnisse, welche durch Messungen mittelet des auf die Hernhaut aufgesetzten Zirkels erhalten werden, haben desshalb nur einest
annähernden Werth. Auch bei vieler Uebung mögen leich Irrungen von
0,5 "" bei Bestimmung der scheinbaren Durchmesser surterlaufen. En üße ge
ight in selnem neusten sehönen Werke: "Ueber die Bewegung der Irakwiederholt noch zweite und dritte Dezimalsteiller eines Millimeters ab. Ich
weiss nicht, welcher Methode er sich bedient hat, um so ausnehmend leine
Resultate zu erzielen. Bei sehr geringen Unterschieden, welche rasch
hintereinander zur Erscheinung kommen, dürfte meiner Ueberzeugung nach
ein seharfes und gelübtes Augenmass mehr Sicherheit gewähren, als
dur Zirkal. — Glichtlicherweise handelt es sieb bei den Haupt-

Grundversuchen der vorliegenden Frage um so ansehnliche und rasch erfolgende Veränderungen im Betrage von 1 bis zu 4, ja 5 nm, dass kleine Verstösse hier gar nicht in Betracht kommen.

Von allen benützten Thieren habe ich nur zwei, eine Katne und ein Kaninchen, ätherisirt, da ich die Reinheit der Erfolge durch die Narkose zu beeinträchtigen fürchtete.

Ich ziehe vor, von einem Längs- und Querdurchmesser der Pupille des Kaninchens zu sprechen, statt von einem vertikalen und horizontalen, weil die Richtung der Durchmesser bei den Versuchen zuweilen so wechselt, dass der vertikale zum horizontalen wird und umgekehrt.

## Versuche über abwechselnde Hemmung und Wiederherstellung des Stromlaufes in den Karotiden.

Ich habe 19 mal, 2 mal bei ausgewachsenes Katsen, 5 mal bei brauen und sehwarzen und 12 mal bei weissen Kaninchen die beiden gemeinschaftliehen Karotiden in der untern Heisegegnd einige Linien welt isolirt, und 
die Blistatfömung abwechselnd gehemmt und wiederbergestellt. Bei des 
drei ersten Kaninchen hewerkstelligte ich diese dadurch, dass ich Fäden 
um die Arterien führte, und indem ich durch Anziehen der vier Enden 
ime Einschmitzung bweitkte, dem Blute den fermeren Durchtritt verwehrte. 
Liese ich mit dem Anziehen nach, so war die Strömung augenblichlich 
wieder im Gange. Nur in einem Falle ergaben zich sehöne Erfolge, in 
ien beiden andern sehr geringe. Die Zerrung zu verneiden, welcher der 
Sympathions blebet ausgenestat sein könnte, habe ich in allen späteren 
Fällen dies sorgfältig rein pespariren Arterien mittelst zweier Pincetten der 
wiederholken verübergehanden Compression auf untergeschobenen GuttaPercha-Plättenbe unterworfer.

Ea zeigten sieh an den beiden Katzen, au drei schwarzen und zwei weissen Kaninchen gar keine Bewegungsetscheinungen. Bei den 12 übrigen Kaninchen waren solche zu erzielen, und zwar im Aligemeinen folgende:

## A. Bei Hemmung des Stromlaufes.

- 1) Zurücktreten des Augapfels in die Augenhöhle.
  - 2) Verangerung den Augenlidspalte.
- . 3) Verengerung der Pupille.
  - Eine Drehung des Augapfels, wodurch die Pupille etwas mehr nach innen gestollt wurde.
  - 5) Vortreten der Nichhaut.

Die Schleimhäute des Auges und der Nase wurden blässer, dessgleichen die Iris. Der Augengrund wurde uie bleich. Altgemeine Zuckungen traten nie ein, dagegen schienen die Thiere zuweilen momentan etwas betäubt.

#### B. Bei Wiederherstellung desselben.

- 1) Vortreten des Augapfels aus der Augenhöhle.
- 2) Erweiterung der Lidspalte.
- 3) Erweiterung der Pupille.
- Eine Drehung des Augapfels, wodurch die Pupille wieder mehr in die Mitte zwischen die beiden Augenwinkel zu stehen kam.

Die Schleimhäute und die Iris wurden auf's Neue roth. Nie sah ich, wenn nicht mit Zirkelspitzeu das Auge gereizt worden war, eine stärkere Thränenabsonderung eintreten.

Diese Erscheiuungeu waren aber nur bel fünf weissen Kanlneben in lurer Gesammtheit und hinreichend ausgeprochen wahrzunehmen. Sieben andere zeigten nur einzelne derselben ausgeprägt und bel öfters wiederbolter Eltwirkung regelmässig wiederkehrend.

Am häufigsten wurde das Zurück- und Vortreten des Augapfels beohachtet. Das letzte war fast immer anfällliger, als das erste, und erreichte bisweilen einen solchen Grad, dass die Stlerotika in ziemlichem Umfange sichthar wurde. Wenn der Augapfel vorquoli, fehlte auch die Erweiterung der Lidapalte nieth, welche bei eltlichen Thicen 4 – 6 – in der Mitte der Spalte betrug. Das Vortreten des Augapfels mit Erweiterung der Lidapalte war in 11 Fällen deutlich zu erkeunen, während das Zurücktreten und die Verengerung nur in 9 Fällen zweifellos zu erheben war. Seltsaner Weise zeigte sich an einem Thiere bei jedesmaliger Compression ein Zusammenheifen der Augenilder, wo wiederheitgestellter Strömung nicht das geringste Vortreten des Augapfels noch irgend ciue Erweiterung der Lidapalte bemerkt werden konnte. Wiederholt versuchten sich die Augenlider, wenn Ich sie mit zwei Fingeru offen hielt, heim Eiutritte der Compression denselben zu entzieben, und diese vergeblichen Schliessversuche sich selbet zu krampfhaften Zuckungen.

Die Verengerung der Inpille beim Hemmen der Strömung war selteuer und weniger ausgeprägt, als die Erweiterung bei der Wiederherstellung. Jeen war nur bei sechs, diese hei acht Thieren zu beobachten. Beispielshalber führe ich eine Anzahl möglichst sorgfültiger Pupfliemnessungen an, welche ich bei zweit kräftigen weissen Kaninchen augsestellt habe.

#### Erstes Kaninchen.

Die Pupille mass vor Anstellung der Compressions-Versuche 4 nm Längsdurchmesser und 3,5 Querdurchmesser. Die drei ersten, wo störende Einflüsse die Ergebnisse trübten, wurden nicht aufgezeichnet.

## Vierter Versuch:

| Vor der Compression | 4,0 ** | Längsdurchmesser, | 3,5 *** | Querdurchmesser. |
|---------------------|--------|-------------------|---------|------------------|
| Während derselben   | 4,0 ,  | ,                 | 3,5 ,   | ,                |
| Nach derselben      | 48     |                   | 29      |                  |

#### Fünfter Versuch:

| Vor der Compression | 5,0 , | 7  | 4,2 ,  | 79 |
|---------------------|-------|----|--------|----|
| Während derselben   | 3,6 " | 77 | 3,1 ,, | 29 |
| Nach derselben      | 5.2 - | -  | 4,9 "  |    |

#### Sechster Versuch:

| Vor der Compression | 4,5 ,, |    | 4,0 ,, | , |
|---------------------|--------|----|--------|---|
| Während derselben   | 4,0 ,  | 79 | 3,4 "  | , |
| Nach derselben      | 5.0    |    | 4.5    |   |

#### Siebenter Versuch:

| Vor der Compression | 4,8 , |     | 3,8 ,, |
|---------------------|-------|-----|--------|
| Während derselben   | 4,0 , |     | 3,5 ,  |
| Nach derselben      | 5,2 , | , , |        |

Diese vier Mesungeu wurden am rechten, die folgenden am linken Auge gemacht, alle bei demselben Lichte.

## Achter Versuch:

Vor der Compression 4,0 == Längsdurchmesser, 3,4 == Querdurchmesser. Während derselben 3,5 , ,

#### Neunter Versuch:

| Vor der Compression | 3,8 | 77 | 79 | 3,4 , | 29  |
|---------------------|-----|----|----|-------|-----|
| Während derselben   | 3,0 | 79 | -  | 2,8 " | 70, |
| Nach derselben      | 5,0 | 79 | ,  | 4,0 " |     |

## Zehnter Versuch:

| Vor der Compression | 4,0 , | , | 3,5 , | 79 |
|---------------------|-------|---|-------|----|
| Während derselben   | 3,5 , |   | 3,0 " | 79 |
| Nach derselben      | 4.0 _ | _ | 3,5   |    |

Eilfter Versuch:

· Zwölfter Versuch :

 Ver der Compression 4 ,
 ,
 3,5 ,
 ,

 Während derselben 3,2 ,
 ,
 ,
 2,8 ,
 ,

 Nach derselben 5 ,
 ,
 ,
 4 ,
 ,

Dreizehnter Versuch:

Vor der Compression 4 , Während derselben 3,2 , Nach derselben 5

Vierzehnter Versuch:

Vor der Compression 4,5 , Während derselben 3,5 , Nach derselben 5 -

Die Versuche wurden nun etwas modificirt. Zuerst wurde comprimirt, dann rasch nachgelassen, und wenn dadurch ansehnliche Erweiterung erzielt worden, rasch wieder comprimirt.

#### Fünfzehnter Versuch:

Während der zweiten Siebenzehnter Versuch:

In zwei ähnlichen Versuchen wurden uur die Querdurchunesser aufgenommen.

#### Achtzehnter Versuch:

| Während der ersten Co | mpression | 3 nm Qu | erdurchmesser. |
|-----------------------|-----------|---------|----------------|
| Nach aufgehobener     |           | 4 ,     | ,              |
| Während der zweiten   | 2         | 8 ,     | 77             |
| Vannahatan Wassach e  |           |         |                |

#### Neunzennter versuch

| Während der ersten  |    | 3,2 , |   |
|---------------------|----|-------|---|
| Nach aufgehohener   | 79 | 4,5 , | , |
| Während der zweiten |    | 3,5   |   |

#### Zweites Kaninchen.

## Erster Versuch:

| Vor der Compression | 4,2 == | Längsdurchmesser. |
|---------------------|--------|-------------------|
| Während derselben   | 3,5 .  | ,                 |

Nach derselben 4,5 .

#### Zweiter Versuch:

| Vor der Compression | 4,5 , | , |
|---------------------|-------|---|
| Während derselben   | 3,0 , | , |
| Mark Accellen       | E 0   |   |

#### Dritter Versuch:

| Vor der Compression | 4,5 , | , |
|---------------------|-------|---|
| Während derselben   | 3,5 , |   |
| Nach Jamelhan       | 5.0   |   |

## Vierter Versuch:

| Vor der Compression | 4,3 , | ,  |  |
|---------------------|-------|----|--|
| Während derselben   | 3,5 , | 79 |  |
| Nach derselben      | 5,0 , |    |  |

## Fünfter Versuch:

| Vor der Compression | 4,2 , | 20 |
|---------------------|-------|----|
| Während derselben   | 3,2 , | ,  |
| Yeah danselban      | 4.5   |    |

Die Verengerung erfolgte in allen Fällen immer sehr rasch, liess aher häufig, trotz der Fortdaner der Compression, wahrscheinlich in Folge verstärkter Collateralzufuhr, in wenigen Sekunden wieder mehr oder minder nach. Die Erweiterung erreichte ihren höchsten Grad etwas langsamer, ging auch langsamer rückwärts.

Die Nickhauthewegungen waren nur bei fünf, die Rollungen des Augapfels nur bei drei Thieren ausgesprochen.

Versuche über abwechseinde Hemmung und Wiederherstellung des Stromlaufes im Truncus anonymus des Kaninchens nach vorausgegangener Unterbindung der linken Arteria subclavia an ihrem Ursprunge.

# I. Operations verfahren.

Um beide Karotiden und Schlüsselheinschlagadern heim Kaninchen an ihrem Ursprunge bloss zu legen, bediene ich mich folgender ssethode:

Ich hebe die Haut über der Spitze des Brustheins in eine starke Querfalte auf und schneide sie mit Einem kräftigen Zuge so durch, dass der Schnitt in der Mittellinie der Körpers über den unteren Theil des Halses und den oberen des Brustheins herahläuft. Die Fascie wird in derselhen Richtung durchechnitten und etwas nach den Selten zu abgelöst. Nun trenne ich neuest die Kopinieker vollskändig von der Spitze des Brustheins ab, und dann die grossen Brustmuskeln bis zur Verbindungsstelle des Knochens mit den beiden ersten Rippen, fasse ihn hierauf nahe seinem Eude mit einer Pincette, ziebe ihn stark gegen mich, setze ein Messer mit ahwätrs gekehrter Schneide hart hinter ihm an, und führe es his zur Einfügungsstelle der ersten Rippen. Ist die Brustheinspitze so weit isolirt, so kann sie mit einer Scheese abgezwickt werden.

Nunnehr werden die Zungenhein-Brusthein-Muskein mit der Pinester gefasst, in die Höbe gezogen, ganz durchschnitten, und in hinreichendem Umfange weggenommen. Dasselhe geschieht mit den inneren Rändern der Musculi thyrcohyodei. Jests gilt es nur noch die Arterien aus dem Bindegewehe und Fett, worin sie versteckt liegen, herauszupräpariren. Dahei ist die wichtigste Regel, sich immer wohl in der Mitte zu halten, in dem Raume, welchen zuvor die Zungenhein-Brustein-Muskeln bedeckt hatten. Kömmt man zuweit nach aussen, so geführdet man die Nerzi engi, die äusseren Jugularvenen und die Venae annonymae. Eine zweite Regel ist die, immer nur sehr kleine Stückchen Zellgewehe wegzuschneiden und es nicht zu weit von unten herauf zu ziehen, indem daurch leicht Verletzungen des Herzbeutels oder des Brustells veranlasst werden.

Man thut gut, znerst den Truncus anonymus zu isoliren und durch eine hinter ihm durchgezogene Schnur etwas abziehhar zu machen, ehe man die linke Subclaria aufsucht. Der Truncus anonymus zeigt viele individuelle Verschiedenheiten. Insbesondere weelsselt die Höhe der Stelle, wo die Subclaria dextra abgeht. In den meisten Fällen geht sie hoch genug ab, um das Durchführen eines Fadens hinter dem Truncus anonymus selbst zu erlauben. Dies gelingt durchsehnittlich ohne besondere Schwierigkelt, und niemals verletzte ich hiebei einen wichtigen Nerven oder ein Gefäss von Bedeutung. Nie zeigte sich die rechte Pupille darnach enger oder minder heweiglich als zuvor. Einmal aber ging die rechte Subclarias so nahe am Aortahogen ab, dass ich sie mit einem hesondern Faden umging nnd sogleich unterband. Auch hierbei erlitt die Pupille keine Veränderune.

Schwierig dagegen ist das Isoliren der linken Subclavia, ihrer sehr tiefen Lage wegen. Zur Orientirung dienen der linke Vaque, an dessen innerer, und die linke Carotis, an deren änsserer Seite man vorsichtig nach unten und hinten vorzugehen bat. Mit Geduld werden Fett - nnd Zellgewebe Stückehen für Stückehen so lange weggenommen, bis die schräg von rechts und unten nach links und oben herübersteigende weissliche Gefässröhre zum Vorscheine kommt. Wenn ich so weit vorgerückt war, fasste ich sie mit einer Pincette, zog sie etwas gegen mich, und führte mittelst einer dem Kaliber dieser kleinen Gefässe entsprechenden Unterbindungsnadel einen Faden hinter ihr durch, so nahe als möglich dem Bogen der Aorta, Den Faden knüpfte ich alsdann zu. Gar leicht geschieht es hier, dass Zweige des Sympathicus verletzt oder unterhunden werden, wodurch eine mehr oder weniger ansehnliehe Verengerung der linken Papille hervorgerusen werden kann. Dieses Missgeschiek hemmt indessen den Erfolg des Experimentes nicht wesentlich. Denn erstlich bleiht uns die rechte Pupille, um die Erseheinungen an der Iris in ihrer vollen Schönheit zu sehen, und zweitens fehlen sie auch an der linken Seite keineswegs, nur sind sle hier nicht in solcher Stärke zugegen, wie an der rechten.

Hat man dem Thiere cinige Erholung gegönnt, so beginnt man die Compressionsversuche. Da man im voraus nieht wissen kann, wie empfindlich es gegen solche Eingriffe ist, so versuche man zuerst, den Truscus 
anonymus mit der Fadenschlinge gradweise einzuselmüren, um zu erfahren, 
wie es die Voernthaltung des arteriellen Blutes ertrage. Denn während 
bei manchem Kaninchen noch ein Minimum zustömenden Blutes genügt, 
das Eintreten hesonderer Bewegungs -Erscheinungen zu verindern, und 
diese auch bet völliger Abschliesung nur allmählig erfolgen, werden andere 
gleich im Beginne der arteriellen Animie so rasch von den heftig-ten 
Covarlationen befallen, dass man kaum Zeit bekömnt, die comprinternde

Pincette zu entfernan, wodurch sebr leicht zu Zerreissungen der Gefässe und tödtlichen Biutungen Veranlassung gegeben wird. Hat man sich also mit dem Openiten in dieser Beziehung vertraut gemacht, so schreitet man bei minder reizbaren Thleren zur Compression mittelst der Fincette, welche man am sichersten und vollkommensten ausüht, wenn am sich tele Transcus anonymus zuvor an der Fadensehlinge etwas bervor und in den Bereich derzeihen zieht. Zerrungen oder Quetsehungen des Nereus eogus oder sympathicus füden dabei telen statt. Bei selur reizbaren Thieren ist es dagegen gerathen, auch die rechte Subclateia und die linke Karotis zu unterbinden, und die rechte Karotis allein etwas höher oben, wo man die Pincette mebr in seiner Gewalt hat, zu comprimiren, oder mit der Fadensehlinge einzuschniften. Dieses Verfabren ergab mir in einem Falle vollkommen genütende Resultate.

Die Operation gelang am leichtesten an Thieren, welche jung und nicht sehr blutreich noch fett waren. Die Elutung ist selten beträchtlich, aber auch beträchtliche Blutverluste hindern den Erfolg nicht. Die Blutung aus den feinen Arterien seitlich am Erustbeine stillt Fingerdruck, wodurch der Brustkorb an diesen Stellen etwas zusammengepresst wird, ille aus kleinen Venenweigen kaltes Wasser, oder sie steht von selbst.

Von zehn Operationen glückten mir acht, zwei nicht. — Einem hatte ich die rechte Pleurahöble gestlinet, worauf ich es sogleich tödtete. Einer starb an Verblutung bei dem zu frübzeitigen Verzuelle, die Unterbindungsnadel um die unzurelebend frei präparite linke Subelaria zu fübren. — Von den achten aber, bei welchen die Operation gelangen, sarben zwei in Folge der ersten Compressions-Versuche. Heftige Convulsionen überfielen die Tbiere, che es gelang, die Fincette zu öffinen und zu entfernen. Die Gestaswände rissen und Butungen endeten rasch ihr Leben. Seehs endlich liessen sich zu zahlriedben Compressionsversuchen verwenden und gaben die Erfolge, welche ich im nächsten Absehnite mitthellen werde.

## II. Ergebnisse.

## 4. Ergebnisse der Compression.

Sobald der Zuftuss des arteriellen Blutes abgeschnitten wird, beginnen die Sebleinmäute des Auges, der Nase, des Mundes, die Zunge und das Ohr sofort zu erbleichen. Das grosse Kranzgefäss der Iris verliert allmählig sein Blut, der Augengrund erbleicht und wird zuletzt ganz blass. Das Ohr wird welk und die Zunge verliert an Umfang. Die grossen Venen am Halse, welche ich mir zweinal zur Beobachtung blossleigte,

sowie die an den Ohren werden immer kleiner, und erdlich gans blutleer. Es treten zahlreiche Bewegungsetscheimungen an allen Thellen des Kopfes und dem Kopfe selbst ein, welche im Gansen mit einer auffallenden Regelmässigkeit bei jedem Compressionsversuche wiederkehren. Einige derseiben versümmen nie sich einzustellen, andere sind minder zuverlüssig, und bei allen finden Individuelle Verschiedenheiten hinsichtlich der Zeit ihres Auftretens, der Dauer ihres Bestehens und ihrer Stärke statt.

Merkwürdigerweise gestalten sich die Bewegungen verschieden nach der Daner der Compression. Anfangs erfolgen solche, welche einer vermehrten Erregung des Gehirnes zugeschrieben werden, und in dieser Periode erweisen sich auch die Bindehaut und die Lidder des Auges gegen berhärende Zirkelspitzen sehr empfindlich. Allmälig aber nohmen sie den entgegengesetzten Charakter an, bieten die Erscheinungen der Gehirnlähmung, Bindehaut und Augenlider werden empfindungsios, und gleichzeitig erfolgen Bewegangen, welche von der Thätigkeit des Rückenmarkes und der aympathischem Nerven abhängig sind. In diesem Zeitzaum erfolgt der Tod unter heltigen Couvulsionen, wenn das Gehirn nicht schleunigst wieder mit Blut versorgt wird.

Von den Erseheinungen der ersten Periode sind es namenilieh die an der Iris und den Augenlidern, welche bei allen Versuchen ausgezeichnet sehön wiedergekchrt sind. Die an den andern beweglichen Theilen kamen vorzugsweise bei den jüngsten Thieren zur Beobachtung, zeigten aber auch hier sieh nicht immer gielch deutlieh, und wurden zuweilen zun vermiste.

Die Erscheinungen der zweiten Periode sind dagegen an allen bewegliehen Theilen fast himmer zu erzielen, wenn die Compression hange genug fortgesetzt wird (15 bis 30 Secunden in den meisten Fällen), und falls nicht etwa eintretende Convulsionen das genauere Studium stören.

Ich will nun die Bewegungen, welche erzielt wurden, im Einzelnen beschreiben.

## 1. Bewegungen am Auge.

a. Sobald die Strömung des arteriellen Blutes zum Kopfe unterbrochen warde, trat der Augapfel merklich in die Augenhöhle zurück, die Augenlidspalte schloss oder verengte sich beträchtlich, und die Iris zog sich ausserordentlich enge zusammen. Diese Ercheiuungen fehlten nie. Die Nickhaut trat bei vier jungen Thieren aus dem innern Augenwinkel hervor, bei zwei alten nicht.

Der Augapfel machte bei drei jungen Thieren eine Bewegung nach innen, wodurch die Pupillen näher gegen einander rückten. Bei den andern erfolgteu in der ersten Periode gar keine Bewegungen, oder wenigstens keine regelmässig und in ausgesproehener Richtung wiederkehrenden.

Von diesen Erscheinungen will ich denen an der Pupille noch einige Worte besonders widmen. Die Verengerung ging inmer unter dagienige Maass herab, wielbes sie vor dem Versuche, in der Rückenlage des Thieres dem Lichte ausgesetzt, eingenommen batte. Hielt ich sogar die Augen der Thiere gewaltsam offen, bis die Pupillen die niedersten Längsdurchmesser von 2,5 bis 3<sup>-m</sup> bei jungen, und 3,5 bis 4<sup>-m</sup> bei älteren Thieren erreicht hatten, und eomprimirte ich jetzt, so erzielte ich noch weitere Verringerungen bis zu 1,5 oder 2<sup>-m</sup> hei jenen, und 2 bis 2,5 bei diesen. Anfallender war das Schaaspiel natürlich, wenn weite Pupillen, nachdem sie einige Zeit lang constant 5 bis 6<sup>-m</sup> Längsdurchmesser behauptet, piötzlich in Folge der Vorenthaltung des Blutes sich verengten, und rach auf 2–2,5<sup>-m</sup> zufückgeführt wurden. Diese Bewegung erfolgte bei den Jungen Thieren namenlich sehr schnell, zuweilen in einer halben bis ganzen Seeunde, meist etwas langsamer, während sie bei einem alten männlichen Kanineben aufallend träge von Statten ging.

b. Einige Zeit (8-15-20 Secunden in mehreren Füllen) nach bewirkter Hemmung des arteriellen Stromlaufes öffnete oder erweiterte sich alimälig wieder die Lidspalte, und die Erweiterung erreichte, wenn die Compression bis zum Tode fortgesetzt wurde, im Sterben ihren größesten Ausdruck.

Der Augapfel trat dem Anscheine nach wieder etwas aus der Augenhöhle hervor, doch war ich dessen nicht ganz sieher, da vielleicht die gleichzeitige Rollung desselben nach aussen und oben zu Tänschung verleitet. Diese Röllung, welche in allen Fällen regelmissig wiederkehte, erfolgte zweilen erst, nachdem zuvon noch einige Schwankungen in dieser und der entgegengesetzten Richtung stattgefunden hatten. Gewöhnlich dann, wenn die Pupille dadurch so zu stehen gekommen war, dass sie sich im äusseren oberen Viertheile der Lidspalte befand, niher-dem äusseren, als dem innern Augenwinkel, traten allgemeine Zuckungen ein, zuweilen auch sehon früher.

Die Pupille erweiterte sich. Bei zwei Thieren trat die Erweiterung gleichzeitig mit den Convulsionen ein, sobald jene Im äussern Theile der Iddspalte angekommen war, bei vier andern sehon vorher, und zwar begann sie entweder sogleich mit dem Eintritte der Rollung des Auganfels nach aussen oder doch kurz nachher. Vor dem Erscheinen der Convulsionen meist wenig, 0,5 bis 1,5 "mauf den Längsdurchmesser, und nur bei einem Thiere 2 "" auf den Längsdurchmesser betragend, wuchs sie während derselben ausserordentlich rasch und müchtig an, bis sie im Sterben die Weite von 8 bis 10 "" in allen Durchmessern erreicht, und die Iris sich auf einen Saum von 1,5 bis 2 "" Durchmesser verkürzt hatten.

Die Niekhaut sank in den innern Augenwinkel zurück, falls sie zuvor über der Hornhaut gelagert war.

#### 2. Bewegungen am Ohre.

Hiervon sind mehrere Arten zu unterscheiden. Erstlich kann sich die Ohrmuschel verengern oder erweitern. Zweitens kann das Ohr nach vorn oder hinten gerichtet werden. Drittens wird es aufrecht gestellt oder es sinkt herab.

In der ersten Periode sah ieh bei drei jungen Thieren, bei zweien namentlich sehr deutlich, die Ohrmuscheln sieh verengern; bei den andern erfolgten keine Aenderungen in den Durchmessern. In der zweiten erweiterten sie sich bei allen, entweder gleichzeitig mit dem Auswärtsrollen des Angapfels oder später, und dies verkündete baldigen Eintritt von Convulsionen.

In der ersten Periode sah ich bei zwei jungen Kaninehen die Ohren bei wiederholten Compressionsversuchen sich jedesmal nach hinten, bei einem andem jungen sich wiederholt nach vorn bewegen, während in der zweiten Periode die entgegengesetzten Wege eingeschlagen wurden. Bei den übrigen Thieren solgten die Ohren höchstens den Bewegungen des Konfes.

In der ersten Periode hielt das Thier die Ohren aufrecht, in der zweiten liesses sie niedersinken.

## 3. Bewegungen an der Nase.

Absehend von den Athembewegungen habe ich hier nur die mittlere Weite der Nasenlöcher im Auge.

In der ersten Perlode wurden sie zweimal bei jungen Kaninchen en ger, während die andern Thiere niehts Besonderes erkennen liessen. In der zweiten wurden sie regelmässig weiter, falls nur die Compression lange genug, nöthigenfalls bis zum Eintreten der Convalisionen, fortgesetzt worden war.

## 4. Bewegungen der Barthaare.

In der ersten Periode machten dieselben bei zwei jungen Thieren zuckende Bewegungen nach vorn, bei den andern war nichts Auffallendes wahrzunehmen.

In der zweiten Periode sank en sie bei allen zurück.

## 5. Bewegungen des Mundes.

Bei einem ehen ausgewachsenen Thiere, welches die Lippenspalte schon vor der Operation immer etwas offen gehalten, sah ich dieselbe wiederholt gleich nach der Operation sich verengen, später aber allmätig eine grössere Weite einnehmen als zuvor. — Die andern Thiere hielten alle den Mund sowohl vor als nach der Compression geschlossen, und erst im Tode diffnete er sich zuweilen.

## 6. Bewegungen der Zunge.

Bei zwei Thieren liess ich die Kiefer gewaltsam von einander entfernt halten. Sio streckten hierauf die Zunge von selbst oder auf Betupfen mit Essigsäure vor der Compression und gleich nach derselben wiederholt bervor, was in der spätern Periode nicht mehr erfolgte.

## 7. Bewegungen des Unterkiefers.

Bei eben erwähntem Verfahren sucht das Thier vor und zu Anfang der Compression den Unterkiefer mit grosser Gewalt gegen den Oberkiefer anszuziehen, während er späterhin erlahmt sercheint. Bei einem sterbenden Thiere sah ich ihn onsvulsivisch sehr weit abgesogen werden.

## 8. Bewegungen des Kopfes.

Bei zwei jungen Thieren wurde er wiederhalt rasch nach der Compression vorwärts bewegt, in der zweiten Periode dagegen bei vier Thieren nach hinten gegen den Nacken angezogen, wobei er zugleich mehr nach einer Seite sank, während zwei andere das Haupt ohne diese Streckbewegung gerade vornüber und etwas auf die Seite fallen liessen.

## B. Ergebnisse bei Wiederherstellung der arteriellen Blutströmung.

Die Schleimhäute, die Zunge und das Ohr färben sich nicht ner wieder, sondern werden sogar noch röther als zuver. Das grosse Kranzgefäss der Iris füllt sich aufs neue mit Blat. Der Angengrund erhült eine prachtvolle Rubinfarbe. Ohren und Zunge erreichen nicht allein ihren alten Umfang, soudern nehmen selbst an Dicke noch zu. Die Venen am Halse und an den Ohren füllen sich bald wieder ausehalich.

Die gesättigte Röthe, die stärkere Injection und die Turgeseenz der Theile, die namendieh am Ohre so auffallend ist, kehren aber silmälig zn den normalen Verhältnissen zurück. —

Die Bewegungen, welche erfolgen, sind im Ganzen noch viel augenfälliger, als die in Folge der Compression. Sie treten sogleich nach 
wiederhergestelltem Stromlaufe sin, erreichen binnen einiger Secunden (5 
bis 10 und drüber) liren stärksten Ausdruck, woranf die beweglichen 
Thelli en eitichen weitern Secunden wieder in diejenigen Stellungs- oder 
Spannungs-Verhältuisse zurückkehren, welche sie vor der Compression 
beessesen habet.

## 1. Bewegungen am Auge.

In allen Fällen trat der Augapfel aus der Augenhöhle bervor, die Lidspalte und die Papillen erweiterten sich, nud falls die vorausgebende Compression nur hinreichend lang genug gedanert hatte, immer in ausgezeichneter Weise.

Der Augapfel kam sowelt aus der Augenhöhle hervor, dass die Scherotica in grossem Umfange siehtbar wurde und die Lidspalte in der Mitte liren grösstmöglichen Durchmesser erreichte.

Die Pupille erweiterte sich von 1.5 bis 3mm Längsdurchmesser und 1 bis 2,5mm Querdurchmesser auf 5 bis 7, ja 8mm Längsdurchmesser nnd 4.5 bis 6 non Ouerdnrehmesser und darüber. Das Schauspiel der Erweiterung war um so glänzender, weil der Augengrund gleichzeitig die erwähnte prachtvolle Rubinfarbe annahm. - Bei einem eben ausgewachsenen Kaninchen ist es mir geglückt, nachdem die Pupille sich bei fortgesetzter Compression unter heftigen Convulsionen bis auf 8mm erweitert hatte, nochmals die Strömung zum Kopfe herzustellen. Die Convulsionen liessen alsbald nach, das Thier kam zu sieh, der Augengrund röthete sich wieder, and die Pupille erweiterte sich noch bis auf 10mm, worauf sie allmählig wieder zu geringerem Umfange zurückkehrte. Als sie 5mm Längsdurchmesser erreicht, comprimirte leh abermals, bis Couvulsionen eintrateu, und die Pupille bel einem Irissaume von 2" Breito auf 10" in allen Durchmessern sich erweitert hatte. Als ich in diesem Zeitraume die Strömung wieder herstellte, erfolgte keine Veränderung mehr; das Thier wurde nicht mehr ins Leben zurückgebracht.

Wurde die Blutströmung in der ersten Periode der Stromhemmung, so lange die Pupille dem inneren Augenwinkel näher stund, wieder hergestellt, so konnte ich nie eine bestimmt ansgeprägte Richtung an den Rollungen des Augapfels ermitteln. Geschah es aber in einem späteren Zeitraume, wo die Pupille bereits dem äusseren Augenwinkel zugedreht worden, so erfolgten regelmässig Rollhewegungen des Augapfels von hinten, aussen und ohen nach vorn, innen und unten. Dieselben erfolgten nur bei dem alten männlichen Kaninchen, dessen ich oben gedacht, langsam und allmälig, bei allen andern, nameutlich den jüngeren sehr raseh und in wiederholten stossweisen Ahsätzen. Während so der Augapfel gewissermassen in zuekenden Stössen dem innern Augenwinkel zustrebte, maehte die Niekbant bei drei jungen Thieren ähnliche zuckende Bewegungen, aber in der entgegengesetzten Richtung von innen nach aussen. Dieses Hervortreten der Nickhaut erfolgte hei den andern gar nicht, oder doch nur sehr träge. Bei jenen dreien kam sie um so stärker hervor, ie mehr und mehr sieh der Augapfel wieder in die Augenhöhle zurückzog, bis sie endlich einen Theil desselhen bedeckend, vorn ruhig stehen blieh.

## 2. Bewegungen am Ohre.

Beim Einströmen des Blutes erwelterte sieh die Ohrmuschel re gelmässig, und meistentheils sehrhedeutend, selbst wenn die Erwelterung in der zweiten Periode der Stromhemmung sehon sehr ansehnlich geworden war.

War das Ohr zuvor herabgesannken, so erhoh es sich wieder, wobe es sich in drei Fällen gleichzeitig nach hinten gegen den Nacken stellte, und erst bei Abnahme der Turgescenz wieder mehr nach vorn rückte.

## 3. Bewegungen der Nase.

Bei drei Kaninchen erweiterten, bei zwei verengten sich die Nasenlöcher zweifellos.

## Bewegungen der Barthaare.

Waren sie zuvor nach hinten gesunken, so richteten sie sich jetzt wieder nach vorn empor. Bei einem jungen Thiere gesehah dies mit soleher Kraft, dass die Spitzen der beiderseitigen Haare üher der Nase zusammeustiessen.

## 5. Bewegungen des Mundes.

Bei dem einen ohen sub a. 5. erwähnten Thiere erweiterte sieh die Mundspalte, inshesondere entfernte sieh die Unterlippe sehr dentlich von den Zähnen des Unterkiefers.

## 6. Bewegungen der Zunge.

Sobald Blut einströmte, streckten die Thiere, deneu die Kieferspalte gewaltsam offen gehalten wurde, die Zunge aufs Nene wiederholt hervor.

## 7. Bewegungen des Kopfes.

Der Kopf bewegte sich bei Allen vornüber.

Einigemale, wo das Thier mit der Hand unter den Vorderbeinen gefasst und aufreeht gehalten worden war, gesehal dies mit solcher Stärke, dass es den Anschein hatte, als ob der Kopf von einer sehr gewichtigen Last auf den Tisch hernieder gezogen würde.

Es sel hier sehliesslich bemerkt, dass nur bei der angegehenen Hallung des Thieres viele der heschriebenen Bewegungen vors Auge des Beobachters treten, oder doch viel sehöner sich zeigen, als wenn es andanend auf dem Brette befestigt den Compressions-Versuchen unterworfen wird.

Nie ersehlen die Thränensecretion vermehrt, mit Ausnahme eines Falles, wo es mir aber sehr weifelhaft blieb, oh man die Ursache in der arteriellen Congestion suchen dürfe, da vielleicht der Dunst naben Essigs eingewirkt haben konnte.

Das Dasein einer rein arteriellen Congestion, einer vorübergehend verstärkten Zufuhr des arteriellen Blutes glaube ich aus der auffallend vermehrten Injection und Ansehwellung der Theile mit Bestimmtheit ableiten zu dürfen.

# Versuche über arterielle Blutentziehungen am Halse.

Bei zwei weissen Kaninchen, welchen ich den Truncus anonymus anshilt, erfolgte der Tod binnen wenigen Seeunden unter heftigen Zuekungen mit Rickwitzstreckung des Kopfes, Pupillenerweiterung an 63 m² in allen Durehmessern, ohne dass eine Verengerung vorausgegangen wäre, mit Rollen des Augapfels nach aussen und oben "Zurücktreten der Nickhaut, Sinken der Ohene und Barthaare, und Erweiterung der Ohrmuscheln. Bei einer stark ätherisirten Katze, welcher Ich beide Karotiden auf einmal durchgeschnitten, trat der Tod gleichfalls äusserst rasch nnter heftigen Convulsionen mit ausserordentlicher Erweiterung der Pupille ein, ohne dass sich zuvor eine Verengerung gezeigt hätte.

Bei einem ausgewachsenen weissen weiblichen Kaninchen durebachnitt ich nur ei ne Karotis. Sehr bald hernach verengte sieh die Pupille von 4<sup>mm</sup> Längsdurchmesser auf 2<sup>mm</sup>. Erst mit dem Eintritt der Convulsionen wechselte diese auffällige Verengerung piötzlich mit einer Erweiterung, weiche rasch auf 9,5<sup>mm</sup> auslier, womit der Tod erfolgte.

Einem schwarzen weibliehen Kaninchen brachte ich eine sehr feine Oeffnung in der rechten Karotis an, woraus ein äusserst dünner Strahl Blutes hervorspritzte. Die Pupille mass zuvor in der Rückenlage des Thieres und dem Tageslichte ausgesetzt, 6,5mm Längsdurchmesser und 5,5 mm Querdurehmesser. Nach 3 Minuten mass sie 6 mm Längsdurehmesser und 5mm Querdurchmesser. Das Thier hielt die Augen fester geschlossen, die Niekbaut war mehr hervorgetreten, Nasenlöcher und Ohrmuscheln erschienen enger, die Angenlider etwas bleicher. Nach 6 Minnten stand die Blutung, Nun machte ich einen tüchtigen Schnitt in die Karotis. Die Pupille verengte sich rasch bis auf 1,5000 Längsdurehmesser und der Augapfel begann sich sogleich nach aussen und oben zu rollen, so dass die Pupille dem äusseren Augenwinkel zugedreht wurde. Damit erweiterten sich zugleich Nasenlöcher, Lippenspalte und Ohrmuscheln, es stellten sich zwei Minuten nach dem letzten Einschnitte auch Convulsionen ein, und die Papille erweiterte sich jetzt auf 9mm in allen Durchmessern, womit der Tod erfolgte. Im Sterben wurde der Unterkiefer ausserordentlich stark vom Oberkiefer abgezogen.

Bei einer Katze und drei Kaninchen, zwei schwatzen und einem braunen, von welchen eines ätherisirt worden, schnitt ich eine Karotis an, nachdem Ich sie weiter unten zuvor unterbunden hatte. Bei allen diesen Thieren vereugten sich die Pupillen nach einigen Minuten, wenn der Blutverlust eine anselmliche Höhe erreicht hatte, um den Betrag von 1,5 bis 2°° und mehr im Längsdurchmesser. Sie wurden sodann zu Einspritzungs-Versuehen benfützt.

Einem grossen, fetten, sehwarzen Kaninehen wurde die rechte Karolis angeschnitten, und ich liess das Blut so lange hervorspritzen, bis das Thier bleicher geworden und zienlich zusammengefallen war. Dann unterband ich und stüllte die Blutung. Vor dem Anschneiden hatte die rechte, dem Lichte ausgesetzte Pupille bei wiederholten Messungen 6,5°m im Längsdurchuntesser gezeigt, nach demselben hatte sie nur 4,6°m im Längsdurchuntesser gezeigt, nach demselben hatte sie nur 4,6°m im Längsdurch

messer; die des linken, dem Lichte nicht ausgesetzten Auges mass dagegen 6,5 mm.

Als ich das Thier mit der Hand unter den Vorderbeinen ergriff und aufrecht hielt, machte es ängstliehe, bestige Bewegungen, worauf die rechte Pupille sich bis zu 7<sup>mm</sup> erweiterte.

Ich legte es neuerdings zurück und diese Pupille verengte sich allmählig wieder auf 5 m.

Als ich es jetzt aufrichtete, verengte sie sieh rasch auf 4 ma, wornach piötzlich ein Aufall von Opisthotonus mit Erweiterung auf 8 ma erfolgte. Dies veranlasste mich, es abermals schleunig niederzulegen, und 15 Minuten lang ruhen zu lassen.

Allmählig nahmen beide Pupillen die Weite von 7<sup>ma</sup> Längsdarchmesser an, und behielten sie auch 30 Minuten lang bei. Sie standen nach
oben und hinten, theilweise unter den obern Angenliedern versteckt. Die
Lidspalte war halb geöffnet. Die zu Anfange blossgelegten grossen
Halsvenen zeigten sich bald nach der Blutung zusammengefallen, sehwächer
gefüllt und die Karotiden mehr zusammengezogen.

Versuche mit Compression der Jugularvenen und der andern unverletzten Karotis ergaben keine Erfolge. Als diese aber angeschnitten wurde, erfolgten fast augenblicklich heftige Convulsionen und der Tod mit Erweiterung der Pupillen auf 10<sup>-m</sup> in allen Darchmessern.

So Vieles auch diese Versuche zu wünschen übrig lassen, so dürfen doch wohl folgende Schlüsse daraus abgeleitet werden.

- Plötsliche Entleerungen grosser Mengen Blutes aus den Arterien des Halses bedingen sofort Erweiterung der Pupille, Convulsionen und den Tod.
- 2. Kleinere Blutentleerungen aus diesen Gefässen bis vus einem geweissen Grade fortgesetet, bedingen Verengerung der Pupille, und wenn sie nicht gestillt werden, endlich Erweiterung derzelben und die verschiedenen Erscheinungen, welche im vorigen Abschnitte als einer sweiten Periode der Vorenthaltung der gesummten arteriellen Bluttmenge sugskrörig bestehrieben wurden.

## Versuche über den Einfluss der abwechselnden Hemmung und Wiederherstellung des Stromlaufes in den äusseren Jugularvenen.

Zwölfmal habe ich die äusseren Jugularvenen nahe dem Brustbeine in hincibender Ausdehnung und mit unbeträchtlichem Blutverloste blossgelegt, Gutta Percha-Plättehen unter ihnen durchgesehoben, und sie schliessein mittelst zweier Pinectten kürzere oder längere Zeit komprimirt. Hatte

ich auf diese Weise Erfolge erzielt, so schritt ich gewöhnlich zu dem minder geführlichen Verfahren mittelst der Fadensehlinge. Wiederholt wurden bei diesen Versuchen die Venac jugulures internac zuenst aufgesucht, und da in der Regel nur eine stärker eutwickelte sieh vorfaud, diese unterbunden.

Die zwölf Versuche betrafen zehn Kaninchen, elnen Hund, und eine Katze. Nur bei fünf Kaninchen ergaben sieh Bewegungs - Erscheinungen.

- A. Bei Hemmung des venösen Abflusses.
- Der Augapfel trat bei vieren und zwar sehr stark bei dreien, aus der Augenhöhle hervor, erschien sehr prall und strotzend.
- 2. Die Lidspalte erweiterte sich in denselben vier Fällen beträchtlich.
- 3. Die Pupille rerengte sich bei rieren.

Bei einem weissen ausgewachsenen Kaninchen glückte es, sie in sieben bintereinander wiederholten Compressionszeruchen zasch um 0,5 his 1-m.
Längsdurchmesser zu verengern, wobei sich die Iris stärker zu wölben und nach vorn zu drängen sebien. Bei drei weitern Compressionsversuchen konnte ich keine Verengerung mehr erzielen.

Bei einem alten, starken, schwarzen Kaninchen verengte sie sich bei neun mal wiederholten Compressionsversuchen von 7,5°m. Längsdurchmesser auf 6 bis 5,5°m, welche Euge sie bei öfteren Messungen vor der Compression in demselben Liehte und bei derselheg Lage nie gezeigt hatte.

Von einem weissen kräftigen Kaninchen theile ich beispielshaber mehrere Messungen am linken Auge mit. Dies Thier hatte auch beim Comprimiren der Karotiden Pupillenverengerung gezeigt, und ist das erste jener beiden, von welchem ich oben zahlreiche Messungen angegeben habe.

#### Frator Versneh .

| Eister versuen:     |         |                   |         |                  |
|---------------------|---------|-------------------|---------|------------------|
| Vor der Compression | 4,5 *** | Längsdurchmesser, | 3,8 *** | Querdurchmesser. |
| Während derselben   | 3,5 ,   | ,                 | 3,5 ,   | 70               |
| Nach derselben      | 4,5 ,   | 20                | 3,8 ,   | 70               |
| Zweiter Versuch:    |         |                   |         |                  |
| Vor der Compression | 4,5 ,   | 2                 |         |                  |
| Während derselben   | 3,0 ,   |                   |         |                  |
| Nach derselben      | 4,0 ,   | 70                |         |                  |
| Dritter Versuch:    |         |                   |         |                  |
| Vor der Compression | 4,2 ,   | 70                |         |                  |
| Während derselben   | 3,5 ,   | ,                 |         |                  |
| Nach derselben      | 5,0 ,   | 7                 |         |                  |

#### Vierter Versuch:

Vor der Compression 4,1 mm Längsdurchmesser

-Während derselben 3,5 " Nach derselben 4,5 "

Bei einem gleichbeschaffenen Thiere ergaben sich neun mal hintereinander Verengerungen im Betrage von 0,5 bis 1<sup>mm</sup>, bei fünf weiteren Compressionsversnehen waren sie nicht mehr zu bemerken.

- 4. Nur einmal sah ich Bewegungserscheinungen am Augapfel selbst, hier aber auch von ausserordentlicher Deutlichkeit. Dies geschalt bei dem oben erwähnten sehwarten Kannichen, wo der stack vortretende Augapfel sich bei neun Compressioneversuchen jedesmal von inn en na ch aussen rollte, so dass die zuvor dem innern Augenwinkel zugekehrte Pupilie sich jetzt in die Mitte der Lidspalte und sogar noch etwas drüber hinaus stellte.
  - 5. Die Nickhaut trat in zwei Fällen ziemlich deutlich hervor.
- Bei einem Thiere, dessen Athemholen sehr tief und langsam geworden, erweiterten sich die Nasenlöcher bedentend.

Bei fünf Kaninchen füllten sich die Augen mit Wasser,

## B. Bei Wiederherstellung des venösen Abfinsses.

- Der Augapfel trat bei vieren allmählig in die Augenhöhle zurück. Dieser Vorgang machte sich nie so auffallend bemerklich, als das Hervortreten. Dasselbe gilt für die
- 2. Verengerung der Lidspalte gegenüber der Erweiterung.
- 3. Die Pupille erweiterte sich bei fünf Kaninchen.

In dem ersten, der vorhin erwähnten Fälle betrug die Zunahme 1 bis 1,5 m Längsdurchmesser.

Im zweiten wuchs die Pupille von 5 bis 6 $^{mm}$  Längsdurchmesser auf  $8^{mm}$  und ging dann allmählig wieder auf 7 zurück.

Im vierten war die Erweiterung nicht allein in den neun ersten, sondern auch in den fünf folgenden Compressions - Versuchen, wo die Verengerung nicht mehr bemerklich gewesen, immer noch deutlich und betrug 1 bis 1,5°°.

In einem fünften Falle, bei einem weissen, kräftigen Kaninchen, wo die Compression wiederholt keine oder doch nur undeutliche Verengerungen bewirkt hatte, erne sich beim Nachlassen jedesmal eine Erweiterung von 0,5 bis 1 1 ...

- Bei dem Kaninehen, dessen Augapfel bei der Compression sieh nach aussen gedreht, rollte er hernach jedesmal nach innen zurück.
- Bei demjenigen, dessen Nasenlöeher sich bei der Compression erweitert, verengten sich diese mit dem Nachlassen.

Einem grossen Mettgerhunde unterband ich die beiden inneren und führte unter den isolirten äusseren Jugularvenen Elfenbein-Plättchen hindurch, worauf ich diese von Zeit zu Zeit mit zwei Pineetten comprimitre. Jedesmal begann das Thier bald ausserordenlich tiefe Athemzige zu thun, und jedes tiefe Athembolen war von einer vorübergehenden, aber gans ausgezeichneten Erweiterung der Pupille begleitet. Nie hatte diese zuver auf dem Operationstische, auch bei dem lebhaftesten Spiele der Iris, gleiche Durchmesser erreicht. Diese Ernebeinung konnte ich beim Kaninchen niemals sieher oorstatiren.

#### Anmerkung.

Ich füge hier in Kürze etliehe Ergebnisse dreier Versuche über dauerude Hemmung des venösen Rückflusses in den äussern Jugularvenen durch Unterbindung an.

Bei einem kräftigen, sehwarren Kanlnehen stellte sieh noch an demselben Tage Hyperimie der linken Bindehaut ein, weiehe sich allmähileh bis zur Entzündung steigerte. Sie erreichte am fünften Tage ihre Höhe und war am zehnten ganz versehwunden. Die rechte Bindehaut erreihien am dritten und die Nögsenden Tagen injeitr und die wässerige Absonderung vermehrt. Die Iris behielt an beiden Augen eine grosse Beweglichkeit, doch sehienen die Pupillen am vierten und einigen folgenden Tagen nach der Operation, Vergieben mit denjeinigen anderer gleich grosser sehwarzer Kaninehen bei demselben gedämpften Liehte enger zu sein. Tödung am zehnten Tage untietes 4 bis 5 Tropfen starter Blanslütze. Die Sinus und Venen der Himhäute, des Schädels, der Ohren, des Gesichtes und namentlich die seidlichen Hals- und Nackenvenen ausserordentlich mit Blute angefüllt.

Ein weisse Kaninchen verlor vor der Unterbindung, welche sehr tief unten vorgenommen wurde, mehrere Esslöffel voll Blutes, so dass es bedeuttend zusammensank. Seine Prupilen wurden weit und der Augengrund bleich, was zwei Tage lang andauerte. Am dritten hatte es sich ziemlich erholt, der Augengrund war wieder dunkler geröthet und die Pupille mehr zu den alten Durchmessern zurückgehrt. Am fünften starb es, Bel einem Jungen schwarzen Kaninchen, welches 2 bis 3 Theelöffel voll Bintes verloren, ergab die Unterbindung in den niehsten 5 Tagen keine Erfolge. Tödtung am fünften Tage durch Illausürze. — Bel diesem und dem vorhergehenden Thiere, mässige Anfüllung der Venen der Himhätute und des Schädels, stärkere der Hish-mätute und des Schädels, stärkere der Hish-mitte und Nacken-Venen.

## Versuche über abwechselnde Hemmung und Wiederherstellung des Stromlaufes in beiden äusseren Jugular- und Schlüsselbein-Venen.

Zn diesen Versuchen wurden vier Kaninehen benützt. Ich legte beder Verae jugulares externae und subclariae an ihren Vereinigungswinkeln bloss, und naehdem ich znvor jederseits eine hier einmündende grosse Nackenvene unterbunden, führte ich Fäden unter den vier Hauptvenen durch, und bewirkte damit vorübergebende Einschnürungen der Gefässröhren.

Zweimal hatte ieh hestige Blutungen zu beklagen, welche beträchtliche Erweiterung der Pupillen veranlassten. Dieser Zustand hielt trotz der Ligaturen das eine Mal 24 Stunden lange an, bis ieh das Thier tödtete, das andere Mal 48 Stunden lang, bis es an den Folgen der Operation starb. Bei wiederholter Vergleichung ihrer Pupillen mit denjenigen anderer nnverletzter Kaninchen von gleieher Körperbesehaffenheit bei derselben Beleuchtung zeigten sie sieh um 1 bls 2 welter. Die des einen hatten vor der Operation 4mm Längsdurchmesser nud 3,5mm Querdurchmesser in demselben Lichte gemessen, in welchem sie jetzt 5,5-6mm Längsdurchmesser und 5-5,5 Querdurchmesser betrugen. Bei beiden Thieren zeigten sich die Augäpfel nichts destoweniger ausehnlieh vorgetreten und die Lidspalten weit offen, konnten auch von dem einen Thiere selbst im hellsten Llehte kaum und höchstens momentan gesehlossen werden. Bei diesem war zugleich eine Stellung der Pupillen nach aussen und oben unverkennbar, und nur bei plötzliehem Einfallen hellen Lichtes rollte es dieselben wieder mehr nach innen, wobei sie sleh von 5 bis 6mm Längsdurchmesser bis zn 2,5mm verengten. Die Niekhaut, welche vor der Operation sehr lebhast gespielt, verharrte jetzt träge im Inneren Angenwinkel. In der Rückenlage ersehienen selne Ohren blan, in aufgeriehteter Stellung bleich. Die Section zeigte hier trotz der Unterbindung nur mässige Aufüllung der Halsgefässe und sehr geringen Blutgehalt der Schädel- und Gehirnvenen. Eine Vena jugularis interna konnte ihr Blut noch ungehindert in die anonyma ergiessen. - Bei beiden Thieren sonderten die Augen mehr Wasser ab.

Bel zwei anderen glückte die Operation ohne besonderen Blutverlust.

Bei einem sehwarren starken Kaninchen ergab das gleichseltige Zuschnüren aller vier Venen nichts, als ein allmäliges Vortreten der Augäpfel aus den Augenhöhlen, Erweiterung der Lidspalien von 5-m auf 10-m
und Feuchterwerden der Bindehaut. Die Nasenlöcher sebienen in Folge
von tieferem Athembolden sich mehr zu erweitern. Obwohl ich zweinal
die Abspertung über eine Vlertelstunde lang fortsetzte, konnte Ich dennoch
keine anderen Erfolge erzielen. Das Thier wurde hierauf durch Anschneiden einer Katofos getödete.

Bei einem jungen weissen Kaninchen ergab dasselbe Verfahren Vortreten des Augapfels, Erweiterung der Lidspalte, starkes Vortreten der Nickhaut, zuweilen eine geringe Pupillenverengerung, reichliche Thränenabsonderung, blaue Färbung der vor und während der Versuche halbgeschlossenen Ohren, auch beim aufrecht stehenden Thiere, endlich Erweiterung der Nasenlöcher bei tiefen Athemzügen. Bei wiederhergestelltein Abflusse trat der Augapfel zurück, verengte sich die Lidspalte, trat die Nickhant zurück, erweiterte sich die Pupille wiederholt, aber nicht jedesmal, um 1 bis 1,5mm, verloren die Ohren ihre blaue Farbe, und nahmen eine röthliche an, ohne Weite oder Stellung zu verändern, und wurden die Nasenlöcher enger. Ich unterband alle 4 Venen. Ein und eine halbe Stunde hernach fanden sich sehon zahlreiche punktförmige Biutergüsse an den Ohren. Das Vorstehen des Augapfels und die Erweiterung der Lidspalte hatten einen ausserordentlichen Grad erreicht, so dass das Thier auch vor dem grellsten, vom Schnee reflectirten Tageslichte trotz kräftiger Anstrengung das Auge kaum und höchstens momentan zu sehliessen im Stande war: die Nickhaut stand beharrlich weit vorn. Die Iris spielte zwar mit grosser Lebhaltigkeit hei verschiedenen Modificationen des Lichtes, die Pupille schien aber, verglichen mit derjenigen anderer Kaninchen von gleicher Körperbeschaffenheit, bei gedämpstem Lichte etwas enger und mehr nach oben und etwas nach aussen gekehrt. Die Bindehaut zeigte keine vermehrte Injection, nässte aber stark. Das Thier schien sehr zu leiden, und frass nichts. Nach 20 Stunden fand ich den Augapfel weniger vorstehend, die Lidspalte enger und das Thier wieder vermögend, dieselbe im Liehte dauernd zu sebliessen, die Nickhaut etwas mehr zurückgetreten, die Pupille bei gedämpftem Lichte nicht enger, als bei den andern Kaninchen, die Bindehaut nicht mehr so feucht. Nach 48 Stunden verstarb es unter Zucknngen. Sinus und Venen der Hirnhäute waren stark mit Blute angefüllt, das Gehirn blass, aber feuchter, als ich es bei zahlreichen Gelärmuntersuchungen anderer Kaninchen gewöhnlich gefunden. Die Venen des Halses strotten von Blutte, ebens die linke Vena jugularis interna, welche im Mittelfellraume in die rechte Vena anonyma mindete, und zwei Wirbelvenen, deren eine ebendaselbst in die linke und die andere in die rechte Vena anonyma sich einsenkten.

#### Versuche über venöse Blutentziehungen am Halse.

Hilegu verwendete ich 8 Kanlnehen und einen Hund, welehen ich theils ohne, kreiß nach voraungegangener Unterbindung die isolitrte äusseren Jugularvenen durebselunit. Das Blut der Kaninehen gerinnt sehr rasch, und, um ergiebige Blutverluste zu erzielen, ist man zuwellen genötligt, die Wunden wiederhot auszuwasehen, die verstopfenden Gerinnsel mit Pincetten zu entfernen, oder die Venen noehmals höher oben anzuschneiden. Bei allen diesen Thieten erfolgte der Tod immer erst dann und unter Konvulsionen, wenn Ich, nachdem sie längere Zeit (bis zu 2 Stunden) in einem Zustande von ausserseter Schwäche zugebracht, auch den attriellen Zufluss zum Gehirme einige Zeit lang ganz oder tiellweise unterbrach.

Von Bewegungserscheinungen am Kopfe habe ich folgende aufgezeichnet.

1. Die Pupille nahm, falls die Thiere unverändert die Rückenlage beibehielten und namentlich der Kopf nicht erhoben wurde, nach der
Venendurchschueddung nur ein ma 1 und zwar 2 Minuten hernach bei einem
schwarzen Kaninchen vorübergehend geringere Durchmesser. an,
als zuvor. Aber auch hier überselritt die Zusammenziehung der Iris
denjenigen Grad nicht, welchen sie zuvor bei stärker einfallendem Lichte
erreicht hatte. Im Gegensatze zu den ausserordentlichen Verengerungen,
wie ich sie bei arteriellen Verblutungen wiederholt beobachtete, bei leit
bei sieben weissen Kaninchen, welchen ich das Blut durch die Venen entoz,
die Pupille entweder denselben Durchmesser einige Zeit
bei oder sie erweiterte sich rasch nachber oderdoch jedenfalls später.

Bei dem genannten selwarzen, jungen Kaninehen hatte sich die Pupille vor der Operation bei stark einfallendem Lichte bis auf 3°m- Lingsdurchmesser verengt. Kurz zuvor hatte sie einige Zeit lang 5°m- gemessen. Ebensoviel mass sie während der 8 Minuten dauernden Unterbindung und sogleich nach der Durchsehneidung. 2 Minuten später mass sie 4°m-, obwohl das Thier jetzt das Auge gesehlossen hielt, 5 Minuten hernach 5°m, obwohl dieses nunmehr halb offen stand. Nach 13 Minuten mass sie noch 5°m.

Jede leichte Erhebung des Kopfes bedingte in dieser Zeit Verengerung der Pupille auf 3--, heim Zurücklegen aher erfolgte wieder eine Erweiterung auf 5--. Nach 20 Minuten wurde das Thier durch Aufrichten und Aufrechthalten zetödet.

Bei einem weissen kräftigen Kaninehen betrng die Weite vor dem Anschneiden hei wiederholten Messungen in derselben Beleuchtung

|   |           |         | 2,0 | Langsuur chines. | 0,1 | Querunrenme |
|---|-----------|---------|-----|------------------|-----|-------------|
| 1 | Minute of | larnach | 5   |                  | 4,5 | 77          |
| 2 | Minuten   | 77      | 6   | 77               | 5   | 29          |
| 4 | 77        | 29      | 6   | ,                | 5   | 77          |
| 5 | 79        | 77      | 6   | 79               | 5   | 27          |
| 6 | 79        | n       | 5,5 | ,,               | 4,5 | 70          |
| 7 | 79        | 70      | 5,5 | ,                | 4,5 | 70          |
|   |           |         |     |                  |     |             |

In der vierten oder fünften Minute hatte die Blutung aufgehört.

Bei einem ebensolchen mass sie zuvor im Lichte

|   |         |         | 4,2mm | Längsdurehmes. | 3mm Qu | erdurchmesser. |
|---|---------|---------|-------|----------------|--------|----------------|
| 3 | Minuten | hernaeh | 4,6   | 77             | 4,6    | ,              |
| 5 | 77      | 77      | 5     | . ,            | 5      | ,,             |
| 8 | _       |         | 5.2   |                | 5.2    | _              |

Das Thier erholte sieh allmählig, wurde wieder mnnter. Nach 25 Minuten 5 m Längedurchmesser, 4 m Querdurchmesser.

Ein Drittes von gleicher Beschaffenheit wurde in einer Lage erhalten, in welcher sein Kopf vom Fenster abgewendet, also etwas beschattet blieb. Die Venen wurden anerst unterbunden, womach die Pupillen keine Vereänderung zeigten, und sieben Minuten später die linke Vene oherhalb augeschnitten. Das Blott stürzte zuterst in Masse betvor, floss aber in der 
zweiten Minute sehon späticher und nach 8 his 10 Minuten gar nicht mehr.

Linke Pupille vor der Blutung

|    |         |         | 6° Lan | gsdurchmesser. | 5 Q | uerdurchmesse |
|----|---------|---------|--------|----------------|-----|---------------|
| 1  | Minute  | hernach | 8      | ,              | 7   | 77            |
| -3 | Minuten | ,       | 7      | ,              | 6   | 77            |
| 6  | 77      | 79      | 7      | 79             | 6   | 79            |
| 9  | 77      | 70      | 7      | ,              | 6   | 79            |
| 12 | 77      | 70      | 7      | ,              | 6   | 27            |
| 15 | _       | _       | 6.5    | _              | 5.5 |               |

Einem jungen weissen Kaninchen schnitt ich heide äussere Jugularren an. Das Ellut floss langsam und spärlich. Die Gefässe sehlossen sich wiederholt durch Geriunsel und zuletzt war ich genöthiget, sie nochmals höher oben, gerade unter der Theilungsstelle anzuschneiden. Erst nach zwanzig Minuten erschienen die Schleimhänte dentlich erblasst, und die Papillen, bisher 3<sup>mm</sup> Längsdurchmesser und 2,5<sup>mm</sup> Querdurchmesser zeigend, hatten sich erst jetzt auf 5<sup>mm</sup> Längsdurchmesser und 4,5<sup>mm</sup> Querdurchmesser erweitert.

Bei zwei ausgewachsenen Kaninchen erzielte ich mittelst der Durchschneidung beider Drosseladern in etlichen Minuten Erweiterungen im Betrage von 2<sup>mm</sup> Längsdurchmesser und dauerten dieselben über eine Stunde an, worauf die Thiere gestödtet wurden.

Bei dem Hunde trat die Erweiterung erst nach starkem Blutverluste, gleichzeitig mit dem Zusammensinken des Unterleibes und dem Erblassen der Schleimhäute ein.

- 2. Die Angäpfel traten, besonders wenn die Jugularvenen zuvor unterbunden waren, in die Angenhöhlen zurück.
- Die Lidspalte konnte anfangs enger werden, sich sogar sehliessen, blieb aber späterhin auch im Lichte halb offen.
- Die Nickhant sank, und meist bald, in den innern Angenwinkel znrück, wo sie nnn ruhig verharrte, wenn nicht besonders kräftige Reize auf das Auge einwirkten.
- Der Augapfel fand sich später regelmässig so um seine Medianaxe gerollt, das die Pupille nach aussen, oben nnd hinten gestellt erschlen.
- Mit dem Eintritte der Schwäche wnrden die Ohrmnscheln, Nasenlöcher und anch zuweilen die Mundspalte weiter.

Bei dem vierten weissen jungen Kaninchen stellte ich einige Unterseuchungen über die Reizbarkeit des Auges im anämischen Zustande an. Wurde dasselbe durch die vorgehaltene Hand beschattet, so erweiterte sich die Pupille bei wiederhoiten Versuchen nur sehr wenig, nm 0,5°m im Längedurchmesser; die Nickhaut, zuvor schon stark zurückgetreten, wurde fast ganz unsichtbar, und die Lidspalte erweiterte sich von 6 auf 8°m. Wurde nun plötzlich belenchtet, so verengtem sich die Pupillen von 5,5°m. Längedurchmesser unverziglich auf 4,5°m, die Lidspalte krampfhaft auf 1 bis 2°m oder sie sehloss sich ganz, und die Nickhant trat über die halbe Hornhaut vor. In wenigen Secunden aber erweiterte sich die Pupille weider trots des fordauerne dienfälenden Lichtes auf 5°m, die Lidspalte auf 6 bis 7°m, die Nickhaut trat zurück und das Auge behartte nunmehr in diesem Zustande. Wurden die Zirkelspitzen gegen die Pupille geführt, oder die Hornhaut und selbst die Nickhaut

damit hetastet, so erfolgten keine Erscheinungen, die Augenlider aber zuckten auf Berührung sogleich zusammen.

Anmerkung, Elmem 20 Jahre alten blibbenden Middelen, welches seit mehreren Tagen an heitigem Kopfweh bet auffallend weiten Pupilien litt, liess ich 12 Unzen Blut aus der Meilauwen des linken Arms entziehen. Das Blut floss langsam ab. Den aufrecht im Bette sitzenden Middehen wurde gegen Ende des Aderlasses übel, die Pupilien wenngten sich dabei auf ein Drittheil der früheren Durchmenser. Das Kopfweh war besteligt.

#### Versuche über Hemmung und Wiederherstellung des arteriellen Stromlaufes nach venösen Blutverlusten.

Von neun Thieren, welchen ich Blut ans den Jugularvenen his zur Erschöpfung entzogen, wurden 6 weisse Kaninehen weitern Versuchen üher Hemmung und Wiederherstellung des arteriellen Stromlaufes unterworfen.

Die seehs weissen Kaninehen ergaben mit geringen Abweielungen immer gleiche Erfolge, und fand ieh den Versuch an diesen Thieren im Ganzen sehr lohnend und belehrend. Soll er aber befriedigend ausfallen, so muss die Hennung in genügender Weise hewerkstelligt werden. Dazu reicht zuweilen das einfache Aufrichten and Aufreichthaufen des Thieres an den Ohren oder unter den Vorderbeinen aus, wenn die Herzkraft sehon so gesewiächt ist, dass sie bed dieser Stellung keine oder ungenügende Blutmengen in den Kopf empor zu treihen vernag. Hat man die Karotiden bloss gelegt, so kann man sich dann überzeugen, wie der Puls beim Aufrichten verschwiedet, und sie in der That kein oder weitger Blut als zuvor führen. Auch ergeben Zültlungen der Herzschläge, dass sich diese beim Aufriehten verschwieder, obenso die Athemstige. Anderemale genügt es, die isoliten Karotiden zu eemprimiten, zuweilen aber ist man genötligt, das Thier aufzuriehten und zugleich noch die Karotiden zu eemprimiter.

# A. Ergebnisse der Hemmung.

 Die Pupille verengt sich, während der Augengrund erblasst. Beim ersten der im vorigen Abschnitte erwähnten weissen Kaninchen verengten sie sich wiederholt von 5,5<sup>mm</sup> Längsdurchmesser auf 5 his 4<sup>mm</sup>.

Beim zweiten ergaben sieh folgende Verkürzungen der Durchmesser. Einmal von 5<sup>---</sup> Längsdurchmesser und 4<sup>---</sup> Querdurchmesser auf 4<sup>---</sup> Längsdurchmesser und 3,6<sup>---</sup> Querdurchmesser; ein zweites mal von 4,8<sup>---</sup> Längsdurchmesser auf 4,5<sup>---</sup>. Beim dritten verengten sie sich von 6,5° Längsdurchmesser und 5,5° Querdurchmesser auf 5° Längsdurchmesser und 4° Querdurchmesser, ja sogar von 8°°, welehe beträchtliche Weite beim Niederlegen erfolgt war, durch plötzliches Aufrichten rasch auf 5° Längsdurchmesser.

Beim vierten erwirkte ich nur geringere Verengerungen im Betrage von 0,2 bis 0,5 m Längsdurchmesser; ebenso beim fünften. Beim sechsten aber betrugen sie 1 bis 1,5 m und waren allezeit rasch durch einfaches Aufrichten zu erzieiten.

Nie aber ging die Pupille auf denjenigen Grad von Enge zurück, welchen sie vor dem Blutverluste in der Rückenlage des Thieres dem Lichte ausgesetzt eingenommen hatte.

 Der Augapfel rollt sich von innen und vorn nach aussen und hinten. Bei vier Thieren waren diese Rollungen ausgezeichnet sehön wahrzunehmen, bei zwei anderen minder deutlich.

Den übrigen beweglichen Theilen des Kopfes habe ich bei diesen Versuchen keine Aufmerksamkeit geschenkt.

### B. Ergebnisse der Wiederherstellung.

 Die Pupille erweitert sich. Diese Erscheinung, von einer prächtigen rubinfarbenen Röthung des Augengrundes begleitet, war in allen Fällen sehr ausgesprochen.

Beim ersten Kaninchen wuchs sie von 4 bis 5<sup>mm</sup> Längsdurchmesser auf 5 bis 5,5<sup>mm</sup>.

Beim zweiten, das eine Mal von 4" Längsdurchmesser und 3,6" Querdurchmesser auf 4,8 Längsdurchmesser und 4" Querdurchmesser; das andere Mal von 4,5" Längsdurchmesser auf 5,2" und das dritte Mal von 4,5" Längsdurchmesser auf 6,2".

Beim dritten von 5<sup>mm</sup> Längsdurchmesser und 4<sup>mm</sup> Querdurchmesser auf 6 bis 8<sup>mm</sup> Längsdurchmesser und 5 bis 6<sup>mm</sup> Querdurchmesser.

Beim vierten von 5<sup>nm</sup> Längsdurchmesser auf 5,5<sup>nm</sup>. Auch beim fünften und namentlich beim sechsten betrug die Erweiterung 1, ja zuweiten 2<sup>nm</sup> auf den Längsdurchmesser.

2. Der Augapfel rollt sieh von aussen und oben nach innen und unten, und zwar geschicht dies ößters in stossweisen Zukkungen, gleichsam als wenn die Pupilie in den innern Augenwinkel sieh einzubohren trachtete. Nur vier mal zeigte sieh diese Erseheinung sehr sehin, zwei mal undeutlieh.

Wenn bei Hemmung der arteriellen Strömung der Augengrund ganz biass geworden, so säumten Convuisionen nie sich rasch einzusteilen. Dem ersten Kaninchen machten sie sehon nach dem zweiten Versuche es aufzurichten ein Ende, obwohl ich mich möglichst beeilt hatte, es wieder niederzulegen. Diess war aber ein Ausnahmsfall. Indem die Convulsionen in anderen Fällen eine verstärkte Thätigkeit des Herrens bervorriefen, bedingten sie vielmehr ein gesteigertes Zusatrömen des Blutes zum Kopfe mit Röthung des Augengrundes und Erweiterung der Prpillen, und so hoben sio sich schliesslich zuweilen auf diesem Wege gewissermassen von selbst.

## Versuche über Hemmung und Wiederherstellung des Stromlaufes in Arterien und Venen zugleich.

Ich kann nur zwei Versuche zur Beantwortung der bier in Betracht kommenden hochwichtigen praktischen Fragen mittheilen. Hoffenlich ist es mir vergönnt, demnächst eine grössere Reihe besonderer Untersuchungen hierüber anzustellen, und namendlich das hieher gelbörige Experiment von Brown – Séquard (das Aufhängen der Thiere an den Hinterbeinen) zweckmässig zu modificiene.

Bei einem grossen und fetten Kaninchen, dessen Angapfel bei Hemmung und Wiederherstellung des arteriellen, wie des venösen Stromlauses in entsprechender Weise aus der Augenhöhle anschnlich vor- oder zurückgetreten war, und dessen Lidspalte sich damit gleichzeitig erweitert oder verengt, dessen Pupille aber nie Veränderungen eingegangen hatte, comprimirte ich erst fünf Minuten lang die Venen. Der Augapfel trat stark hervor und die Lidspalte erweiterte sich nm 5 bis 6mm. Nun comprimirte ich die Karotiden, ohne die Compression der Venen aufzuheben. Der vorgetretene Augapfel trat deutlich etwas znrück und die Lidspalte verengte sich um 3mm. Jetzt liess ich die Karotiden bei fort comprimirten Venen wieder frei, und sofort trat ein so ausserordentlich starkes Hervortreten des Augapfels mit entsprechender Erweiterung der Lidspalte ein, wie ich nie noch geschen. Abermaliges Comprimiren der Arterien bedingte wieder theilweises und Anfheben der Venencompression gänzliches Zurückkehren des Angapfels zu der früher eingenommenen Stellung in der Augenhöhle. - Irisbewegungen oder Rollungen des Augapfels konnten nicht wahrgenommen werden.

Bei einem weissen Kaninchen, dessen Pupillen sich auf Karotidenund Venen-Compression verengt hatten, demselben, von welchem in den zwei betreffenden Abschnitten schon zahlreiche Messungen mitgetheilt worden, machte ich folgende Versuche:

| Erster: Die Pupille mass  |       |                |                   |               |
|---------------------------|-------|----------------|-------------------|---------------|
| vor der Compression       | 4,5mm | Längsdurchmes. | 3,8 <sup>mm</sup> | Querdurchmes. |
| nach der Compression      |       |                |                   |               |
| der Venen (3 Minuten      |       | ,              |                   |               |
| lang fortgesetzt)         | 3,6   | 79             | 3                 | 29            |
| nach der dazu gesellten   |       |                |                   |               |
| Compression der Karo-     |       |                |                   |               |
| tiden                     | 3,6   | 20             | 3                 | 77            |
| nach dem gleichzeitigen   | ~     |                |                   |               |
| Aufhören der Compres-     |       |                |                   |               |
| sion an allen vier Ge-    |       |                |                   |               |
| fässen augleich           | 5     |                | 4,5               | ,,            |
| Zweiter: Die Pupille mass |       |                |                   |               |
| vor dem Versuche*)        | 5     | ,              | 4,5               |               |
| nach der Compression      |       |                |                   |               |
| der Venen (3 Minuten      |       |                |                   |               |
| lang fortgesetzt)         | 4     | 7.             | 3,2               | 79            |
| nach der dazu gesellten   | -     |                |                   |               |
| Compression der Karo-     |       |                |                   |               |
| tiden, und zwar so-       |       |                |                   |               |
| gleich darnach            | 3     | 79             | 2,8               | 20            |
| eine Minute später        | 3,6   | 27             | 3,2               | 29            |
| drei Minuten später       | 3,6   | 20             | 3,2               | 77            |
| nach dem Aufhören der     |       |                |                   |               |
| Arterien-Compression      | 4,5   |                | 4                 | n •           |
| nach dem Aufhören der     |       |                |                   |               |
| Venen-Compression         | 5     | ,              | 4,8               |               |
| Dritter: Die Pupille mass |       |                | 2.0               |               |
| vor dem Versuche          | 4     | *              | 3,6               | 77            |
| nach der Compression      |       |                |                   |               |
| der Karotiden             | 3     | 79             | 2,8               | ,             |
| nach der dazu gesellten   |       |                | 9.0               |               |
| Compression der Venen     | 3,6   | 20             | 3,2               | ,             |
| nach dem Aufhören der     |       |                | 4,3               |               |
| Venen-Compression         | 4,5   |                | 2,0               | *             |
| nach dem Aufhören der     | 5     |                | 4,6               |               |
| Arterien-Compression      | 9     |                | 1,0               | n             |

<sup>\*)</sup> Sie befand sich vom ersten Versuche her noch im Zustande der Erweiterung.

#### Schluss.

Eine Zusammenstellung und Vergleichung der Ergebnisse, welche die verschiedenen Versuchsmethoden geliefert, gestattet nun, wie ich glaube, die Aufstellung folgender Sätze, welche, obwohl vorläufig nur für das Kaninchen nachgewiesen, doch wahrscheidlich der Hauptsache nach für alle Säusethiere und den Meuschen selbst Gilitzicht gewinnen werden.

- Die Strömung des Blutes übt einen Einfluss auf die Bewegungen des Kopfes und seiner beweglichen Theile aus.
  - Dieser Einfluss ist nach bestimmten Gesetzen geregelt.
- 3. Derselbe giebt sich aus den Bewegungs-Erseheinungen zu erkennen, welche auftreten, wenn die Strömung des arteriellen oder venösen Blates in den grossen Gefässen des Halses unterbroehen oder wieder hergestellt wird.
- Solche Bewegungs-Erscheinungen erfolgen aber nur, wenn die Blutmenge des Kopfes in Folge der Circulations-Störungen beträchtlichen Wechsel erfährt.
- 5. Die Vorenthaltung des arteriellen Blutes bedingt in einem ersten Zeitraume Verengerung der Pupille, der Lidspalte, der Nasenlöcher, des Mundes und der Ohrmuschel, in einem zweiten dagegen Erweiterung. Von diesen Erscheinungen erfolgen die an der Pupille und Lidspalte constait, während die am Munde nur selten bemerkt werden, und die Verengerung der Nasenlöcher und Ohrnuscheln in der ersten Periode nur zuweilen sichtbar wird.
- 6. Die Wiederherstellung und die Vermehrung des arteriellen Zuflusses bedingen eonstant sehr anschnliche Erweiterung der Pupille, der Lidspalte und der Ohrmuschel. Die Mundspalte zeigt nur selten eine Erscheinung und zwar in Form von Erweiterung. Die Nasenlöcher erweitern sich bei den Einen und verengen sich bei den Andern. Mit der Rückkehr zu den gewöhnlichen Strömungs Verhältnissen kehren die Durchmesser wieder zu derjenigen Grösse zurück, welche sie früher eingenommen haben.

- Die Zurückhaltung des venösen Blutes im Kopfe bewirkt zuweilen Verengerung, der Wiederabfluss Erweiterung der Pupille.
- 8. Die Vorenthaltung des arteriellen Blutes bedingt ausser den unter 5 angeführten, noch eine grosse Anzahl anderer Bewegungs-Erscheinungen, welche am Augapfel, der Nickhaut, den Barthaaren, den Ohren und dem Kopfe selber auftreten. Auch diese zeigen in einer ersten und zweiten Periode geradezu entgegengesetzte Richtungen, obwohl der Grad ihrer Stärke bei verschiedenen Individuen vielfach wechselt. -Im Allgemeinen sind die der ersten Periode häußig nicht zu erkennen, während die der zweiten seltener fehlen.
- 9. Ebenso bewirkt die Wiederherstellung und Vermehrung des arteriellen Zuflusses an diesen Theilen eine Reihe regelmässig .wiederkehrender Bewegungs -Erscheinungen und ihre Richtung ist derjenigen entgegengesetzt, welche die in der zweiten Periode der arteriellen Anämie auftretenden einzusehlagen pflegen.
- 10. Insbesondere sind es die Rollungen des Augapfels, welche mit grosser Regelmässigkeit und Stärke in der zweiten Periode der arterielleu Anämie von innen und unten nach aussen und oben, und beim Wiedereinströmen des arteriellen Blutes von aussen und oben nach innen und unten wiederkehren.
- Ebenso regelmässig findet bei Zurückhaltung des arteriellen Blutes ein Zurücktreten, und bei erneuertem Zutritte desselben ein Vortreten des Augapfels aus der Augenhöhle statt.
- 12. Bei Zurückhaltung des venösen Blutes tritt der Augapfel aus der Augenhöhle hervor und erweitert sich die Lidspalte, beim Abströmen erfolgen die entgegengesetzten Erscheinungen. Auch kann die Zurückhaltung des venösen Blutes bestimmte Bewegungen der Nickhaut und Rollungen

des Augapfels erzeugen, welche denjenigen, die durch Wiederherstellung des Abflusses bewirkt werden, geradezu entgegengesetzt sind.

13. Blutentziehungen aus den Arterien des Halses rufen, wenn sie bis zu gewissen Graden fortgesetzt werden, Erscheinungen hervor, die denjenigen entsprechen, welche durch Vorenthaltung des arteriellen Blutes bewirkt werden.\*)

Ich unterlasse es vorderhand ganz, Vergleichungen dieser Ergebnisse mit denjenigen der Durchschneidung und Galvanisation des Sympublicus auzustellen. Ebenso enthalte ich mich geflissentlich aller Hypothesen, zu welchen diese Untersuchungen ihrer ganzen Natur nach so verführerisch locken, bis eine zweite Reihe von Experimenten über die Wege, auf welchen jene Bewegungen vermittelt werden, beendigt sein wird, und hoffe ich darüber in Bälde weitere Mittheilungen machen zu können.

O Ucher Blatentirichungen aus den Venen des Halten habe ich während des Drucks dierer Abbanding zuse Vernache ausgestell, weides mit dülft zurechen, dass sich beim sich warzen Kaninchen die Erfolge auf die Iris von den durch arteriolis Bintentziehungen errieblaren nicht so auffällend unierschnißen, wie es nach das Seite 32 und 35 beschiebenen Versuchen beim weise en Kaninchen der Fall zu sein acheint. Elmisvellen halte ich es jedenfalls für gerathen, aus diesen Experimenten noch beitzen allgemein galtigan Satz absullen, um halt er oben licher ein alleche zu lassen.

# Der mechanische Ersatz der Blutegel hinsichtlich ihrer medicinischen Wirkung.

#### Von W. PFYOR.

Grossbernogi. Bessischer Canaleirath, Ritter etc

(Vorgelegt in der Sitzung vom 30. December 1854.)

(Hierzu Taf. L)

Seit einer Reihe von Jahren-bemühlte man sich, die bei entzündlichen Krankheiten der Menseben durch Blutegel bisher bewerkstelligten Blutentziehungen anf mechanischem Wege zu vermitteln und daurch die Egglentbehrlich zu machen. Bis jetzt haben sich jedoch alle derartigen Erastmittel als ungenügend erwiesen, weil ihre Wirkungen nicht den durch Blutegel erzielten gleichkamen, sondern nur solche Resultate lieferten, wie sie sich durch die gewöhnlichen Schröpfapparate ergeben.

Der dem Bemühen zur Ermittelung eines genügenden Ersatzes der Blutegel zu Grunde liegenden Ursachen sind es viele, die Ersteres rechtfertigen und ein Gelingen wünschenswerth erscheinen lassen. Wir werden mehrerer dersielben in dem Nächstfolgenden gedenken.

Der jährliche Verbranch an Egeln, von welchem sich nur zwel Species aumenhiesalbe zu medicinischem Gebranche eignen, — der medicinische oder deutsche Blutegel, zanguisuga medicinalis, Hirudo medic. L. und der officinelle oder ungarische Blutegel, zanguisuga officinalis, H. offic. L. — ist ausserordentlich. Frankreich z. B. deusen Sümpfe und Bäche in den verschiedenen Departements eine sehr grosse Ausbeute an solchen gewähren, bezieht deunoch den grössten Theil des Bedarfs vom Auslande, aus Sümpfen Ungarna. Russlands, der Wallachei, der Türket, und Aegyptens, neuerdings anch aus Algien. Exporitrit wurder aus Frankreich nur eine geringe Mesge.

Nachfolgende Tabelle\*) gicht vom Jahre 1827 bis 1844 incl. einen Ueberblick des jährlichen Verbrauebes an Solchen in diesem Lande. Es wurden eingeführt:

| Im Jahr | Blutegel   | im Werthe von    |     |
|---------|------------|------------------|-----|
| 1827    | 33,634,494 | 1,009,035 Franke | en. |
| 1828    | 27,360,100 | 820,803          |     |
| 1829    | 44,580,754 | 1,238,422        |     |
| 1830    | 35,534,000 | 1,066,020        |     |
| 1831    | 36,443,475 | 1,093,304        |     |
| 1832    | 57,491,000 | 1,724,730 ,      |     |
| 1833    | 41,654,300 | 1,249,629        |     |
| 1834    | 21,885,965 | 656,759 "        |     |
| 1835    | 22,560,440 | 676,813          |     |
| 1836    | 19,855,800 | 595,674 "        |     |
| 1837    | 25,767,754 | 773,633 "        |     |
| 1838    | 22,409,050 | 672,275 ,        |     |
| 1839    | 22,415,406 | 672,462          |     |
| 1840    | 17,557,295 | 526,719 "        |     |
| 1841    | 17,478,663 | 524,359          |     |
| 1842    | 20,382,358 | 611,471 ,        |     |
| 1843    | 17,607,695 | 528,231 ,        |     |
| 1844    | 15,224,673 | 456,740 "        |     |
|         |            |                  |     |

Der hieraus ersiehtliche ausserordentliche Bedarf an Egoln, so wie ihr hoher Preis gab desshalb frühe sehon Veranlassung, die sehon im Gebrauche gewesenen zu saumech, um sie zu entlecren und nochmals zu benützen. \*\*) Es scheint dieses jedoch in Frankreich sehon seit längerer Zeit aus dem Grunde beanstandet worden zu sein, weil man nicht wissen kann, bei Wem? und in welcher Krankheit? solche Egel benutat wurden, indem dann statt der Nöglichkeit der Wiederherstellung des Kranken, die Uebertragung einer sehweren contagüisen Krankheit zu befürehten steht.

Auch in Deutschland ist die Anwendung der Egel eine kostspielige, und für arme Kranke eine nicht unbedeutende, oft sehr drückende Ausgabe,

n) Enthommen aus dem Aufsatze: Ueber den Blutegel-Handel, insbesondere in Frankreich, von Chevallor. Siehe Dr. Dinglers polytechnisches Journal etc. Band XCVII. Heft 6 pag. 453.

<sup>.\*&#</sup>x27;) L'eber das Entleeren der vollgesogenen Blutegel, behufs lbres abermaligen Gebrauches von Soubeiran und Bouchardat. Siebe Dr. Dinglers polytechnisches Journal Band CVI. Heft 1. Seite 63,

selbat wenn das Stück um den niedrigsten Preis — 10 his 12 kr. — in Ansehlag kommt. 

9) Berücksichtigt man ferner dabel, die in VerwaltungsRechungen öffentlicher Krankenanstalten, Civil- wie Militär-Lazarethen
u. s. w. für jührliche Ansehaffung der Egel vorkommenden, oft sehr hedeutenden Ausgahe-Rubriken, so ergiebt sich aus beiden Angaben allein
sehon in ökonomischer Hinsicht, ein triftiger Grund des Bestrebens zur
Ermittelung und Substituirung eines mechanischen Ersatzmittels für sie.
Die Erfahrung hat aber gelehrt, dass zi, der käuflichen Blutegel eicht
anbeisst, dass sie dieses bei- manchen Krankheiten niemals vollbrüngen,
und ihr Ansetzen oft grossen Zeitaufwand erfordert, dabei auch nicht immer
genan an den gewinschlen Stellen des Köpren geschicht, des Abscheues
nicht zu gedenken, der manchen Krankeu bei ihrer Anweudung — z. B.
im Munde befüllt; Urssehen demnach, die jenes Bemißben der Substituirung eines zweckgemässen Ersatzes hilbäuglich rechtfertigen. —

Wir wollen in den nächstfolgenden Versuchen eine auf den eigenthüulichen Biss der medieinischen Blutegel und dessen Wirkung sich gründende Construction eines solehen meehanischen Ersatzes für sie zu ermitteln suchen, wesshalb es erforderlich ist, vorerst das Naturgeschichtliche der Egel, so weit uns dessen Kenntniss hier noth thut, in gedrängtester Kürze zu gedenken. —

Von der zur Classe der Ringelwürmer — Annelden — gehirrigen Ordnung der Egel — Hirudinea — eignen sich nur die sehen vorhin bezeichneten Species zu medlediuschem Gebrauche. Ihr gewöhnlich
I Zoll, dagegen in nasgedehntem Zustande 3 his 4, manchmal sogär 6
bis 7 Zoll langer, wurmartiger und rundicher Kürper ist gegen den Kopl
hin versehmülert, nach hinten dagegen etwas dicker, und trägt am Ende
der letzterwähnten Stelle einen breiten muskulösen Saugnapf, der ihnen
zum Anheften dient. Auch das dünnere Kopfende, wedebes jedoch als
eigentlicher Kopf vermittelst eines Absatzes sich nicht hemerklich macht,
ist mit einem solchen Saugnapfe versehen, in dessen Grundfläche sich der
Mund befindet. Durch abwechselndes Anheften beider Nipfe vollbringen
sie, nach Art der Spannraupen, ihre Fortbewegung, oder im Wasser durch
Schwimmen mittelst schlingender Windunges

Die Egel leben vorzugsweise vom Blute auderer Thiere, zu welchem Behuse sie in der Mundhöhle hornartige Werkzeuge besitzen, womit sie die Haut des Thieres durchbohren, um nachher zu saugen.

<sup>\*)</sup> Die Blutegel, welche in Frankreich während der Jahre 1827 bis 1832 pr. Stück 15 Cent. kosteten, haben gegenwärtig einen Preis von 40 bis 50 Cent.

Anf der inneren mit einer Art Lippe umgebenen Fläche ihres Kopfendes befindet sieh die, einem dreizackigen Sterne ähnliche Mundöffnung, welche in eine ihr im Durchsehnltte ähnliche, ans drei Rinnen bestehende Mundhöhle führt, In diesen Rinnen liegen gleich wie in Scheiden, drei harte, bogenförmige Kieferwülste, die auf ihren Schneiderändern mit kleinen hornartigen, knollenförmigen Zähnen besetzt sind. Der Egel vermag diese Klefer vorwärts in die Mundöffnung zu sehieben, sobald er ein Anbeissen beabsiehtigt, zugleich kann er den grössten Theil seiner Mundhöhle, vermöge starker, seinen Körper nach hinten zu eontrahirender Längenfasern, nach aussen stülpen und zum Behufe der Blutsaugung dieht an die Haut eines Thiers legen, so dass zwischen dieser Haut und seiner Mundscheibe wenig oder gar keine Luft vorhanden bleibt. Schliesst nnn an dieser Haut die Lippe oder der Rand der Mundscheibe vollständig, und hebt der Egel sodann letztere convex empor, so entsteht zwischen beiden ein luftleerer Raum, was vermöge des Drucks der atmosphärischen Luft auf die äussere zunächst und rings um den Egelmund befindliche Haut, sowohl sein festes Anhuften, wie ein gleich convexes Emporheben, der von dem Sangnapfe bedeckten Haut zur Folge hat. Hierauf drängt der Egel seine Kiefer vorau und da er angleich der Fähigkeit ihrer seitlichen Hin- nnd Herbewegung theilhaftig ist, so wirken bei dem Vollzuge der letzteren die Zähne seiner andauernd auf die Haut gedrückten Kiefer gleich Bogensagen, bis er die Haut durchbohrt und eine dreiseitige Wunde gebildet hat. Dann zieht er die Kiefer wieder zurück und nöthigt das Blut durch abwechselnde Ausdehnung und Zusammenziehung seines muskulösen Schlundes zum Austreten aus der Wunde, verschluckt dieses und wiederholt diese Verrichtungen bis zur Sättigung, worauf er abfällt.

Die so vermittelst dreier, in der Mitte sich vereinigender Einschnitte entstandene Wunde hat, ihrer Form nach, — siehe Fig. 1 A — Aehnelichkeit mit einer durch einen dreischneidigen Degen erzeugten Stehwunde. Während jedoch die in der Mitte vereinigten drei Einbisse der Blutegelwunde, so lang es ie sind und so tief sie reichen, eine vollkommene Trennung der Haut nud der darunter befiudlichen Fleisch masse veranlassten, ist diesen bei der Stichwunde des Degens nicht der Fall, sie bereicht nur aus einer, zwar immer tiefer dringenden, dagigen viel kleinern Geffung, als die durchschnittliche Dicke des sie bewerkstelligt habenden Degens beträgt. Haut und Fleischmasse wurde nämlich von den drei Schneiden des Degens in einer der durchschnittlieber Form desselben entsprechenden Weise nicht getrennt oder anfgeschnitten, sondern nur durch die zu stumpfwinklichen und desschnitten, sondern nur durch die zu stumpfwinklichen und dessehn

hald wie bekannt, zu scharfer Trennung weicher, elastisch nachgiebiger Massen nntauglichen Schneiden in Verbindung mit den zwischen einen befindlichen Flüchen der Degenklinge keilartig, also gewaltsam anseinander gedrängt, wesshalb denn auch nach der Entfernung aus der Wunde, in gleicher Weise, ein Wiederzusammenzichen der letzteren unausbleiblich erfolgt und darum ein freiwilliges Bluten verhindert.

Bei dem Bisse des Blategels ist von einer sühnlichen, elastischen Ausdehnung der Wunde keine Rede, so weit seine Kiefer wirken, so tief sie eindringen, veranlassen sie eine vollkommene Trennung von Haut und Fleischmasse, es vermögen darum die in der Mitte dieser Wunde sich berührenden stumpfwinklichen Enden der drei schart von einander getrennten Lappen a., b und c, bei erfolgendem Saugen des Egels, und dem dadurch veranlassten Hervordrängen des Blutes sich etwas emporzuheben und eine Erweiterung der ganzen Wunde, demnach auch ein ungehinderter und reichliches Blutfulss ist dann hiervon eine nätifiliehe Folge.

Bei einer geschnittenen Wunde ist das Bluten jammer bedentender, als wenn eine solche durch Quetschnng entstand, auch steht die Stärke und Andaner dieser Blutung mit der Grösse und Tiefe der Wunden in gleichem Verhältniss. Die Bisse der Blutegel bestätigen dieses ebenfalls. Bei makroskopischer Untersuchung findet man die Kiefer des offizin ellen Blutegels mit weit schärferen und längerzackigen Sägerähne-Reihen begaht, wie jeue des medicinischen Blutegels. Erstere veranhassen darum reinere und tiefere Schnittwunden, und als Folge davon zeigen sich während ihres Saugens stärkere und nach Beendigung dieses Aktes und ihrem Verlassen der Wunde, ößter noch graume Zeit andauerndes Bluten derzelben.

Die zum Schröpfen durch kreisende Bewegung kleiner Messer erzengt werdenden Wunden sind nur einfache, kurze, und wenig tiefgreifende Einschnittehen, darum findet anch bei ihnen ein sogenanntes Klaffen oder theilweises Entfernen ihrer beiden Wundrändehen von einander wenig oder gar nicht statt wie bei der durch einen Egel erzeugten, sternartigen, also complicitent, nach drei verschiedenen Richtungen hin sich ansbreitenden Wunde. Bei ersterem erfolgt darum selten oder niemals ein freiwilliges Bluten, und nur vermöge der mit Hülfe des Schröpfkopfes über ihnen bewirkten Luftverdünnung, welche jedoch, hinsichtlich der Kürze der kleinen Schnittwunde, nur ein unbedeutendes, von ihren beiden Enden nach den Mitten hin zumehmendes Oeffnen oder gegenetitiges Entfernen der beiden Wundrändehen veranlasst, wird ein Hervortstels von Blut aus ihnen Blut aus ihnen

ermöglicht, \*) wesshalb denn anch nach Beseitigung des Schröpfkopfes ein Schluss dieser Schnittehen augenblieklich wieder eintritt und dadurch jedes weitere Bluten — Nachbluten — aufhört.

Die Ursache eines reichlichen Bluteus, wie eine öfters noch einige Zeit nach Abfallen des Egels sich ergebende Nachblutung der durch ihn erzeugten Wunde ist darum allein nur in der eigenthümlichen, dreiseitigen Wundenform begründet, und es fällt nach dem Besprochenen nicht schwer, die einem klüsstlehen Ersatzapparate für Blutegel unumgänglich zu verleiheuden Befälligungen speeiell zu bezeichen. Ein solcher muss:

- eine der Form, Grösse und Tiefe nach mit dem Bisse eines Egels übereinstimmende Wunde zu erzeugen vermögen;
- übereinstimmende Wunde zu erzeugen vermögen;
  2. die Wunde muss aus seharfen, reinen Schnitten bestehen, und
- weder zu seicht, noch zu tief also dieserhalb regulirbar durch die Haut in die Fleischmasse dringen; endlich muss
- eine dem Blutsaugen eines Egels gleiche Blutung der künstlichen Wunde zu veranlassen sein.

Die Erzeugung einer mit dem Bisse eines Egels übereinstimmenden Wunde seheint bel oberfläehlieher Betrachtung nicht mit grossen Sehwierigkeiten verbunden zu seln. Es ist aus Stahl ein Sehneidewerkzeug zu bilden, dessen dreisternartig und mlt ihren äussern Enden gleich weit von einander entfernte, in der Umfangsfläche eines Kegels liegende Schneiden sich in gemeinschaftlieher Spitze vereinigen, wie es Fig. 1 B von oben betrachtet, und C einer Seitenansieht desselben von b nach c und a nach c versinnlicht. Die Sehneiden von drei in dieser Weise vereinigten Messern und ihre gemeinschaftliche Spitze veranlassen jedoch, selbst bei rascher energischer Vorwärtsbewegung gegen die Haut, auf ihr nur eine Vertiefung, indem sie dieselbe zurüek drängen, (selten wird sie durchschnitten und dann nur theilweise), erzeugen demnach in sehr unvollkommener Weise die beabsiehtigte Wunde. Wir müssen darum von einer Messerherrichtung der bemerkten Art abstrahiren und auf die Mögliehkeit der Herstellung eines Instruments zum Zweeke einer nle versagenden Wundenbildung hedacht sein.

Die Fig. 2 und 3 geben, von zwel Seiten betrachtet, die äussere Ansleht eines solchen Instrumentes in wirklieher Grösse, in Fig. 6 nnd 7 findet sich sein Innerer Mechanismus dargestellt. Seiner vorderen Seite sehen wir einen Cylinder — eine sogenannte Trommel — A — angefügt, in

<sup>\*)</sup> Die Masse der Blutentziehung ans einer Blutegelwunde beträgt fast so viel, wie die bei einem Schröpfkopfe aus einer Menge von Schnittwunden sich ergebende.

deren Mitte eine bis zur Rückwand reichende kleine Welle ab sich lagert, welche unter Fig. 11 abgesondert dargestellt wurde. Das Innere der Trommel A — siehe Fig. 4 — dient zur Aufnahme einer Spiralfeder, deren Einserens Ende — gleich wie bei den Taschenuhren — an einem Im innern Trommel-Umfange sitzenden Hikkehen, ibr inneres Ende dagegen in gleicher Weise an dem Theile e befestigt wird.

Steht mit dem Scheibehen d noch eine zweite Scheibe ein fester Verbindung und ist der Umfang der letzteren mit einem kleinen Zahne oder Daumen f versehen, so nnterliegt bei ihrem Umdrehen nach der Richtung des Pfeils Fig. 5 — mit Hille eines auf das vordere, viereckig zugerichtete Ende der Weile passenden Schlässels — die Feder einer Spannung. Weile und Scheibe drehen sich raseh wieder zurück, sobald man sie freilässt. An der Umfangswand der Vorrichtung ist aber bei g ein kleiner Körper befestigt, gegen welchen der Scheibendaumen f sich stemmt, so dass nun die Feder, weleher man jede beliebige Spannung geben kann, sich nicht vollständig abzuspannen vermag.

An der innern Umfangswand der Vorriehtung ist eine kleine doppelarmige Sperrklinke h Fig. 6 drehbar bei I befestigt, deren Zahn i, in Folge
des Druckes der bei m angeschraubten Feder, auf dem Umfange der
Scheibe e aufruht. Dreht man letztere so weit zurück, dass ihr Daumen
f von dem Sperrklinkenzahne i gefasts wind, so vermag sie nur dann in
ihre vorherige Stellung zurückzugelangen, wenn man das Knüpfeben h der
Sperrklinke abwärts drückt, weil dadurch ihr Daumen f vom Halte des
Sperrklinkenzahnes befreit wird.

Seinen wir jetzt, wie diese Scheibendrehung mittelbar zur Wundenerzeugung dienen kanu.

Mit der unteren Gehäusseite des Instruments steht eine Röhre E in Verbindung, die äusserlich und zwar zur Hälfte ihrer Länge mit einem Sebraubengewinde verreben ist, auf welches sowohl der Ring F, wie das End- oder Mundstück H sich außechrauben lässt. Fig. S zeigt den Durchsehnitit der zwei letztgenannten Theile. Der Ring dient, wenn man ihn dem Mundstück entgegensehraubt, zur Fixirung der demselben verliehenen richtigen Stellung.

Gesetzt nun es befinde sieb in der gleichweiten Oeffnung der Röhre E ein genau passendes, jedoch dabei leicht auf- und abschiebbares Cylinderehen, ein sogenannter Bolzen, und es wäre sein oberes Ende charnierartig mit einem Stäbchen vereinigt, dessen anderes Ende auf einem Stübchen vereinigt, dessen anderes Ende auf einem Stübchen besteht, der an irgend einer, ausserbab dem Mittelpunkte der Scheibenfäche e bedönlichen Stelle sitzt, so unterliegt bei jeder Drehung der selben dieses innerhalb der Röbre befindliche Cylinderchen einer, der Entfernung des Stüftes vom Mittelpunkte der Scheibe gleichkommenden Auf- und Abwärts-Bewegung, und eine an seinem untern Ende folgende Spitze würde aus der Oeffnung des auf das Ende der Röhre geschraubten Mundstückes II., je nach dessen Stellung mehr oder weniger, dabei aher sehr rasch hervortretten und wieder zurückspringen.

Denken wir uns aber nun dies Cylinderchen seiner Länge nach aus drei gleichgrossen, abgezonderten Theilen gefertigt, und das obere Ende eines jeden dieser Theile wäre in der soeben erwähnten Weise mit der Scheibe e, doch so in Verbindung gebracht, dass einem jeden der dazu dienenden drei Befestigungsstifte, zwar in gleichweiter Entfernung vom Drehpunkte der Scheibe, aber gegenseitig in der Kreisrichtung etwas von einander entfernt, seine Befestigung zu Theil geworden ist; so werden nun anch die untere Enden eines jeden Cylindertheiles sicht mehr gleichzeitig, sondern nach und nach aur tiefsten Stellung in das Mundstück der Röhre gelangen, demasch alse auch Spitzen, die man liben daselbst anfügte nur Stiche nach sinander zu erzeugen vermögen.

Fig. 6 versinnlicht die Aussührung des Besprochenen. Der unter dieser Figur befindliche horizontale Durchschnitt des Cylinderchen oder Bolzens zeigt die Zusammenstellung seiner drei Theile p. q. r. nebst ihren Charnierbändehen, zwischen welchen die zur Verbindung mit der Scheibe e dienenden Verbindungsstäbehen z und w ihre drehbare Befestigung erhalten. Das Erstere - w - des Bolzendrittheiles p ist mittelst der Schraube u unmittelbar mit der Scheibe e in drehbare Verbindung gebracht, während die Stäbehen x und v der Bolzendrittheile r und q mittelst der Schrauben s und t mit zwei auf der Welle ab aufgesteckten Flächen I und K vereinigt sind, von denen sich abgesondert unter Fig. 9 eine vordere wie Durchschnittsansieht vorfindet. Durch deren mehr oder minder gegenseitiges Vorrücken nach der Kreisrichtung, so wie es Fig. 6 bemerklich macht, ist demnach in gleichem Verhältnisse bei stattfindeuder Scheibendrehung auch ein rasch auf einander folgendes Gelangen ihrer Enden, und durch sie der drei Bolzentheile zur äussersten Abwärtsstellung erreichbar, wobei die Schraube v dann zur Erhaltung und Fixirnng der richtig gegebenen Lage der Fläche I und K dient.

Versenkt man ein dünnes Stahiblech um seine Dicke auf der einen Längenseite, etwa der linken eines Boizendrittielles — siehe Fig. 10 — und giebt diesem, so weit es das Letztere abwärts überragt, eine Breite, die mit der Länge eines der drei Schenkel einer Blutegelwunde übercla-

trifft; schrägt man sodann dieses Ende von dem innern Längenrande nach dem Aeussern so ab, dass eine Spitze entsteht, deren Ausgangswinkel der Hälfte eines rechten Winkels entsprieht, und verwandelt sodann schliesslich diese Abschrägung in eine scharfe Schneide; ist dieses auch auf den beiden andern Bolzendrittheilen ebenfalls zur Ausführung gekommen, so haben wir nun mittelst dieser drei Messerchen, in Vereinigung mit der beschriebenen Wirkung des Instruments, die Möglichkeit der Bildung einer mit dem Bisse eines Blutegels übereinstimmenden Wunde erzielt. Man setze nur das Mundstilek II des vorher gespannten Instrumentes auf die zur Wundenbildung bestimmte Hautstelle, so dass sich letztere in dieser Oeffnung etwas wölbt, und drücke sodann das Knöpfchen k abwärts, so erzeugt sieh die Wunde in einer mit der Federspannung des Instruments im Verhältniss stehenden und stets sehr raseh en Weise. Die nach einander erfolgende Wirkung dieser Messerchen, ihre die menschliehe Haut durchdringenden Spitzen, wie die schiefe Richtung ihrer Schneiden vollbringen eine reine Schalttwunde der gewünschten Form, und da man ihr mehr oder minder tiefes Eindringen durch Auf- oder Abwärts-Schrauben der Röhren - Mündung H in iedem beliebigen Verhältnisse zu erzielen vermag, so ist auch eine gesteigertere oder vermindertere Blutung der Wunde erreichbar, weil bei tiefer eindringenden Schnitten die Trennung einer vermehrteren Menge kleiner Blutgefässehen erfolgt.

Zweckgemäss bleibt es, sich Messerchen mit etwas stumpfwinklicher geriehteten Schneiden zu bedienen, extra solchen, wie es unter Fig. 1 L von a nach b statt von c nach b.— oder N von f nach g— sich anangegeben vorfindet, weil dann die durch sie gebildeten Schnittvunden, nach den äussern Enden der drei Schenkel hin, liefer eindringen, die Trennung der drei Wundlappen a, b, c,— siche Fig. 1 A— demasch vollkommener erfolgt, und das Klaffen der Wunde erleichtert, auch ausserdem sich dann noch das Durchschneiden einer grüsserer Menge von Blutgefässchen dabei ergiebt. Seibst Messerchen mit vollkommen horizontalen Schneiden sind brauchbar, da sie Haut und Fleiseh ohne Anstand durchschneiden, zobald ihr Eindringen nicht gleichzeitig, sondern wie es das lastrument vollbringt ner nach ein an der erfolgt.

Fig. 10 zeigt die beiden innern Flächen des Bolzendrittheiles q und darunter befindlich dessen horizontalen Durchschnitt.

Ein jedes der Messerchen ist mit einem Längenausschnitte ab verseen, und eine durch denselben rechende, in den Bolzentheil greifende Schraube e dient zur Befestigung desselben. Der bei d im Bolzentheile sitzende Stift erhält das Messerchen, bei etwa nöthig werdender Vorschiebung in seiner richtigen Stellung und Lage. Auf der zweiten Flüche eines jeden Boltentheiles mitsen Hinnen er vorhanden sein, die so tief sind, dass die Köpfehen der in den anliegenden Boltentheilehen ruhenden, zum Haften der Messerehen dienenden Schräubehen, in ihnen, ohne Reibung bei erfolgender Verseihebung der drei Boltzentheile, Raum finden.

Mitten in Blutzgehwunden findet man manelmal da, wo die drei Schenkeleinbisse sich vereinigen, eine kleine, öfters mit einem Fleisehpartikelchen ausgefüllte Oeffnung. Deukbarer Weise treffen in diesem Falle — mit oder ohne Absicht — die drei Kiefer des Blutzgels während ihrer zum Eindringen in die Haut nötligen kreisenden Bewegung nicht genau in der Mitte zusammen. Wahrscheinlich trägt auch dieses zu einer reichlichern Blutung der Wunde bei. Man vermag unn zu Achnilchem sehr leicht das vorliegende Instrument zu befähigen.

Dreht man die vordern Theile der drei Messcrehen so lang sie ihre Bolsenhelle überreichen, etwas weniges und alle nach einer Riehtung seitwärts, so schneiden sie eine der Fig. 1D ähnliche Wunde. Ausseribren Lappen a b und e entstand dadurch in ihrer Mitte ein mit lettzteren in keinem Zusammenhange befindliches Dreickecken.  $^{\circ}$  Oontrahit sich (nach Wegnahme des Blutsauge-Apparates, von dem nachher die Rede sein wird.) eine solche Wunde, so äussern dabei ihre Lappen einigen Druck auf dieses Dreickehen, es verlängert sich dadurch um weniges und reicht darum über die Lappenflächen etwas hervor, eine leichtere, länger andacerude Blutung ist dann als Folge davon denkbar.

Der Art und Weise, wie der Blutegel das Blut aus der Wunde augt, haben wir vorhin sehon gedacht. Die ihm zwischen der Fläche seiner Mundöffung und der Haut an welche er sieh haftet, mögliche Bildung einen nur sehr kleinen luftleeren Raumes nöthigt ihn zu mehrmäliger Wiederholung der Evacuation desselben, bis er der zur Sättigung bedürfenden Blutmenge theilhaftig geworden ist. Es bewikt jedoch diese öftere Wiederholung, wie von Manchen behauptet wird, kein vermehrteres Bluten der Wunde, dasselbe mösste sich vielmehr bei zunchumender Vergrösserung dieses luftleeren Raumes — wozu Ihm jedoch bei der beschränkten Grösse seiner Mundscheibe die Fähigkeit abgeht — steigern, weil mit der anwachsenden Grösse dieses Vaeuums, auch der äussere Druck der Luft, die mit Ihm ins Gleichgewicht zu stellen, also in ihn zu dringen sich

<sup>&</sup>quot;) Dass dieses, der Deutlichkeit halber grüsser gezeichnete Dreieckchen, bei der Autführig kleiner entstehen, dass überhaupt die Bestimmung seiner Grösse von praktischer Erfahrung abhingig bleibt, bedarf bier auf der Erwiknung.

bestreht, verhältnissmässig zunimmt. Ebensowenig bleibt eine vermehrtere Butung der Wunde von dem Belassen der Kiefer des Egels in ihr während dem Acte des Blutsaugens abhängig, sie wirden vielmehr als Schliessmittel der Wunde das Bluten thellweise hemmen, und da endlich der Egel keine fremdartigen Bestandtheile in der Wunde zurücklässt — wie der Rosse gel II. gulo — welcher seine Bisswunden verschleimt, wasshabt diese denn auch in Eiterung übergehen — so beschränken sich wie wir sehon früber erwähnten, die Ursachen eines genügenden Blutens der Blutegelwunde nur allein auf ihre eigenthümliche, lappenartige Form, auf ihre durch die Haut ins Fleisch reichende Tiefe und insbesondere auf die vollkommen erfolgende, reine Trennung von Haut und Fleischmasse, die der Biss des Egels bewerkstelligt," )—

Mit geeigneten Mundöffnungen versebene Röhrchen — mögen sie nun von Metall oder Glas sein, obgleich der grössern Reinlichkeit halber, die Gebrauchnahme der letzteren wünselenswerther bleibt — deren innerer Raum so gross ist, dass er zur Aufnahme einer durch einen Egel gewöhnlich ausgesogen werdenden Blottenenge sich eignet, entsprechen den Zwecke des Blutaaugens, sobald man sie nur von Luft gänzlich, oder doch grösstenthells zu entleeren vermag. Erreichbar ist diese Eracuation auf verschiedene Weise, wir wollen jedoch bier nur eines einfachen Sangapparate gedenken nud dem Gutdünken des ausführenden Mechanikers seine Bevorzugung oder auderer, seither sebon im Gebrauche befindlicher Evacuations-Mittel — Glasröhrchen, denen mit Beibülfe einer Evacuations-Pumpe die Lutt entzogen wird — anheimstellen.

Befindet sich im Innern eines Glasröhrchens — dessen Durchschnitt bei Fig. 12 mit aa bezeichnet ist, und welches an seinem einen Ende eine

<sup>&#</sup>x27;) De die Niefer des Egels mit sehr bleiem Zihnberen besetzt sich, so sollen — nach der Debugung einiger — die durch ist wie ist in kreisender Besegung erfolgendes Eindrüngen in die Hant und Fleischmasse venalässten Einschnitte mehr mit ge eines en sie gesch nitten en Winden übereinstimmen und desskalb ein dichtes Wiedernschlüssend der innene Wundlächen, eine correspondierde Versilangen der getrunten Blitzugfasse verhindern, wur denn ehenfalls zu einem länger andeuernden Nachbütsten Veranlaung gibt. Abgesehen davon, dass die schärftes Stallschendes behenfälls mas Zähnden verschledener Form und Grösse besteht — die aber wie jene der Bütstgel-Niefer unr unter dem Miknelsop eichkaft mit, — lassen sich auch die drei Neuserchen des Instruments — bei etwa besbichtigten Versuchen — dadurch zu abslicher Wirkung befühlern, dass man fürs Scheelden mit mehreren feinen Einschnitten begätt. An diesen Stellen mangeit dem die Schefel, und dies vom lang getrönferne Stellen von Haut und Fleisch unterliegen dedurch einer gleichern, mehr gerissenen als reinen und scharfen Trennung.

Mündung b solcher Grüsse besitzt, dass deren Rand e d mit der Grüsse einer Blutegelwonde übereinstimmt — ein lufdicht schliessender Stempef zunsichst der sobern bezeichneten Mündung hei e und zieht man sodann denselben, mach vorherigem Außetzen dieser-Mündung auf die Wunde, his zum Ende des Röhrebens nach f zurfek, wie es dasselbst punktirt angegeben sich zeigt; so entstand dadurch im Innern des Röhrebens, zwischen der die Wunde verschliessenden Mündung und dem Stempel hei f, ein luftleerer Raum, das Höhreben haftet, in Folge des aerostatischen Drucks der aufmosphärischen Luft auf der Wunde, welche nun blutet, bis sich das Innere des Röhrchens mit Blut erfüllt hat, wo es dann, wegen des nun cessirenden Luftdruckes abfällt, wenn man — sehner Zerbrechlichkeit halber — nicht vorzieht, es sehon etwas fülber abzunehmen.

Wir haben hierdurch eine vollständigere Blutentleerung erzielt, als es mit Beihälfe einer Evacuationspumpe durch den einmaligen Rücksag ihrer Piston — Stempels — sich bewerkstelligt, denn bei dem Gebrauche dieser Pumpe wird nur die in dem Rölircher vorhandeno Luft in seinem wie der Pumpe neren vertheilt, aben nur ver die nut. Zur vollkommenen Erzielung der Luftentleerung des Glaszührchens muss jedoch sein Stempel so beschaffen sein, dass er bei dem Einschieben in Ersteres so naho wie müglich zur Kündung dessebben gelangt, so dass also zwischen ihm und dieser Mündung imr ein unbedeutender Raum verbleibt, wesshalb denn anch das Haltröbreben des Saugmundes möglichst eine gefertigt sein soll, nugeführ so, wie es die Zeichnung bemerklich macht.

Damit der Stempel an die Wand der innern, ihrer gansen Länge nach vollkommen glelchwelt sein sollenden Oeffnung des Glasröhrehens sietes luftdieht sieh ansehliesest, bediene man sich einer zwischen den Stempelscheibehen g und A befestigten kleinen, aus vollkanisirtem Kautschuk gefertigten Kugel, \*9 deren Umfang nan sodann, zur leichtern Ilin- und Her-Verschiebung, mit etwas Talg zu bestreichen hat. Dadurch dass das unf dem Sebraubenzapfen des Stempels nur lose steekende Scheibehen hittlichst der Schraubenmutter I gegen das Kautschukkügelchen sich dauernd andrücken läset, ist auch der Umfang des letzteren einer Vergrösserung fishig und somnt ein Intflichter Schluss stetes erreichbar.

Während dem Akte der Blutentziehung ensfernt man den mit elnem Haken I im Oehre m des Stempels eingehängten, und für alle Sangröhrehen dienliehen Stiel r, was möglieh wird, sobald sieh der Stempel bei f,

<sup>&#</sup>x27;) Nur vulkanisirter - mit Schwefel imprägnirter - Kautschuk ist hierzu, taugisch, well seine Elasticität bei jeder Temperatur unverändert sich gleich bleibt,

am Ende des Sangrührchens befindet, also wenn dessen Anhängen über der Wunde zum Vollzuge gekommen ist.

Bevorzugt man den Mitgebrauch einer Evacuationspumpe - weil man sich vielleicht im Besitze einer selehen befindet, - dann ist das unter Fig. 13 durchschnittlich gezeichnete Sangröhrehen anwendbar. Die grössere Oeffnung desselben ist mit einer Büchse aa verschlossen, sie muss jedoch von ihm abzunehmen sein, um die nach jedesmaligem Gebrauche nothwendige Reinigung seines Innern besorgen zu können. Die Bodenfläche b dieser Büchse, die in ihrer Mitte eine kleine Oeffnung o besitzt, ist mit einem Rändchen d solcher Höhe versehen, dass es zum Schutze und Halte einer auf sie zu legenden Kautschukscheibe e dient. Letztere Scheibe ist so durchschnitten, wie es die Linie f g h Fig. 14 - einer aussern Flächenansicht dieser Büchse - andentet. Es dient um das so gebildete Kautsehukläppehen i als Schlussklappe für die darunter befindliche kleine Büchsenöffnung c. Noch einfacher erzielt man dasselbe, wenn die Kautschukscheibe nur zwei Längendurchschnitte erhält, wie es Fig. 15 bei aa und bb sich zeigt. Hier hebt sich der über der Oeffnung c liegende Streifen bei der Evacuirung etwas empor und verschliesst wieder diese Oeffnung bei erfolgendem Zutritte der atmosphärischen Luft.

Auch die innere Seite der Büchsenlöcher soll mit einem dicken Kautebukringe p beiegt sein, so dass der Rand des Saugröhrehens auf ihn zu ruben kommt, weil dieses den luftdichten Verschluss desselben wesentlich befördert.

Wird mit Behblife der Evacuationspunpe — durch ihr Außetzen auf den aussern Rand d der Saugröhrehen-Büchse — die Luft aus den Röhrchen entfernt, dessen Saugmund dabei die Wunde zu bedecken hat, so erfolgt nach beendigter Evacuation desselben und Entfernen der Pumpe in Folge des nun wirkenden äusseren Luftdruckes ein augenblicklicher Verschluss der Büchsenöffnung e in der schon bemerkten Weise, und od das Evacuiren nöthigenfalls wiederholt werden kann, so ist auch mit diesem, allerdings complicitren Verfahren eine bedeutende Luftverdinnung zu erzielen.

Der Innere Mund eines jeden Saugrührchens muss concar gewölbt, muschelartig gebildet sein, so wie es die Durchschnittszeichnung Fig. 12 und 13 bei 6 und & versieulichen, dann sind sie dem Oeffleen der Wunde wührend des Aktes der Blutentriehung kein Hinderniss, die sich nur in diesem Falle reichliche innustellen vermag. Ist dieser Saugraund, so weit er bei seinem Anhängen mit der Haut in Berührung kommt, matt geschiliffen, so befürdert auch dieses sein festeres luftdichteres Haften über

der Winde, deren Umgehung man jedoch zu dem gleichen Zwecke vorher immer etwas auzufeuchten hat.

Aus Elfenhein gefertigte Saugmindungen, wenn man — was jedoch weniger empfehlenswerth — die Herstellung der Saugröbrehen in Metallblech beabsichtigt, oder solche, deren Rand oder Lippe aus Kautschuk besteht, tragen aller Wahrscheinlichkeit nach zur vollkommenen Wirkung dieser Rölrehen wesentlich bei, dessfälbige Versuche sind jedoch nur allein zur Bevorzugung des Einen oder Andern geeignet, wesshalb hier ein näheres Besprechen dieser wie ähnlicher Theile nuterhieht. —

Anmerkung. 5. 45 Z. 20 v. o. anstatt dreisternartig lies drei sternartig.

# Bericht über den von Herrn Wilhelm Pfnor in Darmstadt erfundenen künstlichen Blutegel.

## Von Dr. TEXTOR d. j.

(Erstattet in der Sitzung vom 27. Januar 1855.)

Der grosse Verhrauch der Blutegel zu manchen Zeiten hat den Preis dieser, Thiere zuweilen übermässig gesteigert, und dadurch öffentlichen Anstalten sehr bedeutende Kosten verursacht, weniger bemittelten Leuten die Anwendung derselhen fast unersehwinglich gemacht.

Es ist daher sehr begreiflich, dass man zu verschiedenen Malen daran gedacht hat, den natürlichen Blutegel durch einen Mechanismus zu ersetzen.

Richtig ist es swar, dass für viele Fälle der gewöhnliche alte Schröpfsehnepper die Anwendung der Blutegel vollkomme nersetzt, und wirklich hat man auch durch das Schröpfen den Gehrauch der Egel heträchlich beschränkt, allein an nicht wenigen Stellen des Körpers, die keine ehene Fläche oder nur einen beschränkten Raum darbieten, konnte der Schnepper seiner grossen Breite wegen nicht wohl in Anwendung gebracht werden und noch weniger der gläserne Schröpfkopf.

Um von früheren Erfindungen zu sehweigen, erinnere ich nur an die im Verlaufe des letzten Jahrzehends angegebenen von den Herren Alexandre, Giudicelli (Vgl. Reewe médical, franç. et étr. Mai 1847 S. 135 mit 1 Ahh.) und von Baron Heurteloup (dieser Verhal. Bd. IV. S. 243).

Auch der Verfasser vorstehender Ahhandlung, welcher das von ihm erfundene Instrument unserer Gesellschaft vorzulegen die Güte hatte, der Grossherzoglich Hessische Canzleirath Herr-Wilhelm Pfnor in Darmstadt hat sich seit einer Reihe von Jahren bemüht, einen Mechanismus auszusinnen, welcher in seiner Wirkung den Biss des natürlichen Blutegels und seine Saugkraft möglichst vollkommen ersetze.

Die vler Bedingungen, welche nach Herrn Pfnor ein solcher Mechanismas erfüllen muss, sind S. 48 angegeben. Den drei ersten genügt der Apparat Fig. 2 und 3 und zwar nach meiner Meinung sehr vollständig.

Um nun auch der vierten Anforderung zu entsprechen — das Blut durch die Wunde nach Art eines Blutegels heranszuzichen — hat Herr Pfnor eine eigene Saugpumpe angegeben, oder für den Fall, dass man eine gewöhnliche Endererungspumpe anwenden wolle, einen an jede solche anzupassenden Ansatz angegeben. Dieso beiden Erfindungen bestehen bis jetzt noch nicht in der Wirklichkeit, sondern nur auf dem Papier.

Der erste Mechanismus (den beissenden Blutegel zu ersetzen) ist von Herrn Herr mann, chirargischem Instrumentenmacher dahler, sehon zu wiederholten Malen nach dem Originalinstrumente angefertigt worden.

Ich habe auf den Wunsch der Gesellschaft diesen künstlichen Blutegel sowohl an der Leiche als auch an Lebenden einigemal geprüft und kann sagen, dass seine Wirkung den obigen Anforderungen entspricht.

Die Messerchen schnelden leicht ein und dringen je nachdem man sie höher oder tieser stellt nur in die Haut ein oder durchschneiden sie gänzlich und verwunden dann unter gewissen Bedingungen das unter derselhen befindliche Bindgeweb mit seinen seinen Gesassen.

Wo die Haut gespannt wird, oder überfüllt ist, wo sie eine feste Unterlage hat, wird der Schnitt stets reiner, sehärfer, grösser und tiefer; je wärmer, lebensfrischer, strotzender die Haut ist, um so leichter und relicher tritt die Blutung aus der dreistrahligen Wunde ein.

Wo die Haut trocken, schlaff, welk, allzubeweglich ist, wird die Wunde nnvollkommener, seichter und daher die Blutung geringer sein oder gar nicht eintreten, besonders wenn die llaut kalt ist.

Herr Professor Scanzoni hat sieh von Herrn Horrmann das hatrument gleichfalls anfertigen lassen, nur mit der Abänderung, dass die Röhre (Fig. 2 E) weit länger (etwa 5 bis  $1^{\prime\prime}$ ) wurde, natürlich wurden auch die in dieser Röhre sich bewegenden Hebel und Bolzen (Fig. 6 w xy und p q) verhältnissmissig länger und sänker, während die übrigen Theile unverändert geblieben sind. Diese Abänderung war nothwendig nm an tiefgelegenen Theilen, wie am Muttermund, Scheidentheil und in der Scheide örliche Blutentichungen vornehmen zu können.

Hier an diesen weicheren, schwammigeren, stets wärmeren und blutreicheren Theilen tritt nach den biskerigen Erfahrungen, ohne dass man nöthig hatte, Saugpumpen anzulegen, sogleich nach der Verwundung und leicht eine ausgichige Blutung ein.

Anders verhält es sich bei der Anwendung dieses Instruments auf der ausseren Hant. Hier blutet zwar die Wunde bei warmer, sehr überfüllter Hant auch sogleich, allein diese Blutnng dauert nie lang, und um die gewinschte Menge Blut zu entleeren, ist es nöthig, das lebendige Saugen des Egels durch Sangvorriehtungen zu ersetzen. Da die von Herrn Pfnor angegebene zur Zeit noch nicht verwirklicht worden ist, so habe ich mich bei den angestellten Versuchen eines Theils der vortrefflichen Saugpumpen , welche Herr Heurteloup\*) seinem künstlichen Blutegel beigegeben hat, bedient and mittels derselben ziemlich rasch etwa eine his anderthalb Unzen Blut entleert, andern Theils aber auch der gewöhnlichen durch eine Flamme möglichst luftleer gemachten gläsernen Schröpfköpfe, wie sie von Alters her beim Schröpfen gebräuchlich sind. Auch auf diese einfache Art gelang es, eine gehörige Menge Blutes zu entziehen, hesonders wenn mehrere Wunden neben einander gemacht und über diese ein Schröpfkopf aufgesetzt und öfter erneuert wurde, da ein solcher natürlich nicht vollkommen luftleer ist.

Bei der Anwendung des Instrumentes von Herrn II eurtel oup kommt ansscrodentlicht viel auf die richtige Handinhaung der Saugpumpen an, worauf mein Vater in seinem früheren Aufsatze sehon aufmerksam gemacht hat. Diese Handhabung muss man sich durch sorgfültiges Eiuüben zu eigen machen.

Was den Mechanismus der Erindung des Herrn P'nor anbelangt, so ist derselbe nicht nur sehr sehön ausgedaelt, sondern auch sehr schön ausgeführt und lässt sich leicht handhaben. Es ist vielleicht keinen Erfinder so vollständig als Herrn P'nor gelungen, die dreistrablige Wunde des Blutegelbisess klünstlich hervorzubringen. Aber von einen Fehler kann ich diesen mechanischen Blutegel doch nicht freisprechen — er ist viel zu verwickelt zusammengesetzt, desswegen schwierig auszuführen und sehwierig auszuführen und sehwierig auszuführen und sahvierig auszuführen und sehwierig har erinigen. Der Schwierigkeit der Verfertigung wegen ist das Instrument auch theuer. Herr Instrumentenmacher Herrmann hat mir erklärt, es käme mindestens auf zwei und zwanzig Gulden für sich allein ohne die Saugepumpen.

<sup>\*)</sup> Vergleiche dieser Verhandlungen Bd. IV. S. 244. Taf. VII. Fig. 7.

Der künstliche Blutegel vom Heurteloup, über welchen mein Vater der Gesellschaft am 27. December 1852 berichtet hat, übertrifft den des Herrn Pfanor jetet sehon an Einfachheft und Billigkeit, indem er mit vier Sangpumpen um 50 Pr. aus Frankreich bezogen wurde, wo der Erfinder ein Breret bestitt und den Preis abswilkürlich festsetzen kann. Es ist sehr wahracheinlich, dass er, im Grossen erzeugt, bald wohlfeiler werden wird. Wirklich liefert fant einer Anzeige von Professor Burow in Nr. 50 der deutschen Klimk vom 16. December 1854 S. 572 Herr Carogatti, Instrumentenmacher in Königsberg, einen nach der Angabe von Herrn Professor Burow etwas abgeänderten Blutegel von Heurteloup um vier Thaler presussisch.

# Beiträge zur Kenntniss des Muschelkalks der Rhönberge.

Von Apotheker HASSENCAMP zu Weybers.

(Vorgetragen in der Sitzung vom 30, December 1854.)

In meiner früheren Arbeit (Bd.HIL) habe ich nachzaweisen versucht, dass die Lagerung der Schiehten der Trissformation im Rhöngebirge nicht allein durch den Ausbruch vulkanischer Gesteine bedingt ist, sondern dass eine Flittelung dieser Schichten besteht, unbhängig von den hebenden Einflusses der abnormen Gesteine. Ich häbe diese Fältelung in die Zeit verlegt, welche zwischen der Ablagerung des letzten Trias- und des ersten Jura-Gehildes füllt, und meine Gründe hierflir dort zu entwickeln versucht. Im Laufe des verflossenen Jahres haben num die Beobachtungen über die Ablagerung unserer Formation in Mulden, durch Verüffentlichung einer Arbeit von Ludwig (Geognostische Beohachtungen in der Gegend zwischen Glessen, Fulda, Frankfurt und Hammelburg) eine noch größere Ansdehung gewonner.

Dem in diesen Verhandlungen und auszugsweise im Jahrbuch für Mineralien 1852 S. 942 mitgetheilten Verzeichnisse hiesiger Muschelkalkpetrefacten soll ein Nachtrag zugefügt werden. Schlecht erhaltene Armglieder in dem Wellenkalke hiesiger Gegend, zum Theil in der natifiliehen Anordnung, leite ich von Acroura prizea Agab, doch lat von Schüppehen auf denselben nichts mehr wahrzuschunen, nur die dreireihige Anordnung derselben ist nech angedeutet. Die Arme sind noch schlanker, pfrienensferniger, als in der Goldfussischen Abbildung.

Höchst interessant, und jedenfalls das Beste meiner Sammlung hiesiger Musehelkalkpetrefacten sind trefflich erhaltene Exemplare einer gefalteten Terebratel. Ich verdanke sie der Gefälligkeit des Herrn Stud, Will aus Marburg, welcher sie bei Grossenlüder, also am Ostrande des Vogelsgebirges fand. Dieselben gehören demnach nicht mehr in unser Gebiet: da jedoch die dortigen und hiesigen Schichten aus einem Meeresbecken abgelagert sind, so verdienen sie desshalb wohl doch hier einer Erwähnung, Diese Terebratel hat scharfe dichotome Falten bei einem Schlosskantwinkel von 95°. Ein dentlicher Sinus, etwa ein Drittel der Breite einnehmend, senkt sich mit 2 oder 3 sebarfen Falten in die Dorsalklappe. Sie unterscheidet sich von Terebratula Mentzeli, Buch, namentlich dadurch, dass ihre grösste Breite nicht in die Näbe der Stirn fällt, und durch die geringe Anzahl der Falten, deren ich im Ganzeu bei verschiedenen Exemplaren 7 bis 11 zähle. Ich kann jedoch diese Unterschiede für niebt so wesentlich halten, dass eine specifische Trennung von der gedachten Terebratula Mentzeli gerechtfertigt erschiene, und es mag die Differenz lediglich in Altersverschiedenheit und in der Ernährung beruhen. Der Schnabel dieser selten grösser als 3 bis 4" werdenden Terchratel ist undeutlich erhalten und auch von den Ohren lässt sich Nichts wahrnehmen.

Während sehon durch das Vorkommen dieser Muschel eine Verwandschaft mit dem alpinischen und sehlesischen Muschelkalke angedeutet wird, so wird dieselbe durch das Auftreten einer andern Terebratel noch mebr bestätigt. Es ist die Terebratela trigonella, Cat., welche sich durch ihr Auftreten im obern Jura, Jann im schlesischen und alpinischen Muschelkalk auszeichnet. Im übrigen Deutschland ist dieselben urv on Eikerode und Forstberg bekannt, und kömmt dort nach v. Strombeck in demselben Niveau wie bei uns im Liankalke vor. Leider sind es nur Fragmente, die vorliegen, und nur die ausgezeichnete characteristische Form machte es möglich diese zu bestimmen. Zur näheren Kenntniss dieser merkwürdigen Form liefern die hiesigen Vorkomminse, eben wegen ihrer Iragmentarischen Beschäfenheit, keinen liefteras.

Von Brachiopoden ist ferner aus der Sippe Spirifer eine Species vertreten, welche sich an den Spirifer fragilis von Würzburg auzureihen sebeint. Interessant war es mir die nabe Verwandtschaft unserer Spiriferen mit denen aus dem Lias nachzuweisen. Man kann deutlich bei einigen Exemplaren von hier — bei denen, welche mir aus Würzburg zu Geboto standen, vermochte ich es nicht — die poröse Textur der Schaale beobachten. D'Or big ny hat bekanntlich aus letzterer seine Sippe Spiriferina gebildet, und zu dieser wirfen nach meinen Beobachtungen auch die Triasspiriferen gehören, und die lichten Spiriferen wären dennach nur an das paläszosische Gebirge gebunden. Die Exemplare stammen aus dem Weltenkalk der Eule und des Beutelsteins.

Als siemlich hünfiger Begleiter der Lingula tenvissma Br. findet sich Posidanomya minuta Br. in dem obern Muschelkalke von hier. Eigenthümlich und nur von wenigen Orten noch bekaunt, ist das Auftreten im Kalke, indem beide Thiere mehr auf tinnigem oder sandigem Meeresgrunde gelebt zu laben scheinen. Ausser den früher bezeichneten Gervillela-Arten, der G. socialis, costata, subglobosa, polyodonta ist noch eine weitere Species dieser Sippe, nämilich G. Albertii Credin bet un vertreten. Sie unterscheidet sieh von der G. polyodonta durch flachere Wülbung und sehiefere Form; einen Unterschied in der Schlossbildung konnte ich wegen ungenügend erhaltener Exemplare nicht nachweisen.

Von Myophonien haben sich zwei weitere Species auffinden lassen. Myophonia Goldjussi Alb. findet sich in Schielten eines Blittermergicklaße bei Reppieh, Dernbach, die entweder noch zum obern Muschelkaße oder sehon zur Lettenkohle gehören. Es fällt auf, dass diese Species aueb bei uns, wie bei Jena, nur magnesiarche Gewässer geliebt hat.

Von der anderen Species, die, soviel mir bewusst, bisher unbekannt war, liegt der Abdruck und Steinkern einer linken Klappe vor. Der Steinkern ist schlecht erhalten und lässt nur die dieser Sippe eigene Rinne erkennen. An dem Abdrucke sicht man vom Buckel sechs selastre Rippen zichn, sie nehmen an Schärfe nach der hintern Seite zu, und haben eine geringe Neigung nach vorn. Jede der Rippen ist in kleinen Intervallen mit Dornen oder Stacheln besetzf, deren ich je sieben auf zwei Mittelrippen gezähl habe. Am meisten hat diese Muschel Achnlichkeit mit der von Bu eh beschriebenen Trigonia Whatelogae aus der italienischen Trias. Der Hauptunterschied liegt in der bei dieser fehlenden Verzierung der Rippen. Ich nenne sie Mopphoria alcutentat.

In der mehrerwähnten Arbeit hatte ich Steinkerne aus dem bleisten Michaelse der Granden und da mir namentlich die Aebnlichkeit mit einigen Species von Arcompa auffiel, sie als Arcompa inacquivaleis Ag. bestimmt. Durch-das Auflinden besser erhaltener Exemplare mit dem Schlosse stellte sie sich als Steinkenre von Cuculione Besprich Sir. heraus, nur sind dieselben ein Viertel kleiner, als die von Strombeck (Zeitsehrift der Deutschen geolog. Gesellschaft I. Tab. VII. f. A.) abgebildeten Exemplare.

Weiter lat das Vorkommen von Eusomphalus erignus Phil. (früher Planorbis crtustus) bemerkenswerth; und zwar ist dieser Gastropode sonderbarer Weise von mir noch nicht im anstehenden Muschekkalke, sonders in den Hornsteinen, welche der plastische Thon von Abtsrode enthält; gefunden worden. Diese Hornsteine, welche deutliche Trias-Petrefacten enthalteu, aind als Pseudomorphosen nach Muschelkalk anzuschen, und ist der kohlensaure Kalk auf nassem Wege durch Kieselsküre verdrängt wordes.

Bekanntlich ist dieser tertüre Thon in einer trichterförmigen Vertiefung des Muschelkalks abgelagert und höchst wahrechelnich durch Zersteung des Phonoliths zu einer Zeit, wo die Bildung unseres Gebirges noch in vollster Thätigkeit vor sich ging, entstanden. Die hierbei sich ausscheidende Kisselsäure konnte da die Stillication der in den Thon zufällig gefallenen Kalktücke bewirken.

Wenn man die Menge der Speeies in den verschiedenen Etagen des Muschelkalks mit einander vergleicht, so ergiebt sich, dass die Mehrzahl derselben im Wellenkalke aus Gasteropoden, in den übrigen Abtheilungen aus Acephalen besteht. Mit noch grösserer Deutlichkeit ist bei uns diese Thatsache ausgesprochen, wenn man nur die Zahl der Individuen jeder Species berlicksichtigt. Forscht man einem Grunde dieser Erscheinung nach, so müssen analoge Verhältnisse der Jetztwelt leitend sein, und da geben uns die trefflichen Untersuchungen von Edw. Forbes den deutlichsten Aufschluss. Dieser Geologe hat nachgewiesen, dass auf steiolgem Meeresgrunde vorzüglich Gasteropoden, auf schlammigerem Grunde vorzüglich Acephalen leben. Man muss mit gutem Grunde annehmen, dass ähnliche Ursachen die Verschiedenartigkeit der Faunen in den verschiedenen Etagen bewirkt haben, um so mehr, als oft wahre Brecelen im Wellenkalke auftreten und gerade die an Petrefacten reichsten Schichten häufig der Schicht fremdartige Musehelkalkstücke enthalten; nie habe ich dagegen im Lima- und Pectinitenkalk diese Brecclen gefunden.

Auf die Verbreitung der Terebratula eulgaris habe ich früher aufmerksam gemacht. Dass sie erst bei uns in der mittlern und obern Etage erscheint, \*) und in der Regel nur in jugendlichen Exemplaren gefunden

<sup>&#</sup>x27;) Dies hat sich jedoch nicht als ganz richtig erwiesen; sie tritt sporadisch auch im Schaumkalle auf, jedoch erlangt sie da nie die Verbreitung, wie in dem Lima- und Peetinjienkalle.

wird, abe ich schon erwähnt. Vielleicht ist es von Interesse, diese Umstände weiter zu verfolgen. Das massenhalte Erzicheinen dieser Terebratel lässt sich nur so erklären, dass Colonien junger Thiere aus Thüringen oder Franken (lig ersterer Gegend erlangt bekannslich Terebratula zulgaris im Wellenkalke ihre grösste Entwickelung) hergewandert sind, indem ja im Larvenzustande die Wanderungsfühligkeit dieser Thiere am grössten ist. Da aise nen, wie es scheint, nicht die zu limem fröhlichen Gedehen nochwendige Meercestiefe fanden, so starben sie frühe und die Schaalen wurden von dem Kalkschlamme eingehüllt. Auch bei dieser Auseinandersetung haben mich analoge der Jetzwelt geleitet.

Ich habe soeben die Meerestiefe erwähnt, aus welcher sich ein Theil der Muschelkalkschichten niedergeschlagen hat; vielleicht ist es auch von Interesse, diese Verhältnisse näher zu beleuchten. Die Mächtigkeit des bunten Sandsteins beträgt etwa 1200', bel Kissingen sogar an 1600'. Von letzterem Orte sind Fährten von Chirotherium bekannt, und siberall und im verschiedenen Niveau, wo die Schichten des bunten Sandsteins in Schluchten. Wasserrissen u. s. w. entblösst sind, kann man eine diagonale Structur der Sandsteinschlichten, die sogenannten Wellenfurchen, beobachten. Wenn nun einestheils das Vorkommen von Thierfährten den unumstösslichen Beweis liefert, dass die Schicht, in welcher diese erscheinen, sich Im Meeresniveau zur Zelt ihrer Bildung befunden hat, so dass die Ebbe den Boden trocken legte, und die Fluth wieder ihre Wassermassen über den Boden hinwälzte, und wenn anderntheils die Wellenfurchen den Beweis von der geringen Meerestlefe liefern, indem die Wirkung der Wogen sich bis auf den Boden erstreckte, so dringt sich einem die Schlussfolgerung auf, dass der bunte Sandstein in seiner ganzen Mächtigkeit in geringer Tiefe abgelagert ist, und dass sich, um eine Platte von 1600' zu bilden, der Boden des Gebiets zu dieser Zeit fortwährend langsam senken musste.

Während bei dem bunten Sandsteine siehere Anhaltspunkte vorhanden sind, um die Mecrestiefe zu bestimmen, felhen solche bei dem Röthe, dem Verbindungsgliede zwischen buuten Sandstein und Muschelkalk. Auch bei dem letzteren laben wir keine anderen Anhaltspunkter, als die Petrefacten. Wie sehon erwähnt, lässt sich aus dem Aussehn der Teredraufut zulgaria auf eine Tiefe schliessen, die geringer ist, als die, wordt die Brachiopoden in der Regel zu ieben pflegen. Im brittischen Meere leben letztere alle in einer Tiefe, die mehr als 300° beträgt und nan muss desahalb annehmen, dass der Muschelkalk sich aus einer geringen Meerestiefe niedergeschlagen hat. Auch spricht hierfür das Vorkommen von

zahlreichen Individuen der Sippe Eulima, Natica, Pecten, Lima, Nucula, da diese Sippen in der Jetztwelt ihre grösste Entwickelung bei einer Tiese von etwa 200° erlangen.

## Ueber einige Zeolithen.

#### Von Apotheker ERXST HASSENCAMP zu Weyhers.

(Mitgetheilt in der Sitzung vom 27. Januar 1855.)

Ausser den bekannten Hornblende- und Augitkrystallen sind es vorzugsweise einige Zeolithen, welehe in mineralogischer Beziehung der Rhön
Interesse verleihen, und es mögen desshalb einige Studien über diese
Fossillen abch in weiteren Kreisen Aufmerksamkeit verdienen. Vor Allem
ist es der Chabasit, welcher die grösste Verbreitung in den versehiedensten
vulkanischen Gesteinen zeigt; neben diesem treten noch im Rhöngebirge
Philipsit, Analzim, Stilbit, Natrolith und 2 Apophyllit auf.

Wie ich sehon früher anderwärts angedeutet habe, seheint ein Theil des Chabaists auf pyrogenetisehem Wege entstanden zu sein; hierber gebört vor Allem der Chahasit aus dem basaltischen Mandelstein des Pferdakopis. Dass eines olche Bildung eines wassehaltigen Minerals aus einer feurigflüssigen Masse möglich sei, hat Buns en durch das Experiment dargethan; ebenso ist ihm die Bildung des Chabasitisehen Mandelsteins durch Erbitzen des Palegonits gelangen. Auf eine ähnliche Weise mag, wie dies Bunsen auch sehon in seiner klassischen Arbeit angedeutet hat, ein Theil des Chabasits von dem Pferdakopfe entstanden sein. Eine weitere Veränderung geht jedoch noch mit unserm Fossile vor; dasselbe ist in einer Umwandlung nach Speckstein begriffen; kleinere Partieen von Chabasit sind gänzlich in letzteres Mineral verwandelt. Acholiche Pseudomorphosen führt Grand je an vom Westerwande an.

Dieser Chabasit erystallisirt lm Grundrhomhoëder, hat Glasglanz und besteht aus:

|             |       | Sauerstoffgehalt | Verbältniss |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Kiesclsäure | 49,05 | 23,56            | 24          |
| Thonerde    | 21,97 | 9,75             | 9           |

|                       |          | Sauerstoffgehalt | Verhiltniss |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| Kalkerde              | 3,73     | 1,07             |             |
| Kali und Natron       |          | . (              | 2-3         |
| (durch Verlust bestim | mt) 4,01 | 1,03 \           |             |
| Wasser                | 21,24    | 18,60            | 18          |
| Summa                 | 100,00   |                  |             |

Da der Alkaligehalt durch den Verlust bestimmt ist, und hierdurch vielleicht dieselbe etwas zu gering ausgefallen ist, so dürfte es gerathen sein bei der älteren Formel stehen zu bleiben. Diese ist:

$$\begin{pmatrix} \text{CaO} \\ \text{NaO} \\ \text{KO} \end{pmatrix}$$
 + 2 SiO3 + 3 [Al2 O3 + 2 SiO3] + 18 H2O.

Wenn es nun wahrscheinlich ist, dass dieses Mieraal auf feurigem Wege gebildet worden ist, so kömmt dasselbe jedoch an demselben Orte auch unter Umstäuden vor, die seine Bildung durch Wasser documentiren. Im tuffartigen Basalte sind Hornblendekrystalle von der bekannten Form z. Th. in Chabasit ungewandelt; eine Rinde dieses Fossits umgibt die Krystalle und hat sieh zwisehen die Spaltungsflüche der Hornblende gelegt; dieselbe Pseudomorphose führt ebenfalls Grandjean vom Westerwalde an.

Ein welteres Vorkommen des Chabasits von Interesse an demselben Orie ist in Begleltung von sehönen Kalkspathkrystallen. Er ist hier höchst wahrenheinlich jünger als der Kalkspath; bei letzteren Mineralien ist sieh eine suecessive Bildung von wasserhellen, dann durch Mangan gefürbten, sehwärzlichen, dann wieder wasserhellen Lagen einander gefügt.

Von anderen Zeolithen an diesem klassischen Punkte möge hier das Vorkommen von Stilbit Erwähnung finden.

Es ist nicht möglich, eine genaue Anfzihlung der verselniedenen Fundstellen des Chabasites im Basalte zu geben, und es mögen desslaub nur
die interessanieren zur Sprache kommen. Am Ebersberger Küppel könmtt
dieselbe in Gesellschaft von Chaleedon vor, und ist hier entschieden jünger
als letzteres Fossil. Ebenso documentirt der Chabasit seine Jugend in
Vergleich zum Philipsit in dem Basalte des Bodenhöfer Küppels, zierliche
Rhomboöder von Chabasit liegen auf drusgen Massen von Kalkharmotom.

Weitere Vorkommnisse des Chabasits in anderen vulkanischen Gesteinen sind im Trachytdolerite der Dalherdaer Kuppe, im Trachyte des Poppenhäuser Steins, sowie des Alachbergs, von welchem weiter unten die Rede seln wird. Dann möge hier das wahrscheinliche Vorkommen von Apophyllit im Basalte eines Felsens unweit Dietershausen erwähnt sein.

Ausgezeichnet ist der Traehyt des Alschbergs, und es möge hier die Beschreibung einiger Stufen meiner Sammlung folgen, um die gegenseltigen Altersverhältnisse der In den Drusenräumen auftretenden Minerallen zu beleuchten.

Im glasigen Feldspathe, welcher winzige Krystalle von wahrscheinlich Zirkon und Magneteisen enthält, ist Analzim das älteste Mineral, welches in den Druseuräumen auftritt; auf diesem liegt ein wasserheller Kalkspath \*) gemengt mit Krystallen von Magneteisen. Die Bildung beider letsteren Fossillen ist gleicheztiet; so dass also hier ein ungleiches Alter und eine ungleiche Bildung der in den Druseuräumen enthaltenen und der im glasigen Feldspathe augewachsenen Magneteisenkrystalle wahrzunchmen ist, denn während die einen aus einem feurig füssigen Msgma sieh ausgeschieden haben, ist die Bildung der andern auf wässerigem Wege vor sich vegeangen. Beide Substanzen sind durch chemische Zersetzung des Feldspaths entstanden, welcher wohl zum Theil dem Lahrador angehören dürfte. Eine chemische Untersuchung dieses Gegenstandes dürfte hierüber Aufklärung zeben.

Wenn sehon diese Stufe nur durch Annahme einer Bildung des Magnetelsens auf wässerigem Wege richtig gedeutet werden kann, eine Erklärung, welche auch von Fromherz auf die Entstehung des körnigen Kalks mit Magneteisen im Kaiserstuhl angewandt ist, so wird dieser Schluss durch eine ähnliche Stufe bestätiget, hei welcher ein Magneteisen-octacker auf einem Annahmtrapezoeder sitzt. Diese bichst loteressante Stufe liefert den besten Beweis, dass die Bildung dieses Magneteisean uns nwässerig-chemischen Wege möglich geween ist; ein analoges Vorkommen citirt Fromherz Jahrbuch für Mineralien 1852. Auf derselhen Stufe tritt anch Chabasit auf und dürfte dieses so häufig erscheinende Mineral anch beir jünger sein, als der Analsim.

Deutlicher Jedoch lässt sich das Alter des Chabasits an einigen andern Stufen bestimmen. In Drussenrämmen des Trachyts, welche als Einschluss ein plutonisches oder metamorphes Geztein, vielleicht Hornblendeschiefer, enthalten, hat sich Kalkspath, sowohl wasserheller, als durch Mangan gefärher gebildet; auf diesem und dem Muttergestein liegen Huuderte von kleinen Chabasithonubodern.

<sup>\*)</sup> Die spätere Bildung des Kalks wird auch durch eine Stufe meiner Sammlung bewiesen, welche ans dem Basaite des Böhmchenküppels stammt und ih welcher der Olivin nebst den hierin eingeschlossens (Immblendeksystaling in Kalk umgewandelt ist.

Will man das Alter der in den Drusenräumen des Trachyts und glasigen Feldspaths auftretenden Mineralien bestimmen, so würde sich folgende Reihenfolge ergeben:

Chabasit

\* Magneteisen gleichzeitig

Analzim

Natrolith trifft man in dem Basalte eines Felsens zwigehem Manikuppe und Stellberg, sowie in den Basalte eines Felsens an der Strasse zwischen Brand und Bathen. Ferner erscheiut dieses Fossil in dem Trachyte des Poppenhäuser Steins; er hildet hier kleine gangförmige Ausscheidungen, in welchen Hornblendekrystalle und Sphenkrystalle auf dieselbe Weise, wie im Trachyte selbst liegen. Unzweifelhaft ist hier der Feldspath des Trachyts durch Wasseraufnahme in Natrolith verwandelt worden.

Philipsit erscheint in Drusenräumen eines Trachyts, welcher als Gerölle am westlichen Abhange der Steinward liegt. —

# Versuche über den Einfluss vegetabilischer Nahrungsmittel auf den Stoffwechsel.

## Von FR. RUMWEL.

(Vorgetragen in der Sitzung vom 10. Februar 1855.)

Unter den vielen Verauchen, welche hisher zur Lösung der Frage über den Stoffwechsel und zunächst über den Einfluss der Nahrungsmittel auf den Stoffwechsel angestellt wurden, stehen die Versuche Bis e.h offs an einem Hunde und einem Kaninchen oben an und so exact sind die Versuche dieses Forschers, dass niett allein die Ausscheidungen mit der der neuern Chemie zu Gebote stehenden Schärfe untersucht sind, sondern namentlich auch die Menge der unter den verschiedensten Mischungsverhältlistesen gegebenen Nahrungsstoffe in Betracht gezogen ist.

Dürfen wir desshalb einerseits diese Versuche an Thieren in solange für massgebend betrachten, bis die Wissenschaft wieder neue Bahnen des Forschens erschliesst, so liegen andererseits immer noch zu wenig Studien

5.0

über den Einfluss der Nahrungsmittel auf den Stoffwechsel des Menschen vor, um auch hier die gewonnenen Resultate mit Sicherheit festhalten zu können.

Ebenso verhält es sieh mit dem Einflusse verschiedener Mengen von Flüssigkeiten auf den Stoffwechsel, eine Frage, welche ohne dies nur durch Versuche von Menschen gelöst werden kann.

Ich habe mich, durch Herm Professor Külliker hierzu aufgefordert, entschlossen, einen Theil dieser Versuche an mir selbst vorzunehmen und zwar zumächst den Einfluss vegetablicher Nahrungsmittel auf den Stoffwechsel zu beobachten, zugleich aber auch die Wirkung verschiedener Menger von Plüssifekeiten auf die Ausscheidungen konnen zu lernen.

Ich genoss desshalb im Monate Juni vorigen Jahres zehn Tage lang nur Vegetabilier und trank hierzu in versehiedenen Mengen Wasser und Bier, jedoch so, dass die Getränke in regelmässigen Zeitintervallen genommen auf den ganzen Tag hin vertheilt waren.

In diesen Tagen war ich im Allgemeinen wohl. Mein Körpergewicht, das bel Beginu der Versuche 136 bayrische Pfunde betrug, hatte am Ende derselben um 5 Pfunde abgenommen.

Während der Versuehe war ich in melnem Zimmer durch die verschiedenen im Laufe derselben sieh ergebenden Bestimmungen zurückgehalten, so dass ich nur von 6 Uhr Abends an mich im Freien aufhalten konnte, ohne jedoch mir hierbei ungewöhnliche Bewegung zu versehaffen.

Am ersten, fünften, siebenten und letzten Tage nahm ich ein Bad im Freien.

Nachdem ich am aehten Tage, obsehon ich die Diät beübehielt, mit den Bestimmungen ausgesetzt und einen fünf bis sechs Stunden lang dauernden Spaziergang unternommen hatte, entleerte ich am andern Morgen einen Urlin, der sieh durch seine dunkle Röthe, er hatte die Nummer VI. der Jul. Vogelschen Harnfarbenseala erreleit, vor den übrigen Morgenurinen auszeichnete.

Derselbe wurde gesondert untersneht und zeigte folgende Zusammensetzung

| Harnstoff               | 4,03         |
|-------------------------|--------------|
| Anorg. Salze            | 3,87         |
| Extr. Stoffe, Harns. u. | Schleim 5,44 |
| Feste Stoffe            | 13,34        |
| Wasser                  | 233,66       |
| Harn                    | 247,00       |

Die procentische Zusammensetzung mit der eines früheren ebenfalls nach vorausgegangener stärkerer Bewegung erhaltenen Morgenurius vergliehen, zeigt auffallende Achnliehkeit.

Ich habe Ihnen damals sehon darüber Mittheilung gemacht und dieselbe ist anch im ersten Hefte des fünften Bandes veröffentlicht, mögen Sie mir aber des bessern Vergleiches wegen gestatten, jene Ziffern hier wiederholen zu dürfen:

|                         | Mor              | genharn              |                       |
|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|                         | nach vorausgegau | gener Bewegung.      | nach vorausgeg. Ruhe. |
| Bet                     | vegetabiler Kost | bei gemischter Kost. | Pei gemischter Kost   |
| Harnstoff               | 30,9%            | 31,1%                | 60,7%                 |
| Extr. Harns. u. Schleim | 40,1 ,,          | 46,2 ,               | 19,9 "                |
| Anorg. Salze            | 29,0 ,           | 22,7 "               | 19,4 ,,               |

Herr Professor Scherer war daunds der Ansicht, dass der Morgenurin nach Tags vorhergegangener Bewegung nicht mehr das directe Ergebniss der Bewegung, sondern vielnucht die Nachwirkung derzelben set. Worauf ich aber hier Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte ist die gewiss auffallende Erscheinung, dass das Verhältniss der festen Stoffe der Urina anngwinis, nach vorausgegangener kräftiger Bewegung dasselbe ist, ob der Organismus vollkommen hinreichend ernährt ist, oder ob ein vorausgegangener Hungerzusstand denselben geschwächt hat.

Nun zu den Versuchen selhst übergehend bemerke ich, dass der Wassergehalt der Nahrungsmittel fast jedesmal, der der Fäces aber ohne Ausnahme bestimmt wurde.

Die Stickstoffberechnungen der Nahrungsmittel sind jener der Abhandlung Bis eh of fs über den Harnstoff als Maass des Stoffwechsels angehängten Tabelle entnommen, mit Ausnahme von nur wenigen Gemißen, wie Sauerkraut, Zuckererbsen ete, wovon mir keine Stickstoffbestimmungen bekannt waren und wofür leh desshalb nach Gutdünken eine Ziffer zn setzen geawungen war.

Ich habe diese Ziffer eher zu hoch, als zu niedrig genommen, ohwold die Zahl für die Durchschnittsberechnung des eingenommenen Stickstoffes dadurch nicht wesentlich tangirt wird.

Der Alkoholgehalt des Bieres betrug 2,2%, sein Extractivstoffgehalt 4,54%. Die Kohlensäure wurde nicht bestimmt. —

Die Zusammenstellung der Versuche ist nun folgende:

| E                                                                                  | innahm                                                  | en                                                  |                               | 1                        | usgabe                      | n                        | -                                                  | -                           | Stick- |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
| Nahrung<br>und<br>Getränke                                                         | Mit<br>Wasser                                           | Ohne<br>Wasser                                      | stoff,                        | Durch<br>Darm&<br>Nieren | Mit<br>Wasser               | Ohne<br>Wasser           | Im Harn<br>sind ent-<br>halten                     |                             |        | Tempe-<br>ratur des<br>Zimmen |
| Juni 19.                                                                           |                                                         |                                                     |                               |                          |                             |                          |                                                    |                             |        |                               |
| Brod<br>Kartoffel<br>Fett<br>Mehl<br>Kohiraben<br>Bler C.C.                        | 506,25<br>60,00<br>37,50<br>276,46                      | 166,69<br>131,12<br>60,00<br>32,52<br>24,23<br>4,91 | 1,96<br>1,12<br>0,47<br>70,09 | Faeces                   | 4945CC<br>163,75<br>5128,75 | 69,27<br>42,42<br>112,09 | Anorg.<br>Salze<br>Extr. 0° n.<br>Schleim<br>Feste | 29,12<br>6,56               |        | +18° F                        |
| Wasser C.C.                                                                        | 1000,00                                                 |                                                     |                               |                          |                             |                          | Stoffe<br>Wasser                                   | 69,27<br>4875,73            |        |                               |
| Juni 20.                                                                           | 5667,23                                                 | 021,01                                              | 6,26                          |                          |                             |                          | Harn<br>a Harn-                                    | 4945,00                     |        | -                             |
| Brod<br>Fett<br>Mehl<br>Zuckererbs.<br>Bier C.C.<br>Wasser C.C.                    | 22,50<br>60,00<br>153,75<br>3000,00                     | 22,50<br>52,02<br>18,61<br>202,20                   | 1,56<br>20,82                 |                          | 3929CC<br>427,5<br>3647,5   | 63,04<br>75,66<br>138,70 | Harnstoff<br>Anorg.                                | 21,84<br>16,62<br>63,04     |        | - <del> -</del> 1708          |
|                                                                                    | 4136,01                                                 | 203,38                                              | 9,40                          |                          |                             |                          | Itarn                                              | 3156,96<br>3220,00          |        |                               |
| Juni 24.<br>Brod<br>Sauerkraut<br>Kartoffel<br>Bier C.C.<br>Wasser C.C.            | 510,00<br>682,50<br>2500,00                             | 1                                                   | ?1,0<br>2,65                  | Facces                   | 3270C0<br>442,5<br>6712,5   | 66,62                    |                                                    | 9/ 1/2                      | 12,10  | -j-14º i                      |
| Juni 22.                                                                           | 1                                                       |                                                     |                               |                          |                             |                          |                                                    |                             |        |                               |
| Brod<br>Karviol<br>Mehl<br>Fett<br>Rettig<br>Kartoffel<br>Bier C.C.<br>Wasser O.C. | 270,00<br>105,00<br>45,00<br>23,75<br>288,75<br>2500,00 | 91,04<br>45,00<br>3,38<br>74,79<br>168,50           | 71,0<br>2,73                  | Faeres                   | 3597CC<br>187,50<br>3784,50 | 40,31                    |                                                    | 24,71<br>8,81               |        | +14,5<br>Reaum                |
| Juni 23.                                                                           |                                                         |                                                     |                               |                          |                             |                          |                                                    |                             | 1      |                               |
| Brod<br>Kartoffel<br>Salat grüner<br>Fett                                          | 688,75<br>171,25<br>30,06                               | 20,55                                               | 3,45                          | Faeces                   | 845 00                      | 89 11                    | Harnstoff<br>Anorg.<br>Salze<br>Extr. 0 S.         | 24,64<br>28,67<br>7,85      |        | + 14,5<br>Reaum               |
| Rettig<br>Bier C.C.<br>Wasser C.C.                                                 | 2000,00                                                 |                                                     |                               |                          | -                           |                          | Feste<br>Stoffe<br>Wasser<br>Harn                  | 61,34<br>2913,76<br>2975.00 | 5      | -                             |

| E                                                                                  | innahm                                        | en                                  |                       | 1                        | usgabe                      | n                      |                                                               |                                             | Stick |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| Nahrung<br>und<br>Getränke                                                         | Mit<br>Wasser                                 | Ohne<br>Wasser                      | stoffa                | Durch<br>Darm&<br>Nieren |                             | Ohne<br>Wasser         | Im llarn-<br>sind ent-<br>halten.                             |                                             | lm    | Tempe-<br>ratur des<br>Zimmen |
| Juni 24.                                                                           |                                               |                                     |                       | 1                        | -                           | -                      | -                                                             | -                                           |       | -                             |
| Zuckererbs.<br>Brod<br>Kartoffel<br>Fett<br>Bier C.C.<br>Wasser C.C.               | 405,00<br>30,00<br>1500.00                    | 151,20<br>104,87<br>80,00<br>101,00 | 3,97                  | Faeces                   | 2943CC<br>315,00<br>3258,00 | 31,19                  | Harnstoff<br>Anorg.<br>Salze<br>Extr. 0 S.<br>Feste<br>Stoffe | 26,45<br>1,04                               |       | →160 R                        |
|                                                                                    | 3415,00                                       | 412,58                              | 6.66                  | 6,66                     |                             |                        | Wasser                                                        | 61,92<br>2881.08                            |       |                               |
|                                                                                    |                                               |                                     | 1                     | 1                        |                             |                        | .Harn                                                         | 2943,00                                     |       |                               |
| Juni 25.<br>Sauerkraut<br>Brod<br>Kartoffel<br>Fett<br>Bier C.C.<br>Wasser         | 303,75<br>750,00                              |                                     | 4,49<br>2,91          | Faeces                   | 1571CC<br>315,09<br>1886,00 | 51,92                  |                                                               | 14,53<br>16,99<br>12,46                     |       | - -17ºR                       |
| m assot                                                                            | 3112,50                                       |                                     | 8,42                  |                          |                             | Stoffe<br>Wasser<br>II | 43,98<br>1527,02<br>1571,00                                   |                                             |       |                               |
| Juni 26.<br>Juni 27.                                                               | -                                             | -                                   | -                     | -                        | 0                           | -                      | -                                                             | -                                           | -     | -                             |
| Zuckererbs.<br>Kartoffel<br>Fett<br>Sauerkraut<br>Brod<br>Bler C.C.<br>Wasser C.C. | 810,00<br>11,25<br>90,00<br>120,00<br>4000,00 | 67,56<br>269,60                     | 3,14<br>?0,17<br>1,77 | Faeces                   | 4020CC<br>277,50<br>4297,50 | 40,23                  |                                                               | 20,01                                       |       | i-14,5'<br>Reaum              |
|                                                                                    | 6286,20                                       | 291,60                              | 6,44                  | 1                        |                             |                        | Hatu                                                          | 1020,00                                     | ,     |                               |
| Juni 28.<br>Kohlraben<br>Kartoffel<br>Brod<br>Fett<br>Salat grüner<br>Bler C.C.    | 720,00<br>236,25<br>30,00                     | 131,35<br>30,00<br>4,05<br>101,10   | 2,79<br>3,45          | Faeces                   | 1308CC<br>340,00<br>1608,00 | 41,40                  | P 1-2                                                         | 16,55<br>20,47<br>14,07<br>51,09<br>1256,91 |       | : 14,5'<br>Reaum              |

Anmerkung. Die Gewichtseintheilung ist in Grammes, das Flüssigkeitsmass in Cubic-Centimeter.

Eine richtige Beurtheilung der Einnahmen und Ausgaben kann hier aus der Berechung der Nahrungsmitteln im Wasser nicht gefunden werden, da eines Theites die im Bade aufgenommene Mengo-Wassers nicht bekannt ist, andern Theiles die Menge Harnes in Grammen nicht genau ausgedrückt werden kann, weil das specifische Gewicht desselben nicht bestimmt wurde. Wenn wir aber den 21. und 26. Juni, an welch' erstem Tage die Bestimmungen der Ausgaben nicht vollständig sind, an letzterem aber gar keine Bestimmungen stattgefunden haben, ausnehmeu, so gewährt die Durchschuittszahl für die eingenommenen und ausgegebeuen Stoffe ohne Wasser eine siehere Bilanz und zwar ergiebt sich für die Gesammetiennahme der Stoffo ohne Wasser 4506/18, gr.

tägl. 567,02 gr. u. ebenso für d. Gesammtausgabe " 880,84 "

tägt. 456,91 gr. üherhaupt 3655,34 gr. der Eiunahmen ohne Wasser durch die Perspiration ausgeschieden worden, ungerechnet der zu Voriuss gegangenen fünf Pfund Körpergewicht.

So hoch die Zahl für die Perspiration auch scheinen mag, so übersteigt dieselbe im Zusammenhalt mit den Beobachtungen Barrai's jene noch nicht, ja sie wird sogar deort angegebene Hölie nicht erreichen dem Barrai fand, dass beim erwachsenen Manne von 100 gr. eingenommenen Kolleustoffs 91,59 gr. in die Perspiration übergeben.

Allerdings bestehen die von mir genommenen Nahrungstoffo auch noch aus Wasserstoff und Sauerstoff, allein auch von diesen wissen wir, durch die sogleich in Betracht zu zichenden Versuche Boussing ault's und Bid der und Schmidt's, dass sie zum grösseren Theil durch die Perspiration ausgeschieden werden.

So fand Boussingault bei einem Pferde:

von 100 Theilen aufgerfommenen Kohlenstoffs 62,7

Wasserstoffs 57,2

durch Lunge und Haut ausgeschieden.

Noch doutlicher aber, als die Versuehe bei einem Pferde, bei welchem ein grosser Theil dieser Elemente unverdaut mit den Facees abgeht, finden wir die Üebereinstimmung bei einer ebenfalls von Bon sein gault mit Hirso gefülterten Turteltaube, dort wurden von 100 Theilen aufgenommenen Kohlenstoffs 70,7%, Wasserstoffs 81,3% und Sauerstoffs 80,31% durch die Perspiration entfernt. Ebenso bei der von Bidder und Schmidt zu diesen Versuehen verwendeten Katze, bei welcher von 100 Theilen Kohlenstoff 89,4, von 100 Wasserstoff 75,6 und von 100 Theilen Sauerstoff 95,7 durch die Perspiration verloren gingen.

Die durch den Darm ausgeschiedenen, gut verdanten Stoffe betrugen wasserfrei in diesen 8 Tagen 405,64 grm. und täglich 50,70 grm. durchschnittlieh. Durch die Nieren wurden seceniri im Ganzen innerhalb jener acht Tage 475,20 grm. und täglich im Durchschnitt 59,40 grm. fester Stoffe. Ich kann hierhei nicht unterlassen auf die Achnlichkeit mit der von Lehmann bei vegetabilischer Dilst für den Tag gefundenen Durchschnittszahl der festen Stoffe hinzuweisen, jene hetrug 59,24 grm. eine Differenz also vou von nur 0,16 grm. isglich.

Mehr dagegen differit die von mir erhaltene Durchschnittszahl für den Harnstoff mit der Lehmann's. Ich entleerte innerhalb neun Tagen 231,82 grm. und daraus herechnet sich für den Tag 25,75 grm., während Lehmann nur 22,481 grm. Harnstoff hei vegetabilischer Ditt täglich entleerte.

Der Grund dieser Differenz aber mag theilweise in dem verschiedenen Körpergewicht und nameutlich in der verschiedenen Bestimmungsweise des Harnstoffs liegen.

Eine aussallende Erscheinung zeigt die Menge der extractiven Stoffe, der Harusäure und des Schleimes, welche innerialb acht Tagen 81,53 grm. mithin im Durchschnitt 10,19 grm. täglich heträgt und in der Tahelle von vierten Tage an fallend, am sechsten bis auf 1,04 grm. gesunken ist.

Man möchte hier leicht zu der Annahme verleitet sein, dass da die Extractivstoffe aus dem durch Verbrennen des Harmrückstandes erhaltene Verluste berechnet sind, die Verbrennung eine uuvolbtlindige gewesen sein misse. Ich erlaube mir dessiahls zu hemerken, dass wenn dies selbst so wäre, dio Schwankungen dennoch nicht so beträchtlich sein würden, und ferner, dass dann dort die grösste Menge anorge. Salze sein mitiste, wo die geringste Zahl der extractiven Stoffe ist. Dies ist aber nicht der Fall. Die Verbrennung selbst wurde mit der dem Harnstoff enteprecheuden Menge Salpetersäure und mit möglichster Sorgfalt vorgenommen.

Vielmehr geht daraus hervor, dass eine Analyse der 24stündigen Ausseheidungen des Organismus nur dann von Werth sein kann, wenu sie längere Zeit fortgesetzt, eine Durchschnittsberechnung hietet.

Die Menge der in genannten acht Tagen ausgeschiedenen feuerbeständigen Salze heträgt im Ganzen 187,76 gr. und für den Tag im Durchschnitt 23,47 grm.

Bei der reichlicheren Zufultr von Nahrungsmitteln, weiche ein grösseres Kripergewicht bedingt und den dadurch iu grösserer Menge sich bildenden kohlensauren und milchauuren Alkalien, sowie oxalanuren Kalkes, ferner bei der mir während dieser Diät nothwendig gewordenen grösseren Menge Kochsalzes, dürfte die vielleicht hoch sehenende Zahl der anore, Salze

sieh leicht erklären lassen, wie dies auch sehon aus der am dritten Tage eingetretenen Alealeseenz des Harnes zu schliessen war.

Was nun den Einfliess des Wassers auf den Stoffwechsel betrifft, so zeitgt vorstehende Tabelle eine in Speisen und Getränken eingenommene Menge. Wasser von 35191,55 CC. in neun Tagen, was auf den Tag 3310,17 CC. ausmachen würde. Hiervon wurden in acht Tagen durch Darm und Nieren entleert 26049,41 CC. und wenn wir das am 21. Juni in den sensiblen Ausserungen enthaltene Wasser auf 3555 CC. ausehlagen dürfen, in den neun entsprechenden Tagen 29634.41, CC. welches auf den Tag eine Durchselmittseumme von 3329,71 CC. geben würde. Hiebel ist aber zu laechten, dass alle vom Kürper im Bade aufgenommen Menge Wassers noch nicht in Ansehlag gebracht ist, wesshalb für die durch die Perspiration ausgesehledene Wassermenge eine genaue Züffer sieh nicht geben lässt.

Die Zahl für die Einnahmen sowohl als für die Ausgabeu an Wasser ist aber eine nicht unbedeutende und jedenfalls grössero, als sie ausserdem bei gewühnlichen Lebensverhältnissen bei mir sein würde.

Mau sollte daher, nach der gewühnlichen Annahme, dass mit einer grüsseren Wassermenge auch eine grüssere Harnstoffmenge entleert werde, mit gleichem Rechte auch hier auf eine grüssere Harnstoffmenge schliesesen dürfen. Allein wenn dies auch für die einzeluen Tage vollkommen gilt, so ist es für die Durchselmittszahl durchaus nicht annehmbar, denn sehen wir, wie gesagt, von dem grösseren Kürpergewiebte und der neueren Bestimmungsmethode des Harnstoffs ab, so finden wir die grüsste Achulich-keit zwischen der von mir eutdeerten Härnstoffmenge und der Lehm ann s, welcher hichte wahrscheinlich während seiner vegetabilisehen Diät nur eine uubedeutende Menge Geträuke genoss.

Es beweist diess ferner noch die Menge fester Stoffe, bei welchen die Bestimmungsmethoden gleiche waren und welche ebenfalls, wie dies auch sehon von Didder und Sehm idt beebachtet, durch diese grössere Wassennenge nicht vermehrt wurden, denn ihre Differeuz ist kaum nennenawerth.

Schliesslich ergiebt die Tabelle für den Stiekstoff folgende Resultate: ich hatte in neun Tagen 73,43 grm. Stiekstoff in den Nahrungsmittoln erhalten und dagegen im Harnstoff allein 231,82 grm. ausgegeben.

Ich habe aber femer noch ohne den in den Facces und durch Lunge und Haut zu Verlust gegangeneu Stickstoff durch die am Körpergewicht fehlenden fünf Pfunde ebenfalls Stickstoff verloren. Nehmen wir nun an, diese seien Fleisch gewesen und hätten in 100 Theilen 3,55% Stickstoff enthalten (es ist diess der mir bekannte höchste Stickstoffgehalt frischen Thierfleisches, da eine Analyse des Menschensleisches hierüber mir nicht bekannt ist), so ereibt sich folsende Rechnung:

| in | der Nahrung sind enthalten:                |           | 73,43  | grn | .N. |
|----|--------------------------------------------|-----------|--------|-----|-----|
| in | den 5 Pfd. Fleisch sind ungefähr enthalten | : _       | 95,85  | 29  | 77  |
|    |                                            | Zusammen: | 169,28 | 77  | 7   |

welehe wenn obige Voraussetzungen richtig sind, in anderer Form ausgeschieden sein müssen.

Gestatten Sie mir am Sehlusse noch eine kurze Bemerkung.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass zur Vervollständigung dieser Versuehe noeh manches hätte bestimut, noch manches hätte beochette werden sollen, ieh erinnere z. B. nur an die Stekstoffbestimmung der Faces, an die Bestimmung des specifischen Gewichts des Harnes und dergleichen mehr. Allen abgeschen von der, sehen durch die fübigen Bestimmungen vollkommen in Ausprach genoumenen Zeit, kann iela auch nicht umhin zu gestellen, dass so umfassende Studien bei mangeluder Ernährung nieht ohne Austreugung zu Eude geführt werden können.

Ich schliesse desshalb mit den Worten Donders's: "Wer vom Körper Kraft, vom Geiste Energie verlangt, bedenke, dass eine gute Nahrung, liegt dieselbe hieran anch nicht allein zum Grunde, doch für beide eine erste und nochwendige Bedingung ist "

# Ueber einen Fall von Macroglossa.

#### Von Hofrath von TEXTOR.

(Mitgetheilt in der Sitzung vom 7. Januar 1854.)

Die Hypertrophie der Zunge ist eine seltene Kraukheit. Seit ich mich dem Krutilchen Berufe gewichnet, ist bereits ein hables Jahrbundert verflossen und in dieser laugen Zeit habe leh, obwohl ich zu verschiedenen Zeiten die grössten Spitalier des europäischen Continents bezueht, mich zwei Jahre in Paris aufgehabten und acht und dreißig Jahre laug die chirurgische Klinik des Juliusspitales geleitet habe, die fragliche Krankheit nie gesehen, bis zum 5. Januar 1854, an welchem dieses Kind von seiner Mutter in die ehirurgische Klinik gebracht wurde.

A pollonia Hart, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahr ali, ans dem am Main gelegenen Dorfe Erlabrunn, Landgerichts Wützburg, hatte höchst wahrscheinlich eine etwas grössere Zunge sehon mit auf die Welt gebracht. Aus den Aussagen der Mutter, welche dies bald leugnete, bald bestätigte, kann man nur soviel mit Gewissheit abnehmen, dass der vordere Theil der Zunge bald nach der Geburt unverhältnissmässig zu wachsen und der Hals zu schwellen anfing.

Die Zunge ragte andershalb Zoll weit aus dem Munde bervor, füllte die Mundspalte völlig aus, so dass man nur mit Mühe die Fingerspitze darüber hinweg in den Mund einführen konnte. Das Kind vermochte nicht sie in die Mundhöhle zurücknuziehen. Sie fühlte sich hart an, war aber feucht und hinderte das Schlingen durchaus nicht.

Ausserdem bemerkte man an der Vorderseite und unterhalb der rechten Hälfte des Unterkiefers eine weiche sehwappende Geschwulst, ähnlich wie bei einer grossen Ranula.

Es wurden sogleich swei Einschnitte in die untere anscheinend schwapperde Fläche der Zunge zu beiden Seiten des Zungenbändehen gemacht, um dadurch wo möglich eine Abschwellung und Verkleinerung des seleinbar angeschwollenen Organs zu bewirken. Ebenso wurde auch die in der Unterkrimgegend besindliche Geschwulst durch einen Einstich mit dem Abseessbiatouri eröffnet und ziemlich viel heligelbliche iymphähnliche Flüssigkeit entietert.

Das Kind äusserte dabei wenig Schmerzen. Obwohl man die dreb-Oeffungen mit lauwarmem Wasser bähre, um eine reichlichere Blutenleerung herbeitanführen, börte die Blutung doch bald auf. Die drei Wunden eiterten nur sehr mässig, ohne jedoch auf die Gesehwalst der Zunge irgend einen -Einfliss zu äussern. Das Kind befand sich übrigens wohl. Ich entselloss mich daher eine Zurtieklishrung der Zuuge auf angemessene Grösse durch Ausschneidung eines keitförnigen Stückes nach dem von J. Fr. Dief ich ab en besonders empfohlenen Verfahrer zu bewerkstelligen.

Diesc Operation wurde am 19. Januar 1854 auf folgende Weise ausgeführt.

Das Kind wurde nicht mit Chloroform betäubt, da in diesem Falle die Gefahr der möglicher Weise eintretenden Erstickungsanfälle durch die Betäubung bei dem vorhandenen Uebel bedeutend vermehrt worden wäreBeilänfig bemerke ich hier wiederholt, dass bei vielen hundert Anwendungen des Chloroforms hier niemals ein Uffglück sich ereignet hat, endwohl dieses Mittel hei den farchtbarsten und langwierigsten Operationen gebraucht und in einzelnen Fällen die Kranken stundenlang in Betänbung erhalten worden sind. •)

.. Die Zunge wurde mit der Hakeuzange von Muzeux an der Spitze gefasst und so weit als möglich aus der Mandhühle hervorgezogen, sodann wurden mit grossen Nadelu starke mehrfache Fäden an beiden Seiten der Zunge von unten nach oben durch die ganze Dicke der Zunge hindurchgeführt, auf diese Weise zwei Schlingen gebildet, mittels deren die Zunge hervorgezogen erhalten wurde.

Nun wurde mit einer grossen Richter's schen Hasenschartenscheure durch zwei an den Grenzen des verdickten Vordertheiles der Zunge sehräg von den Rändern gegen die Mittellinie laufende und da im stumpfen Winkel sich treffende Schnitte ein grosses keilförmiges Stück (der ganze Vordertheil) ausgeschnitten. Die beiden Schnitte liefen natürlich vor den Süchkanälen der Fadenschlingen. Die rechte sehr stark blutende tiefe Zungenschlagader wurde sogleich unterbunden

Die Vereinigung der beiden Wundränder geschah durch vier Knopfuäthe, wozu die Fadenschlinge benutzt wurde. Zwei Näthe kamen.auf den Rücken, eine an die untere Fläche der Zunge zu liegen, die vierte wurde an der Zungenspitze angelegt, so dass die Wunddächeu sich überall genau berührten.

Das ausgeschnittene Stiick der Zunge wog neun Drachmen und wurde Herrn Prof. R. Vir. de w zur Untersuchung übergeben, sowie die früher durch den Einstich entleerte Flüssigkeit. Das Stiick hestand grösstentheils aus blasig erwelterten und vergrösserten Saugadern. Von Vernuchrung oder Vergrösserung der Muskelbündel konnte nichts aufgefunden werden. Die genauere Beschreibung und mikroskopische Untersuchung findet sieh in Vir. ho'ws Archiv 1854. VII. Bd. 1. Heft 8. 127.

Das Midchen fieberte zwei Tage lang nnd die Zunge schwoll schon Tags darauf stark an und sehen am dritten Tage (21. Januar) mussten zwei Nithe, die begreits durchgeschnitten hatten, weggenommen werden. Die Eiterung war eingetreten, der Eiter war dünn aher sehr retchlich, so dass der Mund oft durch Ansspritten mit Kamillenthee gereinigt werden musste. Hitze und Durst liessen nach.

<sup>\*)</sup> Vergl, Nr. 3, der Deutschen Klinik vom 19. Januar 1850 S. 24.

Am 24. Januar begann die Zunge abzuschweilen. Der Unterbindungsfaden fiel, die beideu lelzten Näthe wurden entfernt, der Eiter war dicker, besser. Esslust stellte sich wieder ein. Vierteiskost. —

Am 29. Januar hatte sich unter dem Kinn eine harte Entstündengsgeschwulst gebildet, welche so sehmershaft war, dass man vier Blutegel an dieselbe setzen liess. Tags darauf hatte die Schmerzhaftigkeit sich bedeutend gemindert. Doch zertheitie sich die Entstindung, nicht, sondern es bildeten sich zwei Eiterheerde, die am 9. Februar and der rechten Seite unterhalb des Kinnes durch Einstiche geöffnet und entleert wurden. Die Flüssigkeit war hell, gelblich und klebrig, mit wenigem Eiter gemischt, Am 12. Februar wurden, da der jetzt in grösserer Menge angesammeite Eiter nicht recht ausfliessen konnte, die belden Einstiche erweitert und diese Schuitte mit einem felneu Leinwandsterien ausgefüllt.

Die Zungenwunde, deren Vereinigung misslungen war, hatte sieh mittlerweil gereinigt und auf den winkeiförmig kiaffenden Wundrändern bildeten sieh seit dem 9. Februar schöne Fleischwärzehen.

Vom 13. Februar an bekam das Kind innerlich Leberthran. Die beideu Lappen der Zungenspitze schwollen allmählich ab und ihr Zwischenraum füllte sich vom Winkel her durch Granulationen.

Die Abscesse lieferten allmählich weniger Eiter, vom 24. Februar an unterliess man das Ausfüllen derseibeu und am 28. Februar waren die Einstiche geheilt. Das Aligemeinhefinden besserte sieh. Die Lappen der Zange legten sich immer näher aueinander. Bald konnten die Lippen vollständig geschlossen werdeu. Das Aligemeinhefinden ist sehr gut, die Essitust des Kindes, welches drei Viertel Kost erhält, ist ungehener. Das Mädehen wuchs zusehends und gewann ein blühendes gesundes Aussehen. Es fing allmählich zu sprechen an und wurde täglich munterer und konnte am 1. April 1854 geheilt entlassen werden. Durch die allmähliche Vernarbung der Zuugemunde ist die anfänglich tiefe Spaltung der Zuugemspitze in eine seichte Einkerbung umgewandelt. Die Anschwellung unter dem Kinne ist verschwnuden. Es ist kaum zu bezweifeln, dass das Mädchen vollkommen sprecheu lemeu wird; jedenfalls werde ieh in der Folge darüber Nachricht geben.

Seit dem Jahre 1791, wo Karl Kaspar von Siebold an der zehnjährigen Katharina Götz von Mühlbach die Abbindung der vergrüsserten Zunge mit unglüchlichem Erfolge gemacht hat, also seit 63 Jahren ist diese seltene Krankheit in Würzburg nicht mehr zur Beobachtung gekommen. Im 3. Hefte des ersten Bandes vom Chirou S. 651 ist dieser Fall beschrieben und sügebildet. Das darnaf besügliche Praeparat befindet sich in der pathologisch- anatomischen Sammlung der hiesigen Universitäf. Ueber die histologische Beselasfenheit dieses Falles hat sich Herr Prof. Virc how im 1. Hefte des VII. Bandes seines Archivs S. 133 ausgesprochen. Auch in diesem Falle fand sich eine Vergrüsserung der Lymphgesisse, aber Neublidung von Muskelfasern konnte Herr VIrchow nicht ausfinden, dagegen aber wohl Herr Dr. Otto Weber in Bonn in dem Falle, den G. M. R. Wutzer in der XXX. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerste 1853 in Tübingen mitgetheilt (Vergl. Virchow's Archiv VII. Bd. J. Heft Seite 115). — Klein in Stuttgart hat in dem vorbemerkten Hefte des Chiron v. 1806 Scite 665 drei Fälle von Zungenvergrüsserungen bekannt gemacht, in einem Falle batte er die Abschneldung des Vorderlielis der Zunge mit Erfolg vorgenommet.

Einige Altere Fülle finden sich in dem Mémoire zur le prolongement morbisque de la langue hors de la bouche von Peter Lassus im I. Bd. der Mém. de l'Institut National S. 1. Doch beziehen sich einige auch auf die entzindliche Vergrösserung der Zunge.

Eine sehr vollständige Sammlung von Fällen hat Herr Dr. van Leuw in seiner Dissertation de Macroglozzia zese linguae prolopass, Berol. 1845 gegeben. Die neuesten Fälle sind von Hodgson und G. Murray Humphry in der Med. chir. Transactions XXXV Bd. 1834 und von Pof. Seldillot (Abeille med. du S. mara S455) mitgetheilt.

Was die Behandlung dieses Uebelef anbelangt, so ist die Abtragung des überflüssigen Theiles der Zunge mit schneidenden Werkzeugen unstrelig die vortüglichste Methode. Die Gefährlichkeit derselben ist keineswegs so gross als Manche glauben und sie ist sehon oft mit Glück ausgeführt worden, trots der Bedenklichkeit annacher Schriftsteller, welche wie z. B. Herr Prof. Hyrtl (Handb. d. Anat. S. 443) vor der Ausschneidung des Keilstückes aus der Zunge die Zungenschlagader unterbunden wissen wollea, um gegen die furchbaren Blutungen aus der tiefen Schlagader gesichert zu sein. Allein wenn diese bei der Operation stark blutet, kann man sie gewöhnlich leicht unterbinden und nur in äussersten Fällen ist man gemötigt zum Glübeisen zu greifen.

Herr Humphry tählt 27 Fälle auf, bel sieben wurde die Compression, bel sieben die Abbindung und bel dreizehn die Ausschneidung angwandt. Nur zwei von den Operitren starben, a) ein vierzehnjähriges Mädehen, dem Herr Syme ein Stück ausgeschnitten hatte, einige Tage nach der Operation an Entzfindung und Anschwellung der Zunge und der den Kehlkopf umgebenden Theile; b) ein dreizehnjähriges Mädelnen, welchem Herr Liston beide Arteriae linguales unterbunden und auch

eine Ligatur nm den aus dem Munde hervorstehenden Theil der Zunge gelegt hatte. Der Tod erfolgte durch Pyämie, wie in dem Falle von K. K. von Siebold.

Ob in dem oben mitgetheilten Falle eine Recidive wie bei dem von G. R. Wutzer operirten jungen Menschen eintreten werde und wie schon einigemal beobachtet worden, ist ungewiss, aber da der Schnitt in dem krankhaft veränderten Gewebe geführt ist, nicht ganz unwahrscheinlich.

# Ueber die Vitalität und die Entwickelung der Samenfäden.

#### Von A. KÖLLIKER.

(Vorgetragen in den Sitzungen vom 23. Februar, 14. und 28. April 1855.)

Als ich in der Sitzung vom 23. Februar die von mir im Laufe dieses Winters gemachte Beebachtung, dass kaustische Alkalien mächtige Erreger der Samenfäden sind, mittheilte, ahnte ich nicht, dass ich nehrere Monate lang mit diesem Gegenstande mich beschäftigen würde, und doch war dies nicht zu umgehen, wenn die verschiedenen Fragen, die sich an jene erste Wahrnehmung knüpften, einigermassen ihre Erfedigung finden sollten. Jetzt glaube ich zu einem bestimmten Resultate gekommen zu sein und theile ich daher das von mir Gefundene hier vorläufig mit, Indem Ich mir eine aussführliche Darstellung für später vorbehalte.

Die mit Bezug auf die Bewegungsphänomene der Samenfäden sich ergebenden Resultate fasse ich in folgende Sätze zusammen, die sich auf die Säugethiere beziehen.

- Im reinen Sperma aus dem Nebenhoden und Vas deferens trifft man sehr häufig beweglicht Samenfäden.
- In Wasser und wässerigen Lösungen aller nnschädlichen indifferenten Substanzen und Salze hört die Bewegung der Fäden auf und erhalten dieselben Oesen.
- Diese mit Oesen versehenen Fäden sind nicht todt, wie man bisher allgemein geglaubt hat, vielmehr leben dieselben durch nachherigen Zusatz concentrirterer Lösungen un-

- schädlicher indifferenter Substanzen (Zucker, Eiweiss, Harnstoff) und von Salzen wieder vollkommen auf.
- 4. In allen thlerischen Flüssigkeiten von grösserer Concentration oder grösserem Salzgehalt, die nicht zu sauer und nicht zu alkläisch, auch nicht zu zähfüssig sind, bewegen sich die Samenfäden vollkommen, so in Blut, Lymphe, alkalischem oder neutralem Harn, alkalischer Milch, dünnerem Schleim, dickerer Galle, Humor eitreus, nicht in Speichel, sauerem und stark ammoniakläischem Harn, sauere Milch, saurem Schleim, Magensaft, dünner Galle, dickem Schleim. Macht man die Concentration dieser letzten Flüssigkeiten günstig und ihre Renetion neutral, so schaden sie uichts.
- 5. In allen Lösungen indifferenter organischer Substanzen von mittlerer Concentration bewegen sich die Samenfäden vollkommen gut, so in allen Zuckerarten, in Eiweiss, Harnstof, Glycerin, Saliein, Amygdalin. Stärkere Concentrationen dieser Substanzen heben die Bewegungen anf, doch stellt nachträglieite Verdinnung mit Wasser dieselben immer wieder her. Zu diluitte Solutionen wirken wie Wasser. (Siehe Nr. 2. 3.)
- 6. Gewisse sogenannte Lösungen indifferenter organischer Substanzen wirken wie Wasser, auch wenn sie noch so concentrirt sind, so Gummi arabicum, Planzenschleim (Gummi tragaccanthae, Muciliago sem. cyd.niorum) und Deztrin. Concentrite Lösungen anderer Substauzen stellen auch in diesem Fall die Bewegungen wieder her.
- 7. Viele organische Substanzen heben die Bewegungen der Samenfüden auf, weil sie ehemisch auf dieselbon einwirken, so Alcohol, Creosot, Gerbstoff, Aether, andere, weil sie mechanisch dieselben hindern, wie die meisten Oele. Nareotica schaden bei gewissen Concentrationen nicht.
- Metallsalze schaden selbst in ungemeinen Verdünnungen, so Sublimat bei <sup>1</sup>/1999.
- 9. Die meisten alcalischeu und Erdsalze schaden bei einer gewissen, bei den einen grüsseren, bei den andern geringeren Concentration nichts, so dass die Samenfäden 1 bis 4 Suunden sich in ihnen lebend erhalten. Hierber z\(\tilde{a}\)leinen 1\(\tilde{a}\) \(\tilde{c}\) Lösungen von Na Ci; KCl; Nil, Ci; NaO, No; KO, No; iferner 5-10\(\tilde{c}\), Solutionen von 2NaO, HO, POs; NaO, SOs; MgO, SOs; BaCl; wie dies für einzelne dieser Salze selon von Aelteru und neuerlich von Quatrefages, Newport und Anterman beobachetet wurde. Selwi\(\tilde{c}\)leinen Anterman beobachetet wurde. Selwi\(\tilde{c}\)leinen dieser Salze selon von Achten und neuerlich von Quatrefages, Newport und Anterman beobachetet wurde. Selwi\(\tilde{c}\)leinen dieser Salze selon von Achten und neuerlich von Quatrefages, Newport und Anterman beobachetet wurde. Selwi\(\tilde{c}\)leinen der Selwi\(\tilde{c}\)leinen der von German de

Concentrationen als die giinstig wirkenden hahen denselben Einfluss wie Wasser und machen Oesen, doch leben die Samenfäden durch Zusatz concentrirter Lösung dieser Salze und von indifferenten Substanzen (Zucker, Harnstoff etc.) wieder auf. Stärkere Salzlösungen als die günstigen, hemmen die Bewegungen chenfalls, doch lassen sieh die Fäden auch in diesem Fall wieder auferweeken und zwar durch Zusatz von Wassor, Eigentlich helehend wirken diese Salze kaum, wie vor kurzem Moleschott und Riechetti diess behaupten, denn in indifferenten Substanzen, Zucker z. B., ruhend gewordene Fäden leben durch sie nieht auf und ist ihre Wirkung von der wirklich erregenden der caustischen Alkalien weit verschieden, Immerhin ist zuzugeheh, dass ihre Wirkung eine sehr gute ist und dass sie, jedoch wohl nur ihrer raschen Diffusion in Wasser halber, eine Samenmasse rascher in Bewegung bringen als audere minder diffundirbare Substanzen, wie Zucker und Eiweiss, wesshalb eben die genannten Autoren ihnen belebende Wirkungen zuschreiben, was ührigens schon vor ihnen durch Quatrefages für das Seesalz und von Newport für das kohlensaure Natrom und Kali ausgesprochen wurde, welche letzteren Salze ührigens bei meinen Versuchen fast wie die eaustlschen Alkalien die Bewegung In 10-15' aufhören machten. 10. Süuren sind schon in ganz geringen Mengeu schädlich, so Salz-

- säure bel 1/7500-
- 11. Caustische Alkalien (Natron, Kali und Aamoniak) nicht Actzkalk und Actzbaryt sind in allen Concentrationen von 1/3n bis 60% eigentliche Erreger der Samenfäden. Mögen dieselben schon an und für sich, wie z. B. in älterem Sperma ruhend sein oder in Indifferenten Löungen ihre Bewegungen eingebüsst laben, so kommen sie durch die genaunten Substanzen wieder in die lebhaftesten von den vitalen nicht zu unterscheidenden Bewegungen, die jedoch nach 2 bis 3 Minuten einer Ruhe Platz machen, aus der die Fäden durch kein Mittel mehr zu erwecken sind. In grossen Verdümnungen au 1/1seo bis 1/300 indifferenten Substanzen wie Zuckerlösungen beigemenet, geben die caustischen Afkalien ein Mittel ab, die Bewegungen der Samenfäden laage Zeit hindurch vortrellich zu erhalten.
- In indifferenten Substanzen und in Salzlösungen eingetrocknetes Sperma ist in gewissen Fällen durch Verdünnung mit derselben Flüssigkeit oder mit Wasser wieder in Bewegung zu bringen.

So viel von den Säugethieren, mit denen, so viel ich zu ermitteln Gelegenheit hatte, die Vügel in allem Wesentlichen übereinstimmen. Bei den Ampliblen, d. h. beim Frosch, ergab sich in sofern eine Differenz, als die Samentäden vernöge ihrer elemischen Beschaffenheit, minder concentriet Lösungen nöthig haben, um sich naturgemäss zu bewegen. Dahre wirken hier Wasser und wässerige Lösungen sein wenig schädlich ein und sind bei Salzlösungen grössere Verdünnungen nöthig, um ihre Bewegungen hervortreten zu lassen als bel Säugen, d. h. ½,½ Lösungen von Na Cl; K Cl; NII4 Cl; KO, NO; NaO, NO; NaO, CO;; und 1% Solutionen von,NaO,HO,PO; NaO,SO; MO,SO; Sa, Solutionen von,NaO,HO,PO; NaO,SO; MO,SO; Solutionen von,NaO,HO,PO; NaO,SO; MO,SO; Mo

Die Samenfäden der Fische stimmen durch ihr Verhalten gegen Wasser mehr mit den Amphlbien, erhalten sich jedoch bei Weitem nicht so lange lebenskräftig in demselben, und unterseheiden sieh von den Amphibien und allen andern Wirbelthieren durch die grosse Zartheit ihres Baues und durch die Schwierigkeit ihrer Bewegung günstige Medlen zu finden. Im Allgemeinen sind dieselben Concentrationen ihnen zuträglich wie den Frosehsamenfäden, nur seheinen nur wenige Substanzen, wie NaO.HO.PO, von 10 and MgO SO, von 10/e ihnen ganz günstig zu sein, in welchen Substanzen leh sle noch nach 6 bis 12 Stunden in lebhafter Bewegung sah und die vielleleht zur längern Aufbewahrung von Fischsamen sich eignen. Das Wiederaufleben nach der Einwirkung von Wasser and von zu concentrirten Substanzen kommt ihnen in derselben Weise wie denen der Säugethiore zu. Ebenso wirken auch die eaustischen Alkalien erregend, jedoch nur iu diluirten Lösungen von 1/3 bis 1/40/91 denn in stärkern gehen die Samenfäden gleich zu Grund.

Würdigt man diese Thatsachen genauer, so ergiebt sich, dass es unmöglich ist, mit Ankermann daran zu denken, dass es nnr End osmose sei, welche die Bewegungen der Samenfäden veranlasse. Ich halte dieselben für bedingt durch moleculäre Veränderungen
im Innern der Fäden, die, obsehen unbekannt, doch vorläufig denen in
den Muskeflasern sich an die Seite stellen lassen und noch passender an
die der Wimperorgane der Infusorien und Flimmerhaare sich anreiten.
Sollte das Wiederauffeben der mit Wasser behandelten Samenfäden durch
concentrierer Lönnigen wie von Zneker, Salzen, läweiss, nnd ebenso die
Wiederherstellung ihrer Bewegung durch Wasser nach Behandlung mit

zu concentrirten Salziseungen Jemand bestimmen wollen, sich auf die Seite von Ankerman zu stellen, so bemerke ich, dass auch Infusionsthiere und Flimmerhaare gegen Salz- und andere Lösungen genau sich beusso verhalten. Die Opalina, die kleinern Infusorien aus dem Mastdarm der Frösche, und die Cillen der Froschunge bewegen siehe Mastdarm der 18'0, 2'Ao,QHO,PO, von 5 bis 10'0. In NaCl von 5'0, und Zucker von 10 bis 15'0 sind sie geschrumpft und still, leben aber durch Wasser wieder auf, ja leh habe die Opalina seibst nach Behandlung mit 10'% Kochsalz wieder auferweckt.—

Ueber die Entwickelung der Samenfiden theile ich hier nur so viel mit, dass dieselben meines neuesten Untersuelnungen zufolge nicht in den Kernen der Samenzellen und Cysten, sondern ans diesen Kernen sich entwickeln. Diese Kerne, die entweder zu Einem in kleinen Zellen, oder zu mehreren und vielen frei in grüsseren Zellen und Cysten sich befinden, werden länglich und treiben aus dem einen Ende den fadenförmigen Anhang hervor, während ihre Hauptmasse zum Körper des Samenfadens wird; die Samenfaden liegen anfänglich gevollt in den Zellen und Cysten, werden dann frei, indem sie diese Behälter durchbohren, wobel sie oft noch Theile derselben mittelmen, die als Anhänge und kappenartige Ueherzüge sehon von Andern wahrgenommen wurden.

# Die multiloculäre, ulcerirende Echinokokkengeschwulst der Leber.

#### Von Rud. VIRCHOW.

(Vorgetragen in den Sitzungen vom 10. März und 12. Mai 1855.)

Gallertgeschwälste in der Leber gebören bekanntlieh zu den grossen Seltenheiten. Sehen aus diesem Grunde hätte ein von Buhl (Illust.) Münelmer Zeitung 1832, Bd. I. S. 102) besehriebener Fall von Alveolareulloid der Leber besondere Anfmerksamkeit verdient, wenn nicht zugleich die sorgfällige Untersuchung, die gelehrte Darstellung und die ganz wunderbaren mikroskopischen Erfunde diesen Fall zu einem fast einzigen in der Literatur gemacht hätten. Man kann nicht sagen, dass die Lehre von dem Colloid bei der Mehrzahl der heutigen Untersucher zu einer beson-

deren Klarheit gekommen wäre, allein die Beobachtungen von Buhl waren geelgnet, den letzten noch übrigen Rest von Klarheit gänzlich zu verwischen. Und doch glaubte dieser gewissenhafte Untersucher gerade durch den von ihm mitgetheilten Fall ein Musterbeispiel der zuerst von Otto aufgestellten Alveolargeschwulst liefern zu können, indem in zahlreichen, meist kleinen Alveolen eine gallertige Masse enthalten war. Diese bet nirgends die Eigenschaften eines Exsudats dar, allein eben so wenig liess sich ihre Entwicklung aus eigentlich zelligen Elementen oder Zwischensubstanz verfolgen; vielmehr fanden sich die mannichfaltigsten, meist kugeligen Gebilde, manche solld, andere blasig, viele wie Stärkekörner, andere den zur Ossification sich anschickenden Knorpelkörpern ähnlich. Nur in soweit glaubte Bnhl eine zellenartige Beschaffeuheit zulassen zu dürfen, als ihm die erste Entwicklung von soliden oder blasigen Körnern, die mit Kernen oder Elementarkörperchen verglichen werden könnten, auszugehen schien und das spätere Wachsthum durch Intussusception und exogene Umlagerung erfolge. Was den Fall noch besonders bemerkenswerth erscheinen liess, war das Vorhandensein grösserer Höhlen im Innern der Geschwulst, welche einen eiterförmigen Inhalt besassen, dessen feinere Untersuchung jedoch nur allerlei Detritus- und Rückbildungsmassen ergab.

Neuerlich hatte Buhl das Glück nochmals einen ganz ähnlichen Fall zu beobachten (Zeitschr. f. ration. Medicin N. F. 1854, Bd. IV. S. 356), doch auch diessmal glückte es ihm nicht, die Entwicklungsgeschichte der Geschwulst weiter zu verfolgen,

Ziemlich um dieselbe Zeit wurde ein dritter Fall, der von Sommer in Urach an Luschka geschickt war, von Ernst Zeller beschrieben (Alveolarcolloid der Leber, Inaugural-Abhandlung, Tübingen 1854). Auch in diesem Fall, der nach allen Richtungen hin die grösste Uebereinstimmung mit jenen früheren darbietet, kamen im Innern der grossen Geschwulst umfängliche Cavernen vor. Allein auch hier gelang es nicht, die Entstehung der Geschwulst festzustellen, und, was die Sache noch sonderbarer und schwieriger machte, es fanden sich im Innern einer gewissen Zahl der Colloidblasen junge, sehr deutliche Echinokokken vor. Zeller begnügte sich damit, den Unterschied dieses Alveolarcolloids von dem eigentlichen Colloidkrebs der Leber zu constatiren, wie ein solcher von Lusch ka (Archiv. f. path. Anat. Bd. IV. S. 400.) beschrieben sei, und die Möglichkeit zurückzuweisen, dass die Cavernenbildung etwa durch Vereiterung von Ecchinokokkus-Säcken zu Stande gekommen sei.

Ausserdem finden sieh noch einige ähnliche Fälle in der Literatur. So beschreibt Wilh. Meyer (Zwei Rückbildungsformen des Carcinoms, Inaugural-Dissertatiou. Zürich 1854. S. 13. 16.) Präparate des Züricher Museums, welche nach der freilich sehr kurzen Schilderung in dieselbe Kategorie gehören dürften. Dittrich (Prager Vierteljahrsschrift 1848. Bd.III. S. 118.) führt neben einem dem vorliegenden sehr ähnlichen, frischen Pall von Alvoelarkreb der Leber noch einem älteren, im Prager Maseum befindlichen au, von dem er aussagt, dass es derselbe sei, dessen Rokitansky (Spec. path. Anat. Bd. II. S. 355) kurz gedenkt. Förster (Illustr. Minchner Zeitung 1852. Bd. II. S. 347) bespricht einen Pall von Colloidkrebs, der sieh in der Leber selbst und ausserdem in einem grossen Theile des Bauchfelles und Netzes ausbreitete.\*) Indess lässt sich aus allen diesen Füllen nicht mit Sicherheit entnebmen, ob sie wirklich hierher gebören, und ich beschränke mich daher nur auf die ganz unzweiselhaft zusammengehörigen Fälle von Buh I und Zeiler.

Zu diesen drei Fällen bin ich gegenwärtig in der Lage, einen vierten hinzufügen zu können, der mich in der letzten Zeit vielfältig beschäftigt hat. Derselbe ist dem Verlaufe, dem Sitze, dem Ban, den Ausgängen nach den früheren überraschend ähnlich und Ich glaube bier im Voraus den beiden früheren Beobachtern die Anerkennung zollen zu müssen, dass ich ihre Beschreibungen, besonders aber ihre Abbildungen als durchaus richtig und zuverlässig befunden habe. Was dagegen ihre Deutung anbetrifft, so muss ich davon vollständig abweichen. Sebon der erste Anblick der Bildung erweckte in mir die Vorstellung zahlreicher, kleiner Echinokokkusblasen, und als ich sie der mikroskopischen Untersuchung unterwarf, so fand ich denselben Bau, den ich Immer als ganz Charakteristisch für Echinokokkushäute betrachtet habe. Freilich haben die Darstellungen mancher neueren Untersucher, z. B. Försters von Colloidbildungen gehandelt, welche die grösste Uebereinstimmung mit dem Bau jener Häute darbieten würden, und wenn ich auch früher nicht in der Verlegenheit war, diese Uebereinstimmung anzutreffen, so ergab sich dieselbe doch in diesem Fall um so mebr, als ieh ausser den geschichteten Gallerthäuten und einzelnen concentrischen Kalkkörnern lange Zeit gar nichts Charakteristisches, namentlich weder junge Thiere, noch Haken finden konnte, während nicht selten eine Reibe von Uebergängen grosser sternförmiger Elemente zu Gallertblasen vorkam, die auf eine besondere Colioldbildung hinzudeuten schienen. Erst nachdem ich Tagelang immer wieder von Neuem auf den

<sup>7)</sup> Die Beobachtung von Pine (Bullet, de la Soc. anat. 1852 p. 198) scheint einen waren Galiertkrebs der Leber zu betreffen, an dem zugleich der Magen und die Gekrösdrisen litten.

Gegenstand zurückgekommen war, ist es mlr endlich gelungen, vollständige Echinokokkus-Scolices aufzufinden und die ganze Bildung als eine freilich sehr eigenthümliche Echinokokkus-Geschwulst zu erkennen.

#### Der Fall ist folgender:

Uttinger, 38 Jahre alt, Dienstknecht im Bürgerhospitale, hatte bei massiger Arbeit guse Nahrung und wiel Wein zu genlessen, war nie eyphilitisch und will seit seiner Kindheit an keiner hedentenderen Krankheit gelitten haben, his er vor vier Wochen ein Gefühl von drückenden Schmetzen im Leibe öfter Morgens in der Frühe bekam, kurze Zeit an Diarrhoe litt , dann alimalig icterisch wurde nuter gielchzeitigem Auftreten der gewöhnlichen Erscheinungen an Harn und Fäcalmassen.

Am 29. Januar 1855 bezog er, ohne sich eigentlich krank zu fühlen, wegen der immer intensiver werdenden icterischen Hautfürhung und des damit sich einstellenden lästigen Hautjuckens das Krankenzimmer. Hier wurde er unter der Leitung des Herrn Rinecker von Herrn Stud. Gerhardt beobschtet. Der Kranke ist von mittlerer Mannesgrösse, kräftig gebant, von branner Iris- und Haarfarbe, etwas kahikopfig. Hant dunkelstrohgelb, lm Gesicht und an den Händen schon ziesulleh stark gefaltet, nirgends ödematös; Schielmhaut der Lippen, der Zunge u. s. w. ziemlich lehhaft roth, heim Druck gelblich.

Thoraxban, Organe and Functionen desselben ohne bemerkliche Ahnormität; Puls und Respiration von normaler Frequenz: Abdomen stark nach vorn gewölht. Wölbung unter dem rechten Hypochondrium am stärksten vortretend, ansserdem die ührigen Partien des Leibes ziemileh gleichmässig betreffend, Fluctuation keine, oder doch äusserst undeutlich. Grenzen der Milz das Normale etwas überschreitend; die Leher über den Rippenbogen in der Papiliarimie gut drei Finger hreit nach abwärts, in der Sternallinie his nahe an den Nabel reichend, der finke Lappen gleichfalls vergrössert, doch weniger als der rechte; Percussionsschall in der Lebergegend ieer und dumpf, der tympanitische Schall uicht durchklingend, also auch bedeutende Dicke des Organs; Oberfläche des rechten Leberlappens leicht unehen anzufühlen (grosswellig). Nirgends liess sich ein Tumor durchfühlen. Sehmerzhaftigkeit der Gegend beim Drncke ziemlich gering. Harn in normalen Mengen gelassen, stark icterisch, ohne Albumen. Funktionen des Tracts ziemlich normal, Appetit vermindert, Stuhlgang normal, Faeces thousarben. Leistendrüsen rechterseits deutlicher fühlbar als links, einige deutlich vergrössert. Träges, auffallend apathisches Wesen des Kranken, sonstige Störungen des Nervensystems keine.

Behandlung: Regelmässiger Gehranch von Carlsbader Wasser, Bäder, gute, nahrende Kost.

Anfangs Fehruar mehrmais früh Morgens reissende Schmerzen Im Epigastrium, täglich mehrmals Stuhientleerung, ziemlich flüssiger weisser Stuhl, leichte Desquamation der Epidermis. - Später entwickeite sich ein pruriginoser Hautausschlag mit Petechien gemengt, die aufgekratzt eine hetrachtliche Menge dunnen Biuts eutleerten, die Ahmagerung nahm rasch zu nud in den letzten drei Lebenstagen wurden unter kolikartigen Schmerzen massenhafte Quantitäten zum Theil geronnenen Biutes per anum entleert. Auch Binthrechen stellte sich einigemale ein, jedoch in mässigem Grade. Bei schnellem Coliapsus und stertoros werdender Respiration erfolgte der letale Ausgang ohne Hirnerscheinungen.

Ein nnerträglicher Foetor ex ore war von Anfang an zugegen; ebenso ein ganz

hestimmter Widerwille gegen Fleischspeisen. -Autopsie am 5. März. Schneile Zersetzung.

Sebe ausgesprochener ginner leterus des gauren Körpers. Anclies. Pertordlich hatmurhagien. Meberer häuserhagische Infarkte des litzen untern Lungeulappens. Im untern Thelle des liennes, am meisten im Coeum und his in das Colon trauer, grosse Meugen geronnenen Bitstes ohne irgend eine nachweisbare Oberflächenveränderung im Magen und Darm. Militemor mit hämorrhagischen Knoten. Vergösserte Niesse mit parsochymatiser Schwellung.

Die Leher mässig vergrüssert, namentlich am rechten Lappen, der an seinem obern stumpfen Rande dicht mit dem Zwerchfell verwachsen ist und hier eine grosse knorpelartig harte Piatte zeigt, an deren rechtem und linkem Umfange sich dicke, perischnurförmige, weisee Stränge eine Strecke weit, gleich Wurzein, hervorstrecken. Auf einem Durchschnitte gelangt man durch eine 8 bis 10 Millim. dicke, schwielige Wand in eine stark faustgrosse Höhle, aus der sich eine schmntzig gelbliche, eiterartige Flüssigkeit ergieset, die sich beim Stehen in ein grünlich gelbes, trübes Sernm und einen mit geihlichen häntigen und biasigen Fetzen untermischten, gelhweissen Bodensatz trennt. Letzterer euthielt überwiegend körnige, zum Theil fettige Massen, zum Theil noch in Zeilenform zusammengehalten, hie und da deutilehe Körnchenzeilen, einzelns Krystalle. Die innere Oberfläche der grossen Höhle war überall nnregelmässig böckerig und nementlich nach naten und vorn wie zerkiuftet, indem sich in der Nähe der Oberfläche mehrere secundäre Höhlen ousbreiteten, deren weiche und mit einem weisslichen, zarteren, etwas flockigen Ueberzuge verrehene Wand auf das jüngere Alter derselben hinzudeuten schien. Diese Nebenhöhlen waren durch grosse, theilweise losgelöste, theliweise noch festhaftende Geschwuistmassen von der grossen Höhle getrennt. Letztere zeigte in ihrem untern und hintern Theile einen intensiv gelben zusammenhängenden Beschiag; sonst überall in einer schmutzig grünlich-weissen Grundmasse heltere kuglige oder blasige, meist bis Hanfkorngrosse Körper, die gewöhnlich über das Niveau der Nachbartheile hervorragten. Die Wand selbst, welche an verschiedenen Steilen eine sehr verschiedene Dicke besass, war grössteutheils auf gleiche Weise zusammengesetzt. Nach aussen hin kam zuerst eine harte, sehnige Bindegewehslage, dann nach innen eine atimählich dichter werdende Einsprengung kielner gatiertartiger Blasen, welche in Hirsekurngrossen und kielneren Höhlungen isgen. Mehr nech unten, wo die Nehenhöhlen lagen, war die Wand sehr dunn, das Bindegewebestratum kaum einen Millim. dick und eine frühere alveotäre Einsprengung nur durch das Vorhandensein zahlreicher flacher Grübchen auf der Innern Oberfläche des Sackes zu erkennen. Nach hinten und links dagegen erstreckte sich die eigentliche Geschwuistmasse so weit in das Leberporenchym fort, dass der ganze Umfang der Geschwuist wenigstens Kindskopfgross war. An eilen diesen Stellien setzt sie sich aus einem fein alveolären Gewebe zusammen, dessen Stroma weiselich, sehr fest und dicht ist, während die meisten Alveolen nur als kleine Punkte erscheinen. Hie und da sieht man dazwischeu grössere, derbere liöhlen, weiche ditatirten Gallengangen entsprechen, aber keine hinsige oder gatiertartige Masse enthalten. Dagegen finden sich überali in den kleinern Aiveolen isolirhare, gelb gefärbte Gallertkillmpchen ganz lose eingelsgert. Mit diesen peripherischen Geschwuistiheilen standen auch die schon erwähnten, rosenkranzförmigen, meist in kleinen Gruppen auftretenden Alveolarstränge der Oberfläche in Verhindung, gleich wie alch im Umfange der

Geschweist, mitten im Leberparenchym einzeine bis Wallnesscrosse, gesonderte Heerde vorfanden.

Von der Geschwuist ans erstreekte sich eine Fortsetzung ähnlicher Massen continuirlich gegen die Porta kepatis und von hier ans mit der Capsula Glissonii noch 6 Centim. weit bis in die Nähe des Darms, indem sie hier einen harten , etwes hockerigen , wurstförmigen Strang von durchschnittlich 2,5 Centim. Dicke bildete. Im Allgemeinen konnte man in dieser ganzen Erstreckung wiederum rosenkranzförmige, oft deutlich kanaiförmige Züge erkengen, welche geben den Gallengangen und Pfortaderasten binliefen, hie und da die Wand derselben gegen das Lomen knotig hervortrieben und an einzelnen Stellen fast his zur Perforation vorgedrungen waren. Die einzelnen Ampulien dieser Rosenkränze waren von sehr ungfeieher Grösse; ausserbaib der Leher fand Ich soiche von 1 Centim. Länge und 3 his 4 Milfim. Breite. Sie hatten stets eine dentilebe, relativ dicke, oft innen etwas buchtige Wand und enthielten grosse, gaffertartige, hautige, meist ansammengefaltete, oft jedoch auch deutlich blasige Gebiide von graugelbileher Farbe, umgeben von etwas schmierigem, grünlichem Brei.

Alte Kanale der Leber, sowohl die Gattengunge, als die Pfortader, die Lebervenen und Leherarterien waren in der Geschwulst stellenweise verengt und durch das Hereinragen von knotigen Massen unregelmässig. Der Ductus choledochus und henglicus insbesondere waren durch die portale Geschwuist stark nach links gedrängt und so sehr seitlich zusammengedrückt, dass dadurch ein Rückstan der Gaile gegen die Leber gegeben sein musste. Der Ductus cysticus war noch zum Theil permeabel und die Galicubiase sogar ziemlich stark gefültt, so dass sie den nnteren, etwas atrophischen Leberrand brträchtlich überragte. Rückwärts fand sich dann auch eine sehr bedeutende, oft sackige Erweiterung der Galiengunge, die jedoch nur an den der Geschwnist benachbarten Theilen his in die Nahe der Oberffache reichte, sonst gewöhnlich in der Mitte des Parenchyms nachliess. Diese Gange enthielten eine donne, grösstentheils noch gallige Flüssigkeit; einige in der Nähe der Geschwulst gelegene aber nur kiare wässerige Fiüseigkeit nebst einigen, kalkig-galligen, meist scherbenförmigen Concretionen.

Die Leber selbst war überaif stark ikterisch, von grunlich-tiefgeiher Farhe; die einzelnen Aeini von ziemlich normaier Grosse, in der Mitte gewöhnlich etwas mehr dunkeigrun gefärbt , das Parenchym etwas schiaff und sehr feucht. Bei der mikroskopischen Untersuchung fanden sich fast überati noch sehr deutliche, aber etark mit Geilenfarbstoff erfütite Zellen mit etwas undeutlichen Kernen; nur den dunkeigrunen Partien entsprechend, schien ein partiefler Verlast von Zeilen stattgefunden zu haben. Hier lagen sle sehr zerstreut und vereinzeit, und dazwischen fanden sich grössere Lücken, in deuen man nur Bindegewebe mit etwas körniger Einlagerung wahrnahm.

Die genanere Untersnehung der Geschwuist ergab Folgendes: Durchschnitte durch die dichteren Theije zeigen ein dichtes Faserstroma , das nach Zusatz von Essigsanre die gewöhnlichen Eigenschaften eines mit zahireichen, jeduch feinen Spindel- und Netzzeilen durchsetzten Bindegewebes darbot. An vielen Stellen, namentlich gegen die grosse ifobje hin, waren die Eiemente dieses Bindegewebes in fettiger Metamorphose begriffen; an andereu lagen grössere oder geringere Massen von gelbem oder hrannem Pigment eingeschiosen. Mehr nach aussen bin schoben sich häufig noch erhaltene, jedoch stark mit Gallenpigment inflitrirte Massen von Leberzelien-Parenchym zwischen die Faserzüge hinein. Inmitten des Bindegewebes lagen in schart

begränzten, bald runden, hald länglichen, bald ausgebuchteten oder alugezogenen Hühlungen die Galiertmassen , in der Mebrzahi der Fälle ganz entsprechend den Abbildungen von Buhl &. 106. Pig. 2 bis 5) und Zailer (Flg. 5.) Die kielneren dieser Höblungen massen durchschnittlich 0,03 - 0,16 Millim., die grösseren 0,3 - 0,4 Millim. Gagen die Mitte der Leber und noch mehr in der Ports und ausserhalb derselben nahm die Waite der Höblen beträchtlich zu, so dass einzelne dieser meist länglichen Aiveolen bis zn 6 Millim. Länge and 2 - 3 Millim. Brelte arrelebten. Die Gallertmasse in dan kleineren Höhlen bestaud regelmässig aus alner mebrfach geschichtsten und dieser Schichtung entsprechend mit parallelen, ausserst felnen Strelfen versehenen, glänzenden , structurlosen Wand und einer meist mit atwas körniger, zum grossen Theil feinste Fetttröpfchen anthaltender Masse arfüllten Höblung. Aber nur seiten war die Bildung vollkommen aphärisch ; gewöhnlich war die Wand vielfach nach innen eingefaltet, wie zusammengefalten und der Inhalt Susserst gering an Masse. Manchmal fanden sich dagegen seitliche Anabuchtungen. weiche in Nebenhöhlen lagen, so dass die scheinbar leere Blase quersackförmig eingeschnürt war oder, wie auch Zeller (Fig. 7.) sbbildet, mehrfache Einschnürungen besass. Die Wand dar kleinsten Blasen hatte dabei aine Dicke von 0,025 - 0,05 Millim.. dia der atwas grösseren von 0.06 - 0.08 Millim.

In dem Maasse, als die Blasen grösser wurden, verminderte sich anch ihr Abstand von einander und es fanden aich endlich solchs Höhlen, in walchan zwei und mehr Blasen ohne Zwischenmasse eingeschlossen waren. Ans den grösseren Höhlen, namentlich in portaien Gewebe, llessen sich mit Leichtigkalt grosse, zusammenhängende Gallertmassen hervorziehen, welche alch in Wasser schneil zu grossen lläuten aushreiteten und aus denen nicht selten Hirsekorn- bis Hanfkorn - grease, noch vollständig geschlossene, aber stets sehr weike Blasen sich abtrennten. Hier schien daher nicht bloss ein Zusammenilegen mehrerer Blasen in demselben Hohlraum, sondern auch eine Einschachtelung von Blasen in einander stattgafunden zu haben. Alle diese Haute, sowohl die noch geschlossenen, als die geborstenen bestanden ans derselben atructurlosen, feln gestrelften Masse, wie die kleineren Blasen; ibre Dicke war sehr wechseind, von 0,02 - 0,04 - 0,06 Millim.; der Abstand der einzelnen grüsseren Schichten von eluander betrug 0,01-0,015 Millim. An threr äusseren Obarflächa waren ale melst vollständig glatt und nur mit alierlai amorphen, hie und da körnigen und gefärhten Brocken und Klümpchen belegt. Innen dagegen fand sich iedesmal sin trüber Beschlag, der in der Mehrzahl der Fälja sinfach körnig und krümellg erschlen, manchmal jedoch regelmässigare, fast zeilenartige Abtheilungeu zelgte.

Dis grösseren Hüste Besen gewähnlich Sheliche Veränderungen erknanan, win man ise gewähnlich au veränssender Schlondschus-Munitarense findet. An der Stelle der frienen Streiten traten köntige, fettglänzeide Einsprengungen auf, anfangs in sterlichen, perischnutförnigen Bethen, spätes mit einzelenen Aubenhungen und efficateren gruppenweisen Anläsfungen (in 30 Fig. 3). Altein auf der inneren Überlichte ergab sich ain ganz neues und eigentbonliches Verbähniss. Hier lag nämlich hei den grossen litzeiten sehr häufig sin grossenschiefen Netz nanstonenfunder, sternfrumger Gebilde, welche an den Konterpunkten etwas aufgetrieben, au den Verbändungsfräch aussatz feln waren, und welche beit berr Einlagerung in din hyalten, ettrecturese Verleiensenbatza in die grösse Arkeitlicheit mit den sternfrumfger Zellen von Schleimgewebe darbeten. Freilich war en nöttig, sich dabeit vor der Täuscheur webl in awhere, weisel durch die Richtiger der Muniteranste

leicht zu Stande kam. Stellenweise wurden diese Gebilde unn grösser, ihre Fortsätze und Verbindungsfäden breiter und kanalformig, ihre Körper grösser (bis 0,2 Millim, loug und 0.1 Millim. breit) und durch eine körnige Einlagerung deutlicher bervortretend. Es enistand so die grösste Ashniichkeit mit in der Entwickinng begriffenen Lymphgelässen. Im Inneren der Körper zeigte sich endlich eine feine, meist durch ihre Faltung etwes deutlichere Membren, welche einen länglichen, eiformigen oder rundlichen Sack bildete, in dem die aus gianzenden, grösseren Körnern bestebende Einlagerung eingeschlossen war. Diese Säcke dehnten sich noch mehr aus, wurden vollständig blasig und sphärisch, wirbrend zugleich um sie die Membran des früber sternförmigen Körpers aleh verdickte und eine hyaline, der Echinokokkushaut anologe Kapsei blidete. Von den gewöhnlichen Kchinokokkusbiasen unterschieden sich diese Kapseln durch ihren einfacheren Bau, indem selbst die dickeren gewöhnlich nur 1 - 2 Schiebtungen zeigten. So mass ich an einer 0.3 Millim, grossen Blase die aussere Schicht der Cepsel zu 0.04, die innere zn 0.025 Millim, Noch abweichender gestaltete sich das Aussehen jener Netze und Biasen, indem sieh in ihnen Pigmente aufbäuften und zwar sowohl diffuses gelbes, als körniges gelbes und geibbraunes, in vielen sehr schöne, aber kieine Hämatoldin-Krystalie. Dabei blieben sie noch lange mit den Fortsätzen in Verbindung. Diess sind die Bildungen, welche Buh i auf Taf. V. Fig. 3, abgabildet hat.

Daniere kan aber noch eine andere Reibe von Bildungen vor, weiche etwa schwierige zu beschwitzen sind. Dieselben unternehlende nich von jenne übernil durch ein
tütberes Ansehen und eine gethliche Interferentafreh; sie erreichten nicht die Grüsse
jorn, beben alle dagegen mehr von der Fläche der Hisst bevor und ernehlens wie
kielne kolbige Anhänge denselben. Viele von hene weren fast ganz bemogen, höchsteus
gegen das freie Ende blis nich paralleten, gekrümnten Linien verzehen, gleich zis ob bler
ein schichteuweise Wichstehen sitzelfande. Die meistene enthelten aben miere diesen
geschichteten kolbigen Ende eine kielne eilermige Höhle, so dass sie an manche kättmorn-Ehre reitunerten. De ich litte edegentliche Biesteung nicht ergünden knonte, so
beschräute ich nich auf diese Angabe, und will bler nur noch erwähnen, dass ich einige
Male von der Otserfüche dickerer littet noch andere cylindriche Portstätz von grossen.
Dicke und Linge hervestretes sab, welche fast ganz als sollie Auswüches der Hout
erschlenn und nur im lusteren einem feinen Hingereitsfleen, mit kernatigen tiebtliche
untbestetzen Strang beassen, gron den sich die gemeinschaftliche Höhle der Blisse leist
nabsachkete.

Um diese Hiute und zwischen hann lagen sehr hünft, gewöhnlich in grüssens Groppen und durch eine Kringlich hündernass zusammergehäten, die von Bub 1 (Eg. 3) und Zuller (Eg. 1) einen abgebildens einemirischen Körper, meist aus 2 his 3 Schickten gebilden, mit einfachern oder mehrischem Centrum, bis 0,025 — 0,05 Minlim, gross. Sie beständen aus Kulkswissen und einer organischen Grundsubstans, und untersebteden sich durch ihre Grüse wesentlich von den behanntes Kulkkörnem der Echluskein. — Endicht wirzen oder Austricks, naußeffunfter, bäufig graft gerönden, wärscheinlich feitige Krystalle zu erwähnen, die sich am reichlichste in der Flüssigkeit der Gertrene, jedech anch in den grissenzen Aktoolen Annden.

Bis dabin ist der Ban unserer Galiertgebüße, wenngleich mit dem der Echinokokkenbaut sehr übereisstiumend, doch in vielen Stücken so eigentbünslich, dess ich meine Zweifel über die Natur derselben nicht überwünden konnte." Erst nach längerer Zeit gelang es mir, die jungen Thiere aufzufinden, und da ich mittlerweile genötbigt gewesen war, das Praparat in Spiritus zu legen, so ist es wohl mögilch, dass Einzelnes an Ihnen verändert worden ist, insbesondere dass die starke Trübung, weiche sie darboten, erst nachträglich antstanden ist. Ich fand sie nur in dem portaien Thelia der Geschwalst, wo die gröesten Aiveolen und die dem Anscheine nach am wenigsten veränderten, vielleicht auch die jüngste Galiertmasse vorhanden war. Nachdem ich sie zuerst in einem mikroskopischen Object entdeckt hatte, überzengte ieh mich ieicht, dass ele, wie gewöhnlich, mit blossem Auge, als feine, weisse Punkte wahrzunehmen waren, so dass Ich sie nun isoliren und durch Quetschen und Behandein mit Reagentien klarer machen konnte. Die meisten derselben waren eingezogen und batten eine rundliche oder herzförmiga Gestalt, so dass man die Stelle des zurückgezogenen Kopfes durch eine leichte Einblegung des Randes leicht constatiren konnte. Der in's Innere zurückgezogene Hakenkranz liess sich durch die trübe, körnige Leibesmasse nur schwer erkennen, wurde dagegen helm Zerquetschen der Thiere ganz frel und dautlich, eo dass die Uehereinstimmung der Haken mit danen des gewöhnlichen Echinokokkus leicht festgestellt wurde. Ausserdem fand sich stets eina gewisse Zahl der bekannten Kalkkörner und der heile Saum im Umfange. Einzelne Thiere batten ihre regalmässige, ansgestüipte Form und man unterschied an ihneu den rundlich eiformigen Hinterielb mit einer, dem früharen Stiel entsprechenden trichterformigen Einsenkung und den etwas breiteren und geseseren Kopf mit seinen vier Saugnapfen und der sebarf begranzten Mundgegend. Manche dieser Thiere hatten keine Spur eines Hakonkranzes und bei cinzeinen, kleineren und blässeren möchte ich in der That glauben, dass sie noch ganz jugendlich waren und überhaupt noch keine Haken besessen hatten. Andera dagegen waren sehr gross und durch reichliche Anhäufung von gelbbraunen und brannrothen Pigmentkörnehen am Mnnd, den Sangnäpfen und dem Hinterieibe ausgezelchnet, so dass hier wohl ein secundärer Verlust der Haken stattgefunden haben könnte. Ich fand die kieinsten, noch ganz hiassen Thiere bis zu 0,12 Millim, lang und 0,07 breit, die grössten zu 0,23 - 0,3 Millim. lang, In der Gegend der Saugnapfe 0,13, hinten bis 0,12 breit; die rundlichen Formen zu 0,11 - 0,15 lang und 0,125-0,06 breit. Die Kalkkörner erreichten eine Grösse bis 0,006 Millim.

Nach dieser Schilderung kann nun wohl kein Zweifel darüber bleihen. dass die ganze Geschwulst als aus zahllosen, zugleich ungewöhnlich kleinen Echinokokkusblasen zusammengesetzt war, und dass man dieselbe nicht mehr ein Alveolareolloid zu nennen berechtigt ist. Hätte Zeller mehr gewöhnliche Echinokokken untersucht, so würde er gewiss zu demselben Schlusse gekommen sein und seinen interessanten Fund vollständig haben deuten können. Für mich gewährt es eine besoudere Befriedigung, die Gruppe der sogenannten Colloide, diesen Zufluchtsort für alle ungenauen Beobachtungen, wieder um ein Glied verkleinert und zugleieh die Lehre von den Leberkrankheiten um einen deutlich erkannten Zustand bereichert zu haben. Deun sowohl die Zusammensetzung der Geschwulst aus einer Anzahl isolirter, neben einander zur Entwickelung gelangender Thiere, slatt der sonst vorkommenden Einschachtelung derselben in einander, als auch der in allen vier Fällen ganz eonstant geschehene Uebergang der Gesehwulst in

eine durch regressive Metamorphose der Thiere und des Stromas zu Stande kommende, centrale Ulceration bedingen wesentliche Unterschiede von dem bekannten Verhältnisse. Von besonderem Interesse ist zugleich das regelmässige Fortschreiten der Thiere von der Oberfläche der Leber gegen die Porta und den Darm bin, wie es in unserem Falie wohl gar nicht zu bezweisein ist. Denn an der Porta fanden wir die grössten, am besten erhaltenen, relativ vollsten Biasen und eine gewisse Zahl noch jugendlicher Thiere in einem wenig reichlichen Zwischengewebe; gegen den oberen Umfang des Organs dagegen nur leere, collabirte und kleine Blasen in einem sehr mächtigen, dicken Stroma, zugleich mit perihepatitischen Adhäsionen und mit vorgeschrittener Ulceration. Es scheint daher, dass man den Zustand nicht durch eine massenhafte Einwanderung, sondern vielmehr durch eine in der Leber selbst geschehene Erzeugung neuer Brut erklären muss.

Dabei findet sich ein besonderer Umstand, der unsere Aufmerksamkeit in höherem Maasse verdient. Schon Schröder van der Kolk (bel Rnyssengers de nephritidis et lithogenesis quibusdam momentis. Diss. inaug. Traj. ad Rh. 1844 p. 49) bat die Frage verfolgt, wo eigentlich die Echipokokken der Leber sitzen und er glaubte nach Injectionen in die Kanüle der Leber sich überzeugt zu haben, dass sie sich in den Galleugängen finden. Diess war nun hier in keinem der angeführten Beispiele der Fail, vielmehr fanden sich sowohl die Gallengänge, wenngleich sehr erweitert, als auch die Blutgefässe der Leber frei, nur dass sich mehrfach ein beginnender Durchbruch der Echinokokken durch die Wandungen dieser Kanäle zeigen liess, wodurch eine weitere Verbreitung derseiben möglich geworden wäre. Trotzdem ergab sich, was auch in dem Falle von Dittrich angeführt wurde, dass die Gallertmassen dem portalen Gewebe folgten und neben den Blut- und Galienwegen mehr oder weniger zusammenbängende, wie in einem Kanalsystem gelagerte Anhäufungen bildeten. Hier kann wohl kaum ein Zweifel hleiben, dass die Lymphgefässe der Sitz der Echinokokken waren. Denn dieselben rosenkranzförmigen, durch feine Scheidewände in eine Reihe grösserer und kleinerer Ampullen verwandelten, relativ dickwandigen Stränge fanden sich nicht bloss längs der ganzen Glissonischen Kapsel, von wo aus sie wahrscheinlich sogar die Lymphdrüsen der Porta erfüllt hatten, sondern auch an der Oberfläche der Leber, wie oben geschildert. Vielleicht dürfte gerade dieser Umstand es erklären, dass die Biasen sich innerhalb der relativ resistenten Lymphgefässhäute so wenig entwickelt und in gewissen Richtungen sich so schneil ein gegen die Porta hin ziemlich schnell geschehenes Fortrücken.

Ein anderes Verhältniss von grossem Interesse lst der Zustand der Thiere selbst, von denen sich in dem grösseren Theile der Geschwulst gar nichts weiter, als die glasigen Häute vorfand. Offenbar waren hier die Thiere lange abgestorben und ihre Blasen zusammengefallen, nachdem ihr Inhalt zur Resorption gelangte. Einerseits ist es diagnostisch gewiss sehr wichtig, dass auch diese einsachen Häute sich durch ihre structurlose Beschaffenbeit und ihre einfache Schichtung leicht erkennen lassen und dass man daher künstig auch noch aus der einsachen Haut auf die Existenz des Thieres schliessen kann, wie ich es in einem früher von Herrn Rinecker (Verhandl, Bd. I. S. 316.) beschriebenen Falle that, we ich unter schr zweiselhaften Verhältnissen die Diagnose eines Leber-Echinokokkus durch den Nachweis solcher Häute in den Fäealmassen möglich machte. Andererseits erhebt sich aber die Frage, ob die Haken dieser Blasen spurlos zu Grunde gegangen sind, was allen bisherigen Annahmen widersprechen wurde, oder ob ein Theil der Thiere sofort aus ihrem jugendlichen Zustande, noch ohne Haken entwickelt zu haben, in die cystoide Form, in eigentliche Acephalocysten überging, was gleichfalls bisher nicht bekannt war. Auch in der Société anatomique de Paris ist neuerlich von Gaillet ein Fall mitgetheilt worden, (Bullet. 1852 p. 519) in dem zahireiche hydatidöse Cysten in der Leber, der Gallenblase, der Mils, dem Lig. latum und Netz enthalten waren und in dem nach langem Suchen mehrerer der bedeutendsten Mikroskopiker, wie Lebert, Robin nur einzelne Haken und einige Echinokokkusthiere gefunden wurden. Man kann daher wohl nicht mehr bezweifeln, dass es auch beim Menschen sterile Echinokokkusblasen 'giebt, und es erscheint wenigstens sehr wahrscheinlich, dass diese aus unreifen, noch hakenlosen Thieren her-

Bekanntlich weiss man noch nicht genau, wie die jungen Knospen, durch welche sich die Echinokokken vermehren, zunächst entstehen. In dieser Beziehung glaube ich auf die sonderbaren Erscheinungen hinweisen zu dürfen, welche ich an der inneren Haut der grösseren Blascn gefunden habe. Aus eigenthümlichen, sternförmigen, anastomosirenden, wahrscheinlich zelligen Netzen gestaltete sich ein grösseres Kanalsystem, in dem grobgranulirte Körper sich bis zu grossen, mit einer dicken Schale nmgebenen Blasen entwickelten, der sonderbaren, eiförmigen Körper gar nicht

vorgohen.

zu gedenken, welche, wie es schien, gleichen Ursprung damit hatten. Sollte in diesen Dingen nicht eine Andeutung für weitere Forschungen gegeben sein? Jedenfalls waren die in ihrem Ausbildungsgange deutlich zu überschenden Blasen denen, welche sich frei in den Alveolen des Leberstromas und der Lywunbezfüsse fanden, aum ähnlich.

## Meteorologische Beobachtungen in Franken.

In der Sitzung vom 3. Angust 1850 (Verhandi, Bd. 1. S. 213) bewilligte die Gaseijschaft auf den Antrag der Illi. Herbarger und Schenk die Auschaffung meteorolegischer Instrumente und es wurden damit zunächst im Garten des landwirthschaftlichen Vereines Beobachtungen angesteilt (vgl. den Jahresbericht für 1851, Band II. S. 340), Allein es ergab sich sehr bald dla Nothwendigkeit, die Zahl der Beobachtungs-Stationen zu vermebren, da die eigentbümliche Lage von Würzburg in einem tiefen und relativ elngeschlossenen Thale nicht nur die Verwerthung der gefundenen Resultate für den nnterfrankischen Krois überhaupt, sondern auch für die nachste Nahe hinderte. Denn sogar dar Garten des landwirthschaftlichen Verelus ausserhalb der Stadt und auf einer mässigen Erhöheng bietet gegan einzelne Regionen der Stadt alne so grosse Verschiedeubeit der ausseren Verhaltnisse dar, dasa es zweiselhaft erschien, ob die in demseiben gefundanen Werthe auf die Stadt Anwendung finden dürften, während ganz sicherlich die dem Mainthaie benachbarte . nm 200'-400 Fuss dasselba überragende Hochehene und noch weniger die Gebligsgegenden des Spessarts, der Rico nud des Steigerwaldes audere Verhaltnisse darbieten missen. Gerade diese grosse Mannichfaltigkeit der Oberfrachenznstände des Landes auf einem varhältnissmässig beschränkten Gebiete scheinen aber ein besonderes Interesse in Beziehung auf die Witterungsverhältnisse darzubieten. Der Ausschoss schlug daher der Gesellschaft eine weitere Ausdehnung der Beobachtungspunkta vor and erhielt die Bewilligung dazu in der Sitzung vom 13. Dez. 1851. (Verh. Bd 111. Sitz.-Ber. S. Ili.). In Foige dessen übernahm Herr Rosenthal die thermometrischen Beobachtungen in der Stadt und es wurden durch Herrn Kittel in Aschaffenburg, Hrn Hassenkamp in Weyhers (an der Rhon) and Hrn. Kress in Kloster Ebrach (Im Steigerwald) neue Stationen gegründet. (Verh Bd. III Jahresber. S. XXXII.) Vergeblich wurden Versuche gemacht, in Schweinfurt, Kissingen und dem Spessart Beob-achter zu ermittein, dagegen hatte Ifr. Blumröder in Bayreuth die Güte, sich den Bestrebungen der Gesellschaft anzuschliessen, und fir. Hoffmann in Abtswind (vor dem Steigerwald) erklärte sich bereit dazn Leider sind der Gesellschaft die grössten Hindernisse erwachsen. Die Anschaffung der nöthigen Instrumente, welche durch Hrn, v. Lament nach denen der Münchner Sternwarts gebrüft wurden, stiess in München bald auf Schwierigkelten, und als in Kloster Ebrach durch einen unglücklichen Zufall die schon vorhandenen Werkzeuge zertrümmert wurden, dauerte es sehr lange, bis neue herbeigeschafft werden konnten. Die Galdmittel, walche die Gesellschaft für die Veröffentlichung ibrer Tabellen von der königl. Regierung erbat, wurden nicht bewiiligt. Endlich stellte sich herans, dass die Beobachtungen im Garten des landwirthschaftlichen Vereines zu ungenau waren, um varöffentlicht werden zu konnen. Unter diesen Verbaltnissen hat sich die Gesellschaft entschlossen, nach und nach die von den genanuten Herren bereits eiugesendeten Beobachtungen zu veröffentlichen und iedem liefte eine gewisse Zahl dieser Tafeln beiznfügen, deren regelmässige Fortsetzung hoffentlich in Aussicht steht.

Es folgen hier zumächst: Metvorwingische Beehachtungen zu Bayreuth, welcha lierr Bin mröder, kgl. Regierungsassessor daselbst, in den Jahren 1851-53 angestellt und der Gesellschaft mitgetheilt hat.

### Meteorologische Uebersicht vom A. Luft-

in Pariser Linisa

| 09 325                                                             | ,92 322<br>,91 322<br>,33 324<br>,79 325<br>,67 323<br>,16 325            | ,26 325,0<br>,97 322,7<br>,11 322,7<br>,28 324,1<br>,71 325,5<br>,55 323,4 | 0   325,11<br>4   322,73<br>1   322,66<br>3   324,14<br>7   325,48<br>2   323,33                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 325<br>58 322<br>75 322<br>19 324<br>76 325<br>92 329<br>06 325 | ,31 325<br>,92 322<br>,91 322<br>,33 324<br>,79 325<br>,67 323<br>,16 325 | ,26 325,0<br>,97 322,7<br>,11 322,7<br>,28 324,1<br>,71 325,5<br>,55 323,4 | 0   325,11<br>4   322,73<br>1   322,66<br>3   324,14<br>7   325,48<br>2   323,33                    |
| 58 322<br>75 322<br>19 324<br>76 325<br>92 329<br>06 325           | ,92 322<br>,91 322<br>,33 324<br>,79 325<br>,67 323<br>,16 325            | ,97 322,7-<br>,11 322,7-<br>,28 324,1:<br>,71 325,5'<br>,55 323,4'         | 4 322,73<br>1 322,66<br>3 324,14<br>7 325,48<br>2 323,33                                            |
| 19 324<br>76 325<br>92 329<br>06 325                               | ,33 324<br>,79 325<br>,67 323<br>,16 325                                  | ,28 324,13<br>,71 325,5<br>,55 323,4                                       | 1 322,66<br>3 324,14<br>7 325,48<br>2 323,33                                                        |
| 76 325<br>92 329<br>06 325                                         | 5,79 325<br>5,67 323<br>5,16 325                                          | ,71 325,5°<br>,55 323,4°                                                   | 7 325,48<br>2 323,33                                                                                |
| 92 329<br>96 325                                                   | 323<br>316 325                                                            | ,55 323,4                                                                  | 2 323,33                                                                                            |
| 06 325                                                             | ,16 325                                                                   |                                                                            |                                                                                                     |
|                                                                    |                                                                           | .05 324.89                                                                 | 9 324,87                                                                                            |
| 46   325                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                                                     |
|                                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                                     |
|                                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                                     |
|                                                                    |                                                                           |                                                                            |                                                                                                     |
| 39 328                                                             | 328                                                                       | ,05 327,9                                                                  | 4 328,00                                                                                            |
| 57 324                                                             | 1,72 324                                                                  | ,58 324,4                                                                  | 7 324,52                                                                                            |
|                                                                    |                                                                           | E                                                                          | 3. Temperatur                                                                                       |
|                                                                    | 52 324<br>58 323<br>57 326<br>57 324                                      | 324,79 324,<br>322,79 322,<br>328,09 328,09 328,<br>37 324,72 324          | 32 324,79 324,69 324,6<br>38 322,79 322,75<br>39 328,00 328,05 327,9<br>37 324,72 324,58 324,4<br>1 |

| Monate.                                                                                 | 6 Uhr<br>Morgens.                                                                                                      | 9 Uhr<br>Vorm.                                                                                                                    | 12 Uhr<br>Mittags.                                                                                                        | 3 Uhr<br>Nachm.                                                                                                 | 6 Uhr<br>Abends,                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar Februar März April Mai Juni Juni Juli August September October November December | - 1,24<br>- 3,16<br>+ 0,06<br>+ 5,04<br>+ 4,66<br>+ 10,07<br>+ 10,59<br>+ 9,78<br>+ 6,76<br>+ 5,71<br>- 1,01<br>- 1,12 | - 0,91<br>- 1,83<br>+ 1,93<br>+ 7,80<br>+ 7,71<br>+ 13,34<br>+ 13,79<br>+ 14,18<br>+ 9,02<br>+ 7,92<br>+ 0,29<br>+ 0,29<br>+ 0,92 | + 0,77<br>- 0,86<br>+ 3,90<br>+ 9,72<br>- 9,40<br>- 15,41<br>- 15,52<br>- 16,47<br>- 10,81<br>- 10,01<br>- 0,82<br>- 0,17 | + 0,74<br>+ 1,77<br>+ 4,70<br>+ 9,77<br>+ 10,03<br>+ 15,40<br>+ 16,91<br>+ 10,93<br>+ 10,34<br>+ 0,64<br>- 0,01 | - 0,31<br>- 0,41<br>+ 2,48<br>+ 8,41<br>+ 14,45<br>+ 114,68<br>+ 15,11<br>+ 9,24<br>+ 7,74<br>- 0,13<br>- 0,86 |
| Jahresmittel                                                                            | + 3,84                                                                                                                 | + 5,94                                                                                                                            | +7,82                                                                                                                     | + 7,27                                                                                                          | - 6,58                                                                                                         |

Die Instrumente sind auf die Instrumente der k. Sternwarte zu Bogenhausen bei tirtem Lichte ausgesetzt zu sein. Das Barometer ist nach der Horme'schen Methode consich im Gefässe des Barometers. Das Psyochrometer ist nach Augustin construirt und die

Jahre 1851 zu Bayreuth.

druck

auf 00 R. reducirt.

| 9 Uhr<br>Abends. | Mittl<br>Baromet          |                  | Höchster    | Stand. | Tiefste    | Tiefster Stand. |  |
|------------------|---------------------------|------------------|-------------|--------|------------|-----------------|--|
| Avenus.          | aus sechs<br>Beobachtung. | Wahres<br>Mittel |             |        | 1.000      | . cuana.        |  |
| 325,13           | 325,08                    | 325,07           | den 11.     | 329,73 | den 31.    | 319,63          |  |
| 325,26           | 325,17                    | 325,17           | , 10.       | 329,15 | , 1.       | 319,64          |  |
| 322,77           | 322,79                    | 322,79           | , 3.        | 327,88 | , 6.       | 316,85          |  |
| 322,80           | 322,66                    | 322,65           | . 2.        | 327.19 | , 26.      | 317,11          |  |
| 324,38           | 324,24                    | 324,23           | , 31.       | 328,16 | , 5.       | 319,47          |  |
| 325,70           | 325,67                    | 325,68           | 1.          | 328,01 | , 10.      | 320,60          |  |
| 323,52           | 323,57                    | 323,60           | , 28,       | 326,99 | , 25.      | 320,95          |  |
| 325,14           | 325,03                    | 325,05           | 20.         | 328,69 | , 28.      | 320,54          |  |
| 325,56           | 325,44                    | 325,44           | _ 16.       | 330,17 | , 29.      | 321,65          |  |
| 324,60           | 324,58                    | 324,59           | . 12.       | 329,69 | , 30.      | 316.97          |  |
| 323,05           | 322,81                    | 322,81           | , 13,       | 329,23 | 7 17.      | 318,80          |  |
| 328,09           | 328,01                    | 328,00           | , 12.       | 331,22 | , 3.       | 324,02          |  |
| 324,67           | 324,59                    | 324,59           | d. 12, Dec. | 331,22 | d. 6. März | 316.85          |  |

# der freien Luft

| 9 Uhr<br>Abends.                                                                                                                  |                                                                                                               | lerer<br>seterstand                                                                                                                        | Höc<br>Temp                                                  | hste                                                                                                                                            | Niederste<br>Temperatur.                                          |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apenus.                                                                                                                           | aus sechs<br>Beobachtung.                                                                                     | Wahres<br>Mittel                                                                                                                           | Tomp                                                         | cratur.                                                                                                                                         | Tem                                                               | peratur.                                                                                                               |
| $\begin{array}{c} -0,80 \\ -1,83 \\ +1,34 \\ +6,17 \\ +5,98 \\ +10,89 \\ +11,46 \\ +11,25 \\ +7,95 \\ -0,59 \\ -1,10 \end{array}$ | - 0,20<br>- 0,77<br>+ 2,40<br>+ 7,82<br>+ 7,73<br>+ 13,27<br>+ 13,67<br>+ 13,95<br>+ 9,12<br>+ 7,99<br>- 0,64 | $\begin{array}{c} -0.40 \\ +1.17 \\ +1.87 \\ +6.93 \\ +6.72 \\ +12.18 \\ +12.71 \\ +13.03 \\ +8.40 \\ +7.41 \\ -0.44 \\ -0.80 \end{array}$ | den 30.  20.  21.  22.  18.  28.  31.  14.  6.  15.  2.  11. | $\begin{array}{c} + 5.8 \\ + 5.0 \\ + 12.0 \\ + 17.6 \\ - 15.0 \\ + 22.3 \\ + 22.2 \\ + 21.6 \\ + 14.5 \\ + 15.2 \\ + 4.5 \\ + 6.3 \end{array}$ | den 14.  14.  3.  3.  8.  19.  19.  26.  d.10.u.16  19.  24.  29. | $\begin{array}{c} -8,9 \\ -12,7 \\ -16,3 \\ -0,4 \\ -1,0 \\ +2,0 \\ +4,2 \\ +1,0 \\ -0,0 \\ -7,7 \\ -11,0 \end{array}$ |

München corrigirt. Der Beobachtungsort liegt gegeu NNO, ohne der Sonne öder reflecstruit; das Thermometer zur Reduction des Barometerstandes auf den Nullpunkt befindet Berechungen nach K Butz. Tabelle in dessen Lehrbuch der Meteoroli-gie ausgeführt.

C. Dunstin Pariser

| Monate.      | 6 Uhr<br>Morgens. | 9 Uhr<br>Vorm. | 12 Uhr<br>Mittags. | 3 Uhr<br>Nachm. | 6 Uhr<br>Abends |
|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Januar       | 1,85              | -              | 1,96               | -               | 1,89            |
| Februar      | 1,55              |                | 1,72               | _               | 1,69            |
| März         | 2,02              | 2,18           | 2,19               | 2,57            | 2,16            |
| April        | 3,03              | 3,25           | 3,34               | 3,14            | 3,20            |
| Mai          | 2,76              | 2,88           | 2,83               | 2,77            | 2,81            |
| Juni         | 4,06              | 4,15           | 3,97               | 3,95            | 4,09            |
| Juli         | 4,39              | 4,64           | 4,54               | 4,55            | 4,61            |
| August       | 4,33              | 4,88           | 4,82               | 4,80            | 4,84            |
| September    | 3,39              | 3,65           | 3,61               | 3,65            | 3,69            |
| October      | 3,15              | 3,45           | 3,59               | 3,63            | 3,55            |
| November     | 1,78              | 1,41           | 1,86               | 1,86            | 1,84            |
| December     | 1,79              | 1,80           | 1,86               | 1,86            | 1,79            |
| Jahresmittel | 2,84              | 3,27           | 3,02               | 3,28            | 3,01            |

#### D. Feuchtigkeit 100 = volle

| Monate.      | 6 Uhr<br>Morgens. | 9 Uhr<br>Vorm. | 12 Uhr<br>Mittags. | 3 Uhr<br>Nachm. | 6 Uhr<br>Abends. |
|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Januar       | 92,87             |                | 88,28              | _               | 94,11            |
| Februar      | 88,98             | -              | 77,49              | -               | 84,51            |
| März         | 90,85             | 81,95          | 74,39              | 68,78           | 82,11            |
| April        | 91,97             | 80,33          | 70,60              | 67.20           | 74,75            |
| Mai          | 90,22             | 73,90          | 63,89              | 60,56           | 67,45            |
| Juni         | 85,23             | 67,69          | 55,88              | 56,08           | 61,91            |
| Juli         | 89,00             | 73,70          | 63,98              | 62.43           | 69,80            |
| August       | 92,47             | 74,59          | 60,24              | 60,65           | 69,90            |
| September    | 92,95             | 83,61          | 72,12              | 72,38           | 83,13            |
| October      | 94,19             | 89,02          | 75,65              | 74,31           | 89,72            |
| November     | 94,55             | 90,44          | 84,57              | 85,51           | 90,64            |
| December     | 94,74             | 93,51          | 88,18              | 89,69           | 92,97            |
| Jahresmittel | 91,50             | 80,87          | 72,94              | 69,76           | 80,08            |

#### druck.

druck. Linien.

| 9 Uhr<br>Abends. | Mitt                         | el      | Höch:<br>Dunstd |       | Niederster<br>Dupstdruck. |        |  |
|------------------|------------------------------|---------|-----------------|-------|---------------------------|--------|--|
| abelius.         | aus 3 resp. 6<br>Beobachtng. | wahres. | Daneta          | rucu. | Dusta                     | i uca. |  |
|                  | 1,90                         | 1,88    | den 1.          | 2,70  | den 14.                   | 1,14   |  |
|                  | 1,65                         | 1,62    | . 4.            | 2,36  | , 28.                     | 0,79   |  |
| 2,27             | 2,23                         | 2,22    | , 20.           | 3,68  | , 3.                      | 0,29   |  |
| 3,13             | 3,18                         | 3,20    | , 22.           | 5,11  | , 6.                      | 1,59   |  |
| 2,90             | 2,82                         | 2,77    | , 23.           | 4,28  | , 6.                      | 1,81   |  |
| 4.12             | 4,06                         | 3,96    | , 22.           | 5,96  | , 18.                     | 1,99   |  |
| 4.68             | 4,57                         | 4,49    | , 31.           | 6,58  | , 1.                      | 3,01   |  |
| 4,68<br>4,71     | 4,73                         | 4,65    | , 1.            | 6,63  | , 29.                     | 2,90   |  |
| 3,62             | 3,60                         | 3,52    | , 2,            | 5,06  | , 8.                      | 2,09   |  |
| 3,34             | 3,45                         | 3,40    | , 15.           | 4,91  | , 19.                     | 2,03   |  |
| 1,81             | 1,83                         | 1,82    | , 2.            | 2,49  | , 23.                     | 1,02   |  |
| 1,67             | 1,79                         | 1,79    | , 10.           | 3,20  | , 29.                     | 0,83   |  |
| 3,22             | 2,98                         | 2,94    | d. 1. Aug.      | 6,63  | d. 3. März                | 0,29   |  |

#### der Atmosphäre.

Sättigkeit.

| 9 Uhr<br>Abends. | Mittel aus 3 resp. 6<br>Beobachtungen. | Grö<br>Fench | esto<br>tigkeit. | Geringste<br>Feuchtigkeit. |       |  |
|------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|-------|--|
| _                | 91,75                                  | 13mal        | 100,00           | den 15.                    | 69,10 |  |
| -                | 83,66                                  | den 2.       | 100,00           | , 28.                      | 44,30 |  |
| 89,43            | 81,25                                  | 3mal         | 100,00           | , 23.                      | 50,17 |  |
| 88,06            | 78,78                                  | 2            | 100,00           | , 27.                      | 46,85 |  |
| 85,51            | 73,59                                  | den 17.      | 97,92            | , 17.                      | 39,66 |  |
| 81,12            | 67,98                                  | , 5.         | 98,56            | , 30.                      | 37,93 |  |
| 88,28            | 74,53                                  | . 14.        | 97,39            | , 2.                       | 31,55 |  |
| 89,76            | 74.60                                  | _ 20.        | 100,00           | , 4.                       | 40,81 |  |
| 90,57            | 82,46                                  | d.10.n24.    | 100,00           | , 8.                       | 42,22 |  |
| 92,19            | 85,85                                  | 6mal         | 100,00           | , 18.                      | 60,36 |  |
| 92,20            | 89,65                                  | 11 ,         | 100,00           | , 6.                       | 66,79 |  |
| 93,43            | 92,09                                  | 9 ,          | 100,00           | , 3.                       | 67,76 |  |
| 89.05            | 81.35                                  | 48m b 6B t   | 100.00           | den 2. Juli                | 31 55 |  |

|  | E. | Windes |
|--|----|--------|
|--|----|--------|

| Monate.   | Summa<br>der<br>Beobacht. | N.  | NNO. | NO. | ono. | 0. | oso. |
|-----------|---------------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| Januar    | 173                       | 3   | 1    | 10  | 1    | 4  | 1    |
| Februar   | 150                       | 10  | 1    | 21  | 0    | 8  | 0    |
| März      | 152                       | 10  | 1    | 0   | 1 1  | 4  | 1    |
| April     | 286                       | 36  | 15   | 23  | 2    | 10 | 0    |
| Mai       | 176                       | 31  | 6    | 20  | 1 1  | 7  | 0    |
| Juni . :  | 152                       | 22  | 3    | 12  | 1 1  | 4  | 0    |
| Juli      | 160                       | 11  | 0    | 9   | 1    | 3  | 0    |
| August    | 166                       | 39  | 5    | 11  | 1    | 7  | 1    |
| September | 150                       | 37  | 6    | 18  | 1    | 8  | 1    |
| October   | 164                       | 21  | 4    | 8   | 2    | 6  | 1    |
| November  | 162                       | 17  | 3    | 6   | 0    | 4  | 2    |
| December  | 155                       | 18  | 2    | 4   | 0    | 4  | 2    |
| Summa     | 2046                      | 255 | 48   | 142 | 11   | 62 | 9    |

# F. Witterung.

| Monate.   | Heitere<br>Tuge. | Theilw. be-<br>deckte Tage. | Trübe Tage. | Regen-<br>Tage. | Schnee-<br>Tage. | Nebel-<br>Tage. | Hagel und<br>Graupeln. | Gewitter. | Stürme. |
|-----------|------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------|
| Januar    | 3                | 7                           | 21          | 1               | 2                | 7               | 0                      | 0         | 0       |
| Februar   | 10               | 10                          | 8           | 0               | 5                | 3               | 0                      | ō         | 1       |
| März      | 2                | 9                           | 20          | 10              | 6                | 0               | 1                      | 0         | 14      |
| April     | 2                | 5                           | 23          | 16              | 1                | 2               | 1                      | 3         | 1       |
| Mai       | 4                | 13                          | 14          | 19              | 0                | 2               | 2                      | 2         | 5       |
| Juni      | 5                | 16                          | 9           | 14              | 0                | 0               | 1                      | 7         | 7       |
| Juli      | 5                | 13                          | 13          | 19              | 0                | 3               | 0                      | 8         | 3       |
| August    | 9                | 12                          | 10          | 16              | 0                | 6               | 1                      | 10        | 1       |
| September | 0                | 11                          | 19          | 20              | . 0              | 4               | 0                      | 0         | 0       |
| October   | 4                | 12                          | 15          | 12              | 1                | - 6             | 0                      | 0         | 3       |
| November  | 0                | 5                           | 25          | 8               | 15               | 1               | 1                      | 0         | 1       |
| December  | 3                | 3                           | 25          | 6               | 13               | 8               | 1                      | 0         | 1       |
| Summa     | 47               | 116                         | 202         | 141             | 43               | 42              | 8                      | 30        | 37      |

# richtungen.

| so. | sso. | s.  | ssw. | sw.   | wsw. | w.  | WNW. | NW. | NN<br>W. |
|-----|------|-----|------|-------|------|-----|------|-----|----------|
| 87  | 25   | 13  | 5    | 15    | 1    | 2   | 0    | 4   | 1        |
| 45  | 6    | 7   | 0    | 18    | 3    | 9   | 0    | 18  | 4        |
| 28  | 8    | 12  | 2    | 38    | 11   | 27  | 0    | 9   | 0        |
| 53  | 7    | 21  | 6    | 52    | 0    | 33  | 0    | 28  | 0        |
| 10  | 1    | 8   | 0    | 44    | 3    | 22  | 1    | 17  | 5        |
| 11  | 3    | 8   | 2    | 29    | 11   | 27  | 1    | 15  | 3        |
| 16  | 14   | 16  | 5    | 25    | 4    | 30  | 0    | 23  | 3        |
| 14  | 6    | 8   | 2    | 18    | 6    | 18  | 4    | 20  | 6        |
| 9   | 3    | 20  | 0    | 12    | 4    | 12  | 0    | 15  | 4        |
| 13  | 12   | 19  | 6    | 28    | 12   | 16  | 1    | 8   | 7        |
| 21  | 6    | 18  | 4    | 24    | 5    | 22  | 2    | 18  | 9        |
| 20  | 12   | 20  | 1    | 16    | 18   | 18  | _ 1  | 10  | 9        |
| 327 | 103  | 170 | 33   | . 319 | 78   | 236 | 10   | 185 | 51       |

#### G. Temperatur des Mains und der Quellen.

#### H. Höhe des Meteorwassers In Pariser Linien.

| Monate.                                                                                                             |                                                                                                                             | Main.                                                                                     |                                                             | Moritzhöf.<br>Quelle.                                            | Herzog-<br>quelle.                                                           | Monate                                                                            | Regen<br>uud<br>Schnee.                                                   | to 94                          | Menge<br>Stunden. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Januar<br>Februar<br>Mārz<br>April<br>Mal<br>Juni<br>Juli<br>August<br>September<br>October<br>November<br>December | + 2, 0<br>+ 2, 1<br>+ 5, 9<br>+ 12, 3<br>+ 11,25<br>+ 16, 7<br>+ 16, 3<br>+ 15, 8<br>+ 12, 0<br>+ 10, 5<br>+ 4, 9<br>+ 3, 1 | 0, 0<br>0, 0<br>0, 0<br>+ 3, 3<br>+ 6, 9<br>1 9, 8<br>+ 11, 3<br>+ 8, 2<br>+ 5, 9<br>0, 0 | 1 7,56<br>1 8,76<br>+ 13,23<br>+ 13,88<br>+ 14.27<br>+ 9,68 | + 6,70<br>+ 6,35<br>+ 6,44<br>+ 6,71<br>7 00<br>+ 7,48<br>+ 7,88 | + 5,99<br>+ 6,34<br>+ 6,44<br>+ 6.85<br>+ 7,17<br>- 7,47<br>+ 7,88<br>+ 7,24 | Februar<br>März<br>April<br>Mal<br>Juni<br>Juli<br>August<br>September<br>October | 25,1<br>25,860<br>47,640<br>29,412<br>49,896<br>13,836<br>15,060<br>6,192 | den 12. " 10. " 18. " 9. " 25. | 9,192             |
| Jahresmit.                                                                                                          | +16, 7                                                                                                                      | 0,0                                                                                       | + 6,94                                                      | + 7,19                                                           | + 6,85                                                                       |                                                                                   | -                                                                         | -                              | _                 |

Ueberder Höhe des Meteorwassers zu in Pariser

| Jahre.  | Januar.      | Februar.                                                                                 | März.                                              | April.                                    | Mai.                                       | Juni.                                                       |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1814    | 20,4         | 7,8<br>26,1<br>6,4<br>33,5                                                               | 14,3                                               | 13,5                                      | 18,6                                       | 25,8                                                        |
| 1815    | 4,7          | 26,1                                                                                     | 32,1                                               | 6,4                                       | 12,5                                       | 36,1                                                        |
| 1816    | 8,6          | 6,4                                                                                      | 8,4                                                | 3,4                                       | 9,6                                        | 32,3                                                        |
| 1817    | 12,5         | 33,5                                                                                     | 31,4                                               | 15,7                                      | 30,4                                       | 13,4                                                        |
| 1818    | 27,5         | 19,9<br>26,9<br>1,3                                                                      | 31,4<br>21,5<br>11,8<br>18,3                       | 15,7<br>3,0<br>6,6<br>10,4<br>19,6<br>6,2 | 36,8<br>13,6                               | 12,8                                                        |
| 1819    | 14,9<br>3,9  | 26,9                                                                                     | 11,8                                               | 6,6                                       | 13,6                                       | 27,2                                                        |
| 1820    | 3,9          | · <u>1,3</u>                                                                             | 18,3                                               | 10,4                                      | $\frac{20,3}{33,7}$                        | 30,2                                                        |
| 1821    | 21,3<br>22,0 | 5,6                                                                                      | 32,0                                               | 19,6                                      | 33,7                                       | 36,3                                                        |
| 1822    | 22,0         | 5,5                                                                                      | 27,2                                               | 6,2                                       | 18,3<br>12,5                               | 3,4                                                         |
| 1823    | 12,3         | 25,7                                                                                     | 18,2                                               | 8,6                                       | 12,5                                       | 40,7                                                        |
| 1824    | 18,3<br>19,6 | 5,5<br>25,7<br>6,3<br>15,8<br>18,5<br>16,0<br>16,8<br>12,9<br>17,3<br>2,1<br>22,4<br>6,4 | 10,9<br>12,7<br>8,8<br>40,2<br>33,0<br>0,3<br>18,2 | 14,3                                      | 24,3                                       | 12,8<br>27,2<br>30,2<br>36,3<br>3,4<br>40,7<br>47,9<br>28,8 |
| 1825    | 19,6         | 15,8                                                                                     | 12,7                                               | 14,2<br>15,3<br>7,4<br>28,6               | 14,6                                       | 28,8                                                        |
| 1826    | 0,6          | 18,5                                                                                     | 8,8                                                | 15,3                                      | 35,4<br>29,3<br>20,3                       | 29,0<br>43,5                                                |
| 1827    | 31,3         | 16,0                                                                                     | 40,2                                               | 7,4                                       | 29,3                                       | 43,5                                                        |
| 1828    | 40,0         | 16,8                                                                                     | 33,0                                               | 28,6                                      | 20,3                                       | 36,2                                                        |
| 1829    | 10,7         | 12,8                                                                                     | 0,3                                                | 28,2<br>5,2                               | 22,8                                       | 20,3                                                        |
| 1830    | 5,6<br>9,4   | 12,9                                                                                     | 18,2                                               | 5,2                                       | 22,7                                       | 46,3                                                        |
| 1831    | 9,4          | 17,3                                                                                     | 40,0                                               | 15,9                                      | 22,8<br>22,7<br>39,4<br>12,8<br>8,3<br>8,4 | 47,3                                                        |
| 1832    | 4,7          | 2,1                                                                                      | 7,4                                                | 5,4<br>30,3<br>12,6                       | 12,8                                       | 39,6                                                        |
| 1833    | 7,6          | 22,4                                                                                     | 8,3                                                | 30,3                                      | 8,3                                        | 17,0                                                        |
| 1834    | 29,6         | 6,4                                                                                      | 14,5                                               | 12,6                                      | 8,4                                        | 17,5                                                        |
| 1835    | 18,0         | 26,4                                                                                     | 22,4                                               | 24,1                                      | 4,2                                        | 3,4                                                         |
| 1836    | 22,5         | 11,5                                                                                     | 20,2                                               | 20,0                                      | 16,5                                       | 17,0<br>17,5<br>3,4<br>26,6                                 |
| Mittel: |              |                                                                                          |                                                    |                                           | 21,17                                      | 30,076                                                      |

sicht

Bayreuth in den Jahren 1814 – 1836.

Linieg

| Juli.                                                                                                                                                     | August.                                                                                                                                                                           | Septembr.                                                                                                                                                                                                                                                                          | October.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Novembr.                                                                                                                                                                             | Decembr.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Summe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2<br>27,6<br>32,9<br>31,9<br>26,0<br>20,1<br>24,8<br>40,9<br>6.5<br>21,2<br>47,7<br>5,0<br>48,3<br>48,7<br>11,7<br>12,4<br>31,0<br>18,4<br>31,0<br>10,3 | 31,5<br>33,2<br>31,8<br>46,0<br>45,6<br>13,2<br>43,8<br>11,4<br>21,5<br>29,6<br>40,2<br>46,8<br>35,8<br>35,8<br>20,3<br>35,8<br>40,2<br>46,4<br>40,2<br>46,4<br>9,0<br>9,0<br>9,0 | 12,3<br>20,1<br>28,8<br>32,0<br>32,8<br>5,8<br>6,0<br>40,4<br>47,6<br>8,5<br>42,8<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>12,8<br>6,0<br>2,8<br>3,8<br>6,0<br>3,8<br>6,0<br>3,8<br>6,0<br>3,8<br>6,0<br>3,8<br>4,8<br>4,8<br>4,8<br>4,8<br>4,8<br>4,8<br>4,8<br>4,8<br>4,8<br>4 | 3,8<br>11,5<br>15,1<br>15,1<br>20,6<br>15,2<br>25,2<br>27,0<br>9,6<br>11,6<br>36,3<br>24,2<br>9,0<br>115,4<br>17,5<br>14,4<br>17,5<br>2,3<br>2,4<br>2,3<br>2,4<br>2,3<br>2,4<br>2,3<br>2,4<br>2,5<br>2,6<br>2,7<br>2,7<br>2,7<br>2,7<br>2,7<br>2,7<br>2,7<br>2,7<br>2,7<br>2,7 | 14,3<br>10,6<br>20,3<br>14,2<br>22,3<br>22,8<br>30,8<br>11,6<br>41,7<br>39,3<br>20,2<br>20,2<br>20,2<br>20,2<br>14,5<br>38,7<br>38,7<br>38,7<br>38,7<br>38,7<br>38,7<br>38,7<br>38,7 | 10,2<br>3,2<br>20,5<br>7,3<br>30,3<br>5,6<br>35,5<br>0,2<br>18,3<br>16,3<br>22,6<br>21,3<br>28,3<br>22,7<br>5,0<br>6<br>21,6<br>22,6<br>16,8<br>22,6<br>16,8<br>22,6<br>16,8<br>22,6<br>16,8<br>22,6<br>16,8<br>22,7<br>16,8<br>22,6<br>22,6<br>22,6<br>22,6<br>22,6<br>22,6<br>22,6<br>2 | 186,7<br>224,1<br>224,1<br>263,6<br>273,1<br>263,5<br>183,8<br>337,7<br>183,6<br>200,6<br>200,6<br>242,6<br>343,2<br>242,6<br>343,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1<br>263,1 |
| 27,78                                                                                                                                                     | 29,3                                                                                                                                                                              | 21,487                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,530                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,765                                                                                                                                                                               | 19,313                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

185,421 = Summe.

212-996 = Summe im Jahre 1851 = 100; 115.

# Meteorologische Uebersicht vom

#### in Pariser Linion

Höhe des Barometer-Gefässes über der Meerenfäche 1050 Pariser Foss. — Dr. Lamont gibt im Bogenhausen nach den mittleren Barometerständen des Jahres 1851 auf 552,7 Par. Foss an 1852 berechnet sich die Höhendiferenz unter Anwendung der Lamont'schen Tafeln zur Höhen-1852 berechnet sich die Höhendiferenz unter Anwendung der Lamont'schen Tafeln zur Höhen-

| Monate.                                                                            | 6 Uhr<br>Morgens.                                                                                                    | 9 Uhr<br>Vorm.                                                                                                                 | 12 Uhr<br>Mittags.                                                                                                   | 3 Uhr<br>Nachm.                                                                                                      | 6 Uhr<br>Abends.                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar Februar März April Mai Juni Juni August September October November December | 324,66<br>323,41<br>325,71<br>324,94<br>324,14<br>323,38<br>325,05<br>323,94<br>324,51<br>324,12<br>322,63<br>324,32 | 324,81<br>323,52<br>325,88<br>325,06<br>324,19<br>323,46<br>324,03<br>324,62<br>324,38<br>324,62<br>324,38<br>322,87<br>324,49 | 324,67<br>323,57<br>325,78<br>324,91<br>324,97<br>323,33<br>324,90<br>323,91<br>324,45<br>324,18<br>322,76<br>324,42 | 324,47<br>323,41<br>325,52<br>324,71<br>323,52<br>323,17<br>324,69<br>323,70<br>324,13<br>323,93<br>322,71<br>324,33 | 324,54<br>323,54<br>325,54<br>324,70<br>323,71<br>323,01<br>324,57<br>323,63<br>324,12<br>324,04<br>323,83<br>324,45 |
| Inbresmittel                                                                       | 324,23                                                                                                               | 324,36                                                                                                                         | 324,25                                                                                                               | 324,05                                                                                                               | 324,14                                                                                                               |

#### B. Temperatur in Réaumur'-

(Thermometer gegen N. NO.,

| Monate.                                                                            | 6 Uhr<br>Morgens.                                                                                                       | 9 Uhr<br>Vorm.                                                                                                          | 12 Uhr<br>Mittags.                                                                                                                  | 3 Uhr<br>Nachm                                                                                                                      | 6 Uhr<br>Abends.                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar Februar Mürz April Mai Juni Juli August September October November December | - 0,29<br>- 0,12<br>- 3,48<br>+ 0,29<br>+ 7,64<br>+ 10,87<br>+ 11,34<br>+ 10,75<br>+ 7,52<br>+ 2,71<br>+ 4,71<br>+ 4,84 | + 0,3<br>+ 0,85<br>- 0,26<br>+ 4,78<br>+ 11,80<br>+ 17,05<br>+ 14,84<br>+ 17,40<br>+ 5,53<br>+ 5,22<br>+ 2,15<br>+ 7,30 | + 2,05<br>+ 2,41<br>+ 3,21<br>+ 7,04<br>+ 13,06<br>+ 16,04<br>+ 19,31<br>+ 16,90<br>+ 13,85<br>+ 8,76<br>+ 6,78<br>+ 3,63<br>+ 9,46 | + 2,16<br>+ 2,44<br>+ 3,79<br>+ 7,36<br>+ 14,13<br>+ 16,19<br>+ 19,95<br>+ 17,53<br>+ 14,38<br>+ 8,67<br>+ 6,63<br>+ 3,72<br>+ 9,75 | + 0,95<br>+ 1,34<br>+ 1,73<br>+ 6,16<br>- 12,92<br>+ 15,04<br>- 18,63<br>+ 15,69<br>+ 11,83<br>+ 5,46<br>+ 2,7<br>+ 8,19 |

# Jahre 1852 zu Bayreuth.

# druck

### auf 00 R. reducirt.

die Rübendifferenz mit dem Quecksilber-Nivean des Reobachburge-Barometers an der k. Stermarte (Jahrsberfeld ert Münchens Ekermarte für 1822, S. 107); unde den Reobachburgen des Jahres Bestümmung mittels des Barometers (mittlerer Barometerstand von München: 317,07, Thermo-Röbe des Quecksilber-Niveaus des Harometers an der k. Stermarte: 1605 Bar. Fuss.

| 9 Uhr                                                                                            | Mittl<br>Baromete                                                                                            |                                                                                                            | Höchster                                      | Höchster Stand.                                                                                            |                                                                    | Tiefster Stand.                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Abends.                                                                                          | aus sechs<br>Beobachtung.                                                                                    | Wahres<br>Mittel                                                                                           |                                               |                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                  |  |  |
| 324,69<br>323,58<br>325,59<br>324,95<br>321,00<br>323,27<br>324,87<br>323,87<br>324,43<br>324,54 | 324,64<br>323,51'<br>325,67,<br>324,88<br>323,99<br>323,27<br>324,85<br>323,85<br>324,37<br>324,20<br>322,80 | 324,63<br>323,50<br>325,67<br>324,89<br>324,00<br>323,29<br>324,88<br>323,86<br>324,37<br>324,20<br>322,80 | den 5.  23.  6.  21.  16.  25.  29.  24.  19. | 329,47<br>329,43<br>332,74<br>327,69<br>327,48<br>326,85<br>327,85<br>327,13<br>330,53<br>330,38<br>328,90 | den 9.  7 18.  7 1.  7 30.  7 30.  7 14.  7 27.  7 4.  7 29.  7 5. | 319,05<br>315,31<br>319,90<br>320,49<br>318,52<br>318,87<br>321,91<br>319,71<br>319,49<br>316,93 |  |  |
| 322,99<br>324,51<br>324,27                                                                       | 324,42                                                                                                       | 324,41                                                                                                     | , 19.<br>d. 6. März                           | 330,18                                                                                                     | , 22.<br>, 16.<br>d.18.Febr.                                       | 316,39<br>319,09                                                                                 |  |  |

# der freien Luft

#### 14 Par. Fuss vom Erdboden erhaben )

| Nite   Nite | 9 Uhr<br>Abends.                                                                                   | Thermon                                                                                                                                 | Mittlerer<br>Thermometerstand                                                                         |                                                            | Höchste<br>Temperatur,                                                                                               |                                                                     | Niederste<br>Temperatur.                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | Beobachtung.                                                                                                                            |                                                                                                       | ·                                                          |                                                                                                                      |                                                                     | •                                                                                             |  |
| +2,38 $+2,73$ $+2,57$ , 26. $+8,8$ , 24. $-1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + 0,93<br>- 0,77<br>+ 3,14<br>+ 9,18<br>+ 11,42<br>+ 13,95<br>+ 12,23<br>+ 9,27<br>+ 4,25<br>+ 4,8 | $\begin{array}{c} + 1,31 \\ + 0,68 \\ + 4,79 \\ + 11,54 \\ + 13,92 \\ + 16,70 \\ + 14,66 \\ + 11,37 \\ + 5,97 \\ + 5,60 \\ \end{array}$ | + 0,90<br>+ 0,15<br>+ 3,90<br>+ 10,52<br>+ 12,83<br>+ 15,74<br>+ 13,73<br>+ 10,64<br>+ 5,40<br>+ 5,25 | " 6. " 31. " 7. " 26. " 23. d.17.u.18 " 30. d.1.u. 2. " 3. | $\begin{array}{c} + 9,5 \\ + 15,5 \\ + 15,0 \\ - 24,5 \\ + 22,5 \\ + 25,8 \\ + 21,7 \\ + 19,5 \\ + 15,3 \end{array}$ | " 19. " 6. " 17. d. 5.6.u.7. " 1. " 25. " 17. " 24. d.16.u.18 " 27. | $\begin{array}{r} - & 1.2 \\ + & 5.0 \\ + & 4.8 \\ + & 5.0 \\ - & 0.2 \\ - & 3.6 \end{array}$ |  |

C. Dunstin Pariset

| Monate.      | 6 Uhr<br>Morgens. | 9 Uhr<br>Vorm. | 12 Ühr<br>Mittags. | 3 Uhr<br>Nachm. | 6 Uhr<br>Abends |
|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Januar       | 1,90              | . 1,94         | 2,12               | 2,09            | 1,94            |
| Februar      | 1,90              | 1.97           | 2,01               | 2,04            | 2,02            |
| März         | 1,45              | 1,63           | 1,75               | 1,81            | 1,85            |
| April        | 1,90              | 2,04           | 1,99               | 1,96            | 1,96            |
| Mai          | 3,52              | 3,74           | 3,46               | 3,44            | 3,63            |
| Juni         | 4,40              | 4,58           | 4,67               | 4,64            | 4,56            |
| Juli         | 4,67              | 5,23           | 4,69               | 4,59            | 4,66            |
| Angust       | 4,61              | 5,12           | 5,03               | 4,84            | 5,08            |
| September    | 3,56              | 4.08           | 4.04               | 3,97            | 4,01            |
| October      | 2,39              | 2,69           | 2,88               | 2,93            | 2,84            |
| November     | 2,88              | 2,93           | 3,12               | 3,10            | 2,68            |
| December     | 2,25              | 2,29           | 2,44               | 2,47            | 2,33            |
| Jahresmittel | 2,95              | 3,19           | 3,18               | 3,16            | 3,13            |

### D. Peuchugken

|              |                   |                |                    |                 | -                |
|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Monate.      | 6 Uhr<br>Morgens. | 9 Uhr<br>Vorm. | 12 Uhr<br>Mittags. | 3 Uhr<br>Nachm. | 6 Uhr<br>Abends. |
| Januar       | 92,33             | 89,64          | 83,19              | 82,28           | 87,93            |
| Februar      | 90,57             | 86,81          | 79,44              | 80,20           | 87,00            |
| März         | 92,84             | 79,45          | 64,76              | 63,06           | 75,55            |
| April        | 88.18             | 65,07          | 53,32              | 52,21           | 57.75            |
| Mai          | 87.75             | 68.16          | 56,04              | 53,82           | 61.87            |
| Juni         | 86,69             | 71.22          | 62,32              | 61,86           | 66,19            |
| Juli         | 89,12             | 64,65          | 49,54              | 46,51           | 53,28            |
| August       | 92,07             | 74.95          | 63,49              | 58,37           | 70.16            |
| September    | 91,19             | 78.12          | 63,59              | 59,92           | 73.98            |
| October      | 90,85             | 81,33          | 67,41              | 69,14           | 83,21            |
| November     | 93,05             | 90,24          | 83,49              | 84,60           | 90,68            |
| December     | 92,99             | 91,64          | 86,95              | 87,24           | 89,64            |
| Jahresmittel | 90,64             | 78,44          | 67,795             | 66,60           | 74,77            |

# druck.

| 9 Uhr<br>Abends.     | Mit                      | tel     | Höch<br>Dunstd |       | Niede<br>Dunstd |       |
|----------------------|--------------------------|---------|----------------|-------|-----------------|-------|
| abenus.              | aus sechs<br>Beobachtng. | wahres. | Dunsto         | ruck. | Dunsto          | ruck. |
| 1,97<br>1,93         | 1,99<br>1,96             | 1,97    | den 16.        | 3,99  | den 1.          | 0,69  |
| 1,93                 | 1,96                     | 1,95    | 3.             | 3,24  | , 25.           | 1,13  |
| 1,74                 | 1,71                     | 1,69    | d,30.u.31      | 3,76  | , 5.            | 0,38  |
| 2,04                 | 1,98                     | 1,94    | , 30.          | 4,23  | , 17.           | 0,85  |
| 3,60                 | 3,56                     | 3,51    | , 26.          | 6,49  | <b>a</b> 6.     | 1,63  |
| 4.56                 | 4.57                     | 4,47    | , 21.          | 6,89  | " -1.           | 2,53  |
| 5.07                 | 4,82                     | 4,74    | , 18.          | 6,77  | " 6.            | 3,17  |
| 5,07<br>4,87<br>3,79 | 4,82<br>4,92             | 4,85    | , 27.          | 6,63  | , 24.           | 3,01  |
| 3,79                 | 3,91                     | 3,83    | , 19.          | 5,40  | , 23.           | 1,92  |
| 2,62                 | 2,73                     | 2,67    | , 5.           | 5,01  | d.16.u.17       | 1,49  |
| 2,89                 | 2,93                     | 2,93    | , 3.           | 4,74  | , 13.           | 1,64  |
| 2,28                 | 2,34                     | 2,33    | , 10.          | 3,48  | , 24.           | 1,06  |
|                      | 0.4400                   |         |                | 0.00  |                 |       |
| 3,11                 | 3,1183                   | 3,0733  | d. 21. Juni.   | 6,89  | d. 5. März      | 0,38  |

## der Atmosphäre.

| 9 Uhr<br>Abends. Mittel aus sechs<br>Beobachtungen. |       | Grö<br>Feuch | sste<br>tigkeit. | Geringste<br>Feuchtigkeit. |       |  |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|----------------------------|-------|--|
| 89,54                                               | 87,48 | 6mal         | 100,00           | den 10.                    | 66,66 |  |
| 87,39                                               | 85,23 | 7mal         | 100,00           | , 25.                      | 32,99 |  |
| 88,94                                               | 77,43 | 15mal        | 100,00           | , 23.                      | 40,25 |  |
| 74,97                                               | 65,25 | den 5.       | 100,00           | , 28.                      | 26,48 |  |
| 80,10                                               | 67,96 | , 9.         | 97,04            | , 17.                      | 24,37 |  |
| 86,46                                               | 72,46 | " 10.        | 95,73            | , 8.                       | 37,69 |  |
| 79,00                                               | 63,68 | , 20.        | 97,41            | , 9.                       | 33,78 |  |
| 86,94                                               | 74,33 | , 17.        | 100,00           | , 20.                      | 33,84 |  |
| 85,20                                               | 75,33 | , 2.         | 98,32            | , 9.                       | 43,46 |  |
| 88,35                                               | 80,05 | , 18.        | 100,00           | , 1.                       | 41,89 |  |
| 91,98                                               | 89,01 | 4mal         | 100,00           | , 18.                      | 70,13 |  |
| 89,81                                               | 89,71 | 4 ,          | 100,00           | , 17.                      | 69,19 |  |
| 85.72                                               | 77.33 | 30m h GR +   | 100.00           | den 17 Mai                 | 24 37 |  |

#### F. Winden-

| Monate. | Summa<br>der<br>Beobacht.                                                        | N.                                                           | NNO.                                                   | NO.                                                      | ono.                                           | 0.                                                            | oso.                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Januar  | 158<br>153<br>160<br>158<br>172<br>180<br>194<br>166<br>161<br>156<br>119<br>152 | 1<br>16<br>28<br>35<br>28<br>11<br>36<br>25<br>12<br>15<br>7 | 0<br>11<br>5<br>18<br>4<br>0<br>11<br>8<br>2<br>3<br>1 | 0<br>11<br>12<br>30<br>8<br>2<br>29<br>6<br>12<br>3<br>3 | 0<br>2<br>1<br>2<br>0<br>4<br>1<br>4<br>4<br>4 | 6<br>8<br>11<br>13<br>10<br>4<br>18<br>8<br>13<br>8<br>2<br>5 | 1<br>1<br>0<br>6<br>2<br>1<br>6<br>3<br>6<br>1<br>1<br>2 |
| Summa   | 1929                                                                             | 219                                                          | 65                                                     | 118                                                      | 18                                             | 106                                                           | 30                                                       |

# F. Temperatur des Mains und der Quellen.

| Monate.      |                                                                                                                                                            | Main                                                                                                                                     | Moritzhöfer                                                                                                                                      | Herzog-                                                                                                    |                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monate,      | Höchste                                                                                                                                                    | Temperatu<br>Niederste                                                                                                                   | Quelle.                                                                                                                                          | Quelle.                                                                                                    |                                                                                                  |
|              | Hochste                                                                                                                                                    | Niederste                                                                                                                                | Mittlere                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                  |
| Januar       | $\begin{array}{c} +\ 3,38 \\ +\ 4,61 \\ +\ 7,69 \\ +\ 10,25 \\ +\ 18,38 \\ +\ 17,25 \\ -\ 20,65 \\ +\ 17,35 \\ +\ 12,41 \\ +\ 10,25 \\ -\ 8,8 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 0, 0 \\ + 0, 1 \\ 0, 0 \\ + 2,36 \\ + 5,84 \\ + 11,55 \\ + 14, 5 \\ + 12,85 \\ + 9,32 \\ + 4,92 \\ + 2, 7 \end{array}$ | $\begin{array}{c} +\ 1,11 \\ +\ 1,67 \\ +\ 2,60 \\ +\ 6,45 \\ +\ 11,81 \\ +\ 13,94 \\ +\ 17,21 \\ +\ 15,65 \\ +\ 6,82 \\ +\ 6,01 \\ \end{array}$ | + 6,84<br>+ 6,58<br>+ 6,38<br>+ 6,38<br>+ 6,66<br>+ 7,18<br>+ 7,65<br>- 8,16<br>- 8,34<br>+ 8,99<br>+ 7,54 | + 6,66<br>+ 6,72<br>+ 6,32<br>+ 6,47<br>+ 7,12<br>+ 7,57<br>+ 8,00<br>+ 7,84<br>+ 7,84<br>+ 7,84 |
| Jahresmittel | -\-20,65                                                                                                                                                   | + 0, 5                                                                                                                                   | + 8,48                                                                                                                                           | $\frac{+7,13}{+7,26}$                                                                                      | + 7,1                                                                                            |

# richtung.

| W.  | NW.         | WNW.  | W.   | wsw.         | sw. | ssw. | S.  | sso. | so. |
|-----|-------------|-------|------|--------------|-----|------|-----|------|-----|
|     | 4           | 0     | 16   | 7            | 29  | 9    | 22  | 22   | 41  |
| 8   | 12          | 1 1   | 30   | 19           | 19  | . 1  | 6   | 1    | 7   |
|     | 27          | l ő l | 19   | 5            | 7   | 3    | 13  | 8    | 16  |
| 1 4 | 5           | 1 1   | 8    | 5<br>2<br>12 | 8   | 1 1  | 5   | 8    | 12  |
| ١ : | 6           | 4     | 22   | 12           | 27  | 1 1  | 15  | 12   | 16  |
| 1 : | 13          | 0     | 39   | 15           | 32  | 7    | 20  | 13   | 21  |
| 1:  | 16          | 0     | · 15 | 4            | 10  | 0    | 16  | 3    | 13  |
|     | 6           | 1     | 14   | 11           | 25  | 4    | 27  | 8    | 13  |
| 1   | 6<br>5<br>3 | 1     | 11   | 10           | 30  | 2    | 14  | 14   | 22  |
| 1 : |             | 0     | 17   | 12           | 29  | 3    | 22  | 14   | 20  |
| 1 : | 9           | 0 1   | 8    | 3            | 14  | 3 3  | 21  | 10   | 35  |
| :   | 3           | 0     | 9    | 3 5          | 40  | 3    | 25  | 26   | 23  |
| 52  | 109         | 8     | 208  | 105          | 270 | 37   | 206 | 139  | 239 |

## G. Höhe des Meteorwassers in Pariser Linien.

| Monate. | Regen<br>und<br>Schnee.                                                                        | Grösste<br>in 24 S                                              |                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar  | 20,76<br>39,06<br>12,73<br>5,95<br>32,18<br>34,98<br>13,33<br>35,05<br>23,47<br>22,74<br>30,80 | den 16.  7 24.  7 19.  7 30.  7 10.  7 19.  7 10.  7 19.  7 10. | 6,50<br>6,37<br>4,15<br>1,74<br>5,36<br>5,83<br>6,65<br>6,07<br>6,83<br>10,10<br>3,72 |
| Summa   | 288,22<br>=24.18                                                                               | , 23.<br>d. 5. Octbr.                                           | 5,35<br>10,10                                                                         |

H. Wit

| Monate.              | Heitere<br>Tage. | Theilw. be-<br>deckteTage. | TrübeTage. | Regen-<br>Tage. | Schnee-<br>Tage. |
|----------------------|------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------|
| Januar               | 8                | 7                          | 21         | 17              | 6                |
| Februar              | 3                | 5                          | 21         | 9               | 10               |
| März<br>April        | 9<br>6           | 15<br>13                   | 7<br>11    | 2<br>4          | 11 7             |
| Mai                  | 3                | 19                         | 9          | 21              | 1                |
| Juni                 | 3                | 15                         | 12         | . 17            | _                |
| Juli                 | 12               | 14                         | 5          | 6               | -                |
| August               | 5                | 13                         | 13         | 22              | -                |
| September            | 4                | 15                         | 11         | 15              | _                |
| October              | 7                | 11                         | 13         | 13              | 1                |
| November<br>December | 1_               | 8 7                        | 21<br>24   | 20<br>18        | 2<br>1           |
| Summa                | 56               | 142                        | 168        | 164             | 39               |

Letzter Schneefall: am 2. Mai, erster Schneefall: am 7. October.

#### terung.

| Nebel-<br>Tage. | Hagel und<br>Graupeln. | Gewitter.                                                                                                                                                          | Stürme.                                                                                                  |
|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5               | 1                      | <del></del>                                                                                                                                                        | a. 4. aus W., a. 10. aus<br>SW., a. 11. aus SSO., a<br>13. aus SW.                                       |
| 4               | 2                      |                                                                                                                                                                    | a. 5. aus SW. u. WSW.<br>am 6. aus WSW., am 18<br>aus W.                                                 |
| 1               | 2                      |                                                                                                                                                                    | den 1. aus W.                                                                                            |
| 1               | 1                      | am 7. im S                                                                                                                                                         | am 1. aus N., am 24. aus<br>NO., a. 25. aus O.                                                           |
| 4               | 3                      | a. 24. aus W., a. 26. aus W., a. 28. Vormittags aus W. u. SW., Naehmittags aus W., a. 30. aus W. — Wetterleuchten a. 21. in W., a. 23. in SW. u. W., am 29. in SW. | a. 1. aus SW., a. 2 aus SW., am 11. aus W., am 13. aus SW., am 14 aus W., a. 15. aus W., a. 20. aus WSW. |
| 1               | -                      | a. 3. in NW., a 12. in S.,<br>am 18. aus SW.                                                                                                                       | a. 11. aus W., a. 13. und<br>30. aus WSW.                                                                |
| 2               | -                      | d. 13. in O., a. 14. in SW.,<br>a. 15. aus W., a. 18. aus<br>SW., a. 27. in W., am 28.<br>in W.                                                                    | a. 18. aus SW., a. 22. aus W.                                                                            |
| 2 .             | -                      | a. I. aus W., a. 28. zwei<br>aus W. — Wetterleuchten<br>a. 10. in W., a 18. in SW.,<br>d. 19. in W., am 20. in W.,<br>a. 31. in W.                                 | a. 1. aus NW., a. 4. aus<br>WSW., a. 16. aus W.                                                          |
| •3              | -                      | d. 1. aus W., a. 11. aus W. nach S. — Wetterleuch-                                                                                                                 | a. 1. aus NW., a. 12. u.<br>16. aus SW., a. 21. aus                                                      |
| 2               | 1                      | ten a. 29. in N.                                                                                                                                                   | SW. und W.<br>am 2. aus W., am 5. und<br>7. aus SW.                                                      |
| 5               | I I                    |                                                                                                                                                                    | am 10. aus N.                                                                                            |
| 4               | -                      |                                                                                                                                                                    | am 9. aus SW.                                                                                            |
| 34              | 10                     | Gewitter: 20, Wetterl.: 9                                                                                                                                          | 35                                                                                                       |

Erstes Gewitter: am 7. April, letztes Gewitter: am 29. September.

Meteorologische Uebersicht vom A. Luftin Pariser Linien

| Monate.      | 6 Uhr<br>Morgens. | 9 Uhr<br>Vorm. | 12 Uhr<br>Mittags. | 3 Uhr<br>Nachm. | 6 Uhr<br>Abends. |
|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Januar       | 323,08            | 323,36         | 323,32             | 323,18          | 323,29           |
| Februar      | 319,71            | 319,86         | 319,83             | 319,61          | 319,74           |
| März         | 323,46            | 323,63         | 323,57             | 323,36          | 323,49           |
| April        | 323,00            | 323,09         | 322,96             | 322,73          | 322,70           |
| Mai          | 323,39            | 323,49         | 323,39             | 323,19          | 323,13           |
| Juni         | 323,13            | 323,17         | 323,13             | 322,96          | 322,98           |
| Juli         | 325,03            | 325,13         | 324,98             | 324,81          | 324,69           |
| August       | 324.75            | 324.83         | 324,62             | 324,44          | 324,33           |
| September    | 324.41            | 324.55         | 324.46             | 324.32          | 324,32           |
| October      | 323,74            | 323,96         | 323,78             | 323,37          | 323,66           |
| November     | 325,96            | 326,21         | 326,14             | 325,97          | 326,11           |
| December     | 323,92            | 324,13         | 323,95             | 323,75          | 323,76           |
| Jahresmittel | 323,6317          | 323,7842       | 323,6775           | 323,4742        | 323,516          |

B. Temperatur ln Réaumur'-(Thermometer gegen N. NO.,

| Monate.                                                                   | 6 Uhr<br>Morgens.                                                                                                                                                            | 9 Uhr<br>Vorm.                                                                                                                        | 12 Uhr<br>Mittags.                                                                                                                  | 3 Uhr<br>Nachm                                                                                                                        | 6 Uhr<br>Abends.                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar Februar März April Mai Juli Juli August September October November | $\begin{array}{c} -\ 0,092 \\ -\ 3,784 \\ -\ 4,295 \\ +\ 2,182 \\ +\ 6,955 \\ +\ 10,825 \\ +\ 11,8 \\ +\ 9,842 \\ +\ 6,763 \\ +\ 4,706 \\ +\ 0,5 \\ -\ 6,681 \\ \end{array}$ | + 0,356<br>- 2,796<br>- 2,014<br>+ 4,455<br>- 10,285<br>- 13,358<br>+ 15,543<br>+ 14,211<br>+ 10,913<br>+ 6,674<br>+ 0,948<br>- 6,060 | + 1,737<br>- 0,770<br>+ 0,889<br>+ 6,302<br>+ 12,134<br>+ 14,857<br>+ 17,65<br>+ 16,758<br>+ 13,343<br>+ 9,206<br>+ 2,45<br>- 3,416 | + 1,731<br>- 0,595<br>+ 1,393<br>+ 6,903<br>+ 12,218<br>+ 15,497<br>+ 17,740<br>+ 17,190<br>+ 13,358<br>+ 9,815<br>+ 2,522<br>- 3,343 | + 0,764<br>- 2,246<br>- 0,616<br>+ 5,673<br>+ 10,735<br>+ 14,443<br>+ 16,355<br>+ 15,510<br>+ 11,347<br>+ 6,842<br>+ 1,235<br>- 4,608 |
| Jahresmittel                                                              | + 3.2267                                                                                                                                                                     | 5.4894                                                                                                                                | +7.595                                                                                                                              | <del>+</del> 7.8691                                                                                                                   | +6,2945                                                                                                                               |

Jahre 1853 zu Bayreuth. druck auf 06 R. reducirt.

| 9 Uhr    | Mittl<br>Baromet          |                  | Höchster    | Stand. | Tiefste    | Tiefster Stand. |  |
|----------|---------------------------|------------------|-------------|--------|------------|-----------------|--|
| Abends.  | aus sechs<br>Beobachtung. | Wahres<br>Mittel |             |        | 110000     | · cumu.         |  |
| 323,34   | 323,262                   | 323,253          | den 1.      | 328,58 | den 17.    | 317,27          |  |
| 319,80   | 319,758                   | 319,752          | , 1.        | 326,33 | 10.        | 313.24          |  |
| 323.69   | 323,536                   | 323,53           | , 10.       | 328,19 | 10         | 318,21          |  |
| 322,89   | 322,895                   | 322,907          | , 17.       | 326,33 | " 22       | 319,47          |  |
| 323,28   | 323,311                   | 323,327          | , 13,       | 326,49 | 7. 7.      | 318.73          |  |
| 323,24   | 323,101                   | 323,12           | . 18.       | 325,49 | " 99       | 319.66          |  |
| 324,94   | 324,932                   | 324,95           | , 4.        | 327.36 | 7 14.      | 321,65          |  |
| 324,57   | 324,592                   | 324,61           | , 10.       | 327,53 | . 26.      | 321,18          |  |
| 324,53   | 324,432                   | 324.43           | , 5.        | 327.15 | , 26.      | 318,13          |  |
| 323,80   | 323,717                   | 323,73           | , 24.       | 329,03 | , 18.      | 318,42          |  |
| 326,18   | 326,096                   | 326,088          | _ 29.       | 329,47 | . 16.      | 319,98          |  |
| 323,67   | 323,864                   | 323,86           | " 1.        | 329,30 | , 15.      | 315,13          |  |
| 323,6608 | 323,6247                  | 323,6297         | d. 29. Nov. | 329,47 | d.10.Febr. | 313.24          |  |

#### der freien Luft

schen Graden.

14 Par. Fuss vom Erdboden erhaben )

| 9 Uhr<br>Abends.                                                                                  | Thermometerstand                                                   |                                                                                                                                 | Temperatur                                                 |                                                                                                                 | Niederste<br>Temperatur.                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Beobachtung.                                                       | Mittel                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                 |
| + 0,429 - 3,143 - 2,281 + 3,625 + 8,368 + 11,645 + 12,662 + 11,514 - 8,727 + 5,256 + 0,89 - 5,348 | + 13,437<br>+ 15,292<br>+ 14,171<br>+ 10,742<br>+ 7,083<br>+ 1,434 | + 0,593<br>- 2,607<br>- 1,585<br>+ 3,988<br>+ 9,04<br>+ 12,35<br>+ 14,26<br>+ 13,223<br>+ 9,96<br>- 6,578<br>+ 1,075<br>- 5,078 | den 11.  7 9. 7 14. 8 30. 8 27. 9 9. 7 22. 7 22. 8 8. 7 2. | + 7,5<br>- 3,3<br>- 8,6<br>+ 14,8<br>+ 20,0<br>- 22,2<br>- 26,2<br>- 25,0<br>- 18,8<br>- 13,3<br>- 7,9<br>- 1,8 | den 27.  7 17. 7 19. 7 16. 7 7. 8 13. 7 27. 8 31. 9 18. 9 5. 9 30. 7 27. | - 8 12.5 - 11.5 - 5.0 - 4. + 5.0 + 3.5 + 0.3 - 1.5 - 8.1 - 22,3 |
| + 4,362                                                                                           | - 5.8057                                                           | + 5.1496                                                                                                                        | den 9. Juli                                                | + 26,2                                                                                                          | d. 27. Dec.                                                              | - 22.2                                                          |

Verhandt A Wilrah phys.mad Geo. RA VI 1933

C. Dunst-

| Monate.      | 6 Uhr<br>Morgens. | 9 Uhr<br>Vorm. | 12 Uhr<br>Mittags. | 3 Uhr<br>Nachm. | 6 Uhr<br>Abends |
|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Januar       | 1.19              | 1,963          | 2,099              | 2,047           | 2,021           |
| Februar      | 1,338             | 1,366          | 1,495              | 1.527           | 1,432           |
| März         | 1.326             | 1,415          | 1,508              | 1,495           | 1,507           |
| April        | 2,203             | 2,331          | 2,294              | 2,294           | 2,364           |
| Mai          | 2,995             | 3,246          | 3,007              | 3,166           | 3,102           |
| Juni         | 4,525             | 4,709          | 4.785              | 4,634           | 4,654           |
| Juli         | 4.781             | 4,985          | 4.775              | 4.763           | 4.913           |
| August       | 4,179             | 4,683          | 4,378              | 4,543           | 4.716           |
| September    | 3,401             | 3,971          | 3,928              | 3,877           | 3,931           |
| October      | 2,906             | 3,191          | 3,329              | 3,333           | 3,183           |
| November     | 2,002             | 2,06           | 2,097              | 2,106           | 2,066           |
| December     | 1,072             | 1,083          | 1,212              | 1,229           | 2,210           |
| Jahresmittel | 2,6598            | 2,9169         | 2,9089             | 2.9178          | 2,9249          |

#### D. Relative Feuch-

| Monate.      | 6 Uhr<br>Morgens. | 9 Uhr<br>Vorm. | 12 Uhr<br>Mittags. | 3 Uhr<br>Nachm. | 6 Uhr<br>Abends |
|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Januar       | 93,43             | 92,42          | 87,68              | 85,89           | 92,07           |
| Februar      | 89,28             | 84,23          | 77,84              | 78,15           | 84,62           |
| März         | 92,72             | 80,90          | 67.48              | 65,43           | 76,94           |
| April        | 88,04             | 76,85          | 64,91              | 62,42           | 70.86           |
| Mai          | 80,80             | 66,99          | 54,45              | 57.54           | 61.03           |
| Juni         | 89,65             | 77,34          | 69,85              | 65,04           | 70,34           |
| Juli         | 87,35             | 68,28          | 54,69              | 56,93           | 64,30           |
| August       | 88,74             | 71,04          | 57,07              | 56,15           | 65,27           |
| September    | 92,41             | 78,16          | 64,30              | 64,10           | 75,61           |
| October      | 94,42             | 88,49          | 75,06              | 71,79           | 86,26           |
| November     | 91,79             | 90,58          | 81,29              | 81,47           | 88,59           |
| December     | 88,23             | 86,38          | 77,99              | 81,33           | 85,05           |
| Inhreemittel | 89 7383           | 80 1408        | 69 3842            | 68 8533         | 76 745          |

#### druck. Linien.

| 9 Uhr<br>Abends. | Mitt                     | Mittel Höchster |              | Höchster Nieders Dunstdruck, Dunstdr |             |       |  |
|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------|--|
| abenus.          | aus sechs<br>Beobachtng. | wahres.         | Dunstur      | uck.                                 | Dilastu     | ruck. |  |
| 1,961            | 2,000                    | 1,982           | den 13.      | 3,31                                 | den 27.     | 1,02  |  |
| 1,374            | 1,422                    | 1,398           | , 1.         | 2,27                                 | , 17.       | 0,61  |  |
| 1,461            | 1,452                    | 1,438           | , 9.         | 2,53                                 | , 19.       | 0,69  |  |
| 2,411            | 2,316                    | 2,27            | , 7.         | 3,94                                 | , 14.       | 1,1   |  |
| 3,117            | 3,100                    | 3,05            | , 28.        | 5,26                                 | , 9,        | 1,59  |  |
| 4,62             | 4.654                    | 4,55            | , 29,        | 6,95                                 | , 12.       | 2,8   |  |
| 5,022            | 4,873                    | 4,79            | , 28.        | 7,79                                 | , 4.        | 3,2   |  |
| 4,505            | 4,501                    | 4,423           | , 22.        | 7,17                                 | , 13.       | 2.90  |  |
| 3,644            | 3,792                    | 3,71            | , 2.         | 5,76                                 | , 18.       | 2.04  |  |
| 2,936            | 3,146                    | 3,09            | , 1.         | 5,15                                 | , 5.        | 1,7   |  |
| 2,024            | 2,059                    | 2,053           | , 8.         | 3,27                                 | , 30.       | 0.92  |  |
| 1,157            | 1,160                    | 1,16            | , 8.         | 1,85                                 | , 27.       | 0,10  |  |
| 2,8527           | 2,8729                   | 2,8262          | d. 28. Juli. | 7,79                                 | d. 27. Dee- | 0.16  |  |

# tigkeit der Luft.

| 9 Uhr<br>Abends. | Mittel                    |         |            | Grösste<br>Fenchtigkeit, |             | Geringste<br>Feuelitigkeit, |  |  |
|------------------|---------------------------|---------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|--|--|
| Abenus.          | aus sechs<br>Beobachtung. | wahres. | Fençal     | igkeit.                  | Pedentig    | Kert.                       |  |  |
| 91,92            | 90,57                     | 91,0    | 2mal       | 100,00                   | den 21.     | 72,12                       |  |  |
| 87,11            | 83,54                     | 84.7    | 2mal       | 100,00                   | , 21.       | 62,20                       |  |  |
| 86,39            | 78,31                     | 79,93   | 4mal       | 100,00                   | , 30.       | 24,78                       |  |  |
| 84,61            | 74,61                     | 77,81   | den 5.     | 96,73                    | , 29.       | 36,48                       |  |  |
| 75,17            | 66,00                     | 70.1    | _ 13.      | 96,50                    | , 3.        | 32,84                       |  |  |
| 85,59            | 76,30                     | 79,98   | , 6.       | 95,63                    | , 19,       | 37,70                       |  |  |
| 85,67            | 69,54                     | 73,68   | , 1.       | 98,53                    | , 8.        | 40,13                       |  |  |
| 84,26            | 70.43                     | 74,06   | . 8.       | 98,54                    | , 23.       | 35,69                       |  |  |
| 85,34            | 76,65                     | 80.03   | _ 13.      | 97,36                    | , 15.       | 40,2;                       |  |  |
| 91,13            | 84,53                     | 86,65   | Smal       | 100,00                   | , 6.        | 47,80                       |  |  |
| 89,80            | 87,25                     | 87,95   | 3mal       | 100,00                   | , 9.        | 53,86                       |  |  |
| 85,86            | 84,14                     | 84,57   | den 5.     | 98,69                    | , 13.       | 56,13                       |  |  |
| 86 1208          | 78.19                     | 80.87   | Lim b 6B t | 100.00                   | don 30 März | 94 78                       |  |  |

#### E. Windes-

| Monate.   | Summa<br>der<br>Beobacht. | N.  | NNO. | NO. | ono. | 0.  | oso. |
|-----------|---------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|
| Januar    | 145                       | 17  | 4    | 3   | 0    | 2   | 10   |
| Februar   | 153                       | 16  | 8    | 9   | 4    | 16  | 4    |
| März :    | 166                       | 32  | 15   | 20  | 2    | 9   | 2    |
| April     | 155                       | 27  | 4    | 6   | 1 1  | 2   | õ    |
| Mai       | 171                       | 29  | 6    | 27  | 7 1  | 25  | 1    |
| Juni      | 177                       | 35  | 15   | 19  | 1 1  | 8   | 1    |
| Juli      | 205                       | 21  | 2    | 8   | 0    | _ 4 | ō    |
| August    | 165                       | 41  | 6    | 9   | 1 1  | 3   | l ō  |
| September | 154                       | 16  | 2    | 20  | 1    | 10  | 1    |
| October   | 133                       | 8   | 0    | 1   | 0    | 14  | 0    |
| November  | 127                       | 23  | . 3  | 15  | 0    | 16  | 0 2  |
| December  | 147                       | 18  | 7    | 19  | 1    | 18  | 0    |
| Summa     | 1898                      | 283 | 72   | 156 | 18   | 127 | 11   |

# F. Temperatur des Mains und der Quellen.

| Monate.                     |                                                   | Main                                                        |                         | Moritzhöfer                | Herzog-                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| bionate.                    | Hőchste                                           | Temperatus<br>Niederste                                     | Mittlere                | Quelle.                    | Quelle.                                                |
| Januar                      | 3, 9                                              | + 0,05                                                      | 1,66                    | + 6,99                     | + 6,61                                                 |
| Februar                     | $\begin{array}{c} +1,9\\ -3,4\\ -9,3 \end{array}$ | 0, 0<br>- 0,03<br>- 3, 0                                    | +0,63 $+1,15$ $+5,03$   | + 6,65<br>+ 6,36<br>6,30   | $+6,44 \\ +6,21 \\ -6,25$                              |
| Mai Juni                    | 14,07<br>15,03                                    | $\begin{array}{c c} + 7, 8 \\ +10,18 \\ -12, 3 \end{array}$ | 10,50<br>13,44<br>14,13 | + 6,51<br>+ 6,89<br>- 7,35 | + 6,47<br>+ 6,87                                       |
| Juli<br>August<br>September | 17, 5<br>18, 3<br>13, 1                           | 11, 3                                                       | 11,42                   | 7,74                       | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ |
| October<br>November         | + 9,22                                            | $\begin{array}{c c} + 5, 6 \\ + 0, 1 \end{array}$           | ± 7,72<br>± 3,37        | - 7,94<br>- 7,65           | ± 7,71                                                 |
| Jahresmittel                | -0, 2<br>-18, 5                                   | 0, 0                                                        | + 6,95                  | $+\frac{7,12}{+7,12}$      | + 6,44                                                 |

## richtung.

| 80.           | 880.                       | 8.  | ssw. | sw.    | wsw. | w.  | WNW. | NW. | W.  |
|---------------|----------------------------|-----|------|--------|------|-----|------|-----|-----|
| 33            | 15                         | 23  | 1    | 29     | 5    | 11  | 0    | 1   | 1   |
| 20            | 15<br>3                    | 11  | 5    | 25     | 2    | 18  | 2    | 7   | 1 8 |
| 16            | 10                         | 17  | 2    | 12     | 3    | 12  | 0    | 7   | 1 7 |
| 11            | 8                          | 12  | 4    | 29     | 7    | 20  | 1    | 14  |     |
| 21<br>5<br>12 | 8<br>3<br>1<br>3<br>7<br>3 | 11  | 1 1  | 16     | 6    | 9   | 0    | 4   | 1   |
| 5             | 1                          | 9   | 0    | 29     | 8    | 20  | 0    | 18  | 1 8 |
| 12            | 3                          | 32  | 2 2  | 32     | 27   | 45  | 2 2  | 12  | 1   |
| 7             | 7                          | 29  | 2    | 20     | 9    | 22  |      | 5   | 1 2 |
| 16            | 3                          | 15  | 4    | 25     | 10   | 19  | 0    | 10  | 1   |
| 33            | 7                          | 21  | 1 1  | 29     | 6    | 12  | 1    | 0   |     |
| 20            | 13                         | 15  | 0    | 2<br>8 | 1 1  | 4   | 0    | 13  | (   |
| 38            | 9                          | 25  | 0    | - 8    | 2    | 0   | 0    | 2   | 111 |
| 232           | 82                         | 220 | 22   | 256    | 86   | 192 | 8    | 93  | 40  |

G. Höhe des Meteorwassers in Pariser Linien.

| Monate.    | Regen<br>und<br>Schnee. | Grösste<br>in 24 St |       |
|------------|-------------------------|---------------------|-------|
| Januar     | 26,75                   | den 13,             | 8,38  |
| Februar    | 15,41                   | , 20.               | 3,25  |
| März       | 10,72                   | , 2.                | 1,89  |
| April      | 24,71                   | , 23.               | 4,13  |
| Mai        | 25,81                   | , 13,               | 5,54  |
| Juni       | 79,13                   | , 29.               | 13.32 |
| Juli       | 29,69 -                 | , 29.               | 10.56 |
| August     | 25.15                   | , 8.                | 10,20 |
| September  | 23,63                   | , 2.                | 4,03  |
| October    | 23,96                   | , 2.                | 4,84  |
| November , | 10,92                   | , 26.               | 3,33  |
| December   | 7,13                    | , 31.               | 2,22  |
| Summa      | 303,01                  | d. 29. Juni.        | 13,32 |

H. Wit-

| Monate.              | Heitere<br>Tage. | Theilw. be-<br>deckteTage. | TrübeTage. | Regen-<br>Tage.         | Schnee-<br>Tage. |
|----------------------|------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Januar               | 7 1<br>1         | 6                          | 26<br>21   | 15                      | 5.<br>13         |
| März                 | 6                | 9                          | 16.        | 2 .                     | 13               |
| April                | 1                | 11                         | 18         | 20                      | 5                |
| Mai                  | 3                | 18                         | 10         | 16                      | -                |
|                      | - 1              |                            |            |                         |                  |
| Juni                 | <b>2</b> :       | 15                         | 13         | 20                      | -;               |
| Juli                 | 3<br>443.kt      | # oct ₩<br>23              | b 5        | 15                      | -                |
| August               | 1                | 23                         |            | itarie 1/5<br><b>11</b> | _                |
| September            | 5                | 12                         | 13         | . 11 ·                  | _                |
| October              | 1.5              | 22                         | 8          | . 14                    | -                |
| November<br>December | 2<br>7           | 9 12                       | 19<br>12   | 4                       | 4<br>11          |
| Summa                | 33               | 164                        | 168        | 130                     | 51               |

Letzter Schneefall: am 16. April, erster Schneefall: am 14. November, Letztes Gewitter: am 26. August.

| Hagel und<br>Graupeln. | Nebel-<br>Tage. | Gewitter.                                                                                                                                                                  | Stürme.                                                                                                                                            |  |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| _                      | 1               |                                                                                                                                                                            | a. 12. aus SW., a. 14. aus W                                                                                                                       |  |
| -                      | 4               |                                                                                                                                                                            | a. 13. aus NNO., a. 19<br>aus N., a. 23. aus SW<br>am 27. aus SW.                                                                                  |  |
| - i                    | 3               |                                                                                                                                                                            | am 1. aus NNO., am 10<br>aus NNO., a. 17. aus N                                                                                                    |  |
| 4                      | -               | Wetterleuchten a. 7, in 8,                                                                                                                                                 | a. 20. aus NO., a. 28. aus I<br>am 12. aus W. u. NW<br>a. 21. aus W.                                                                               |  |
| 1                      | 1               | a. 19. v. W. n. S. u. Abends<br>v. SW., a. 26. v. SW. n.<br>S., in der Nacht vom 27.<br>auf 28. v. NW. n. N., a.<br>29. v. S. n. O., d. 31. aus<br>SW. — Wetterleuchten am | am 4. aus NO. u. N., a.<br>aus SW., am 10. aus SW<br>am 14. aus O., a. 15. au<br>O. u. SO., a. 16. aus O<br>a. 24. aus SO. u. O., au<br>25. aus O. |  |
| 1                      | 1               | 29. in NW. u. an 31. in SO.<br>am 3. in NO., a. 8. zwei in<br>O. u. NO., a. 9. in NO., am<br>15. aus O., a. 20. in NW.,<br>a. 29. drei aus W., a. 30.<br>aus W.            | a. 12. aus N. u. NO., a.1<br>aus N., a. 24. aus W., a<br>25. aus SW., a.27. aus W<br>a. 28. aus W.                                                 |  |
| 1                      | 6               | a. 1. aus W., a. 2. in W., a. 10. aus W., a. 23. aus W., a. 28. aus W., am 29. drei aus W. — Wetterleuchten am 9. in W.                                                    | d. 8. aus WSW., a. 10. at<br>W., a. 11. aus W., a. 1<br>aus SSW., am 19. at<br>WSW., a. 20. aus W.,<br>31. aus W.                                  |  |
| -                      | 4               | a. 15. aus W. nach N., a.<br>24. aus W. n. O., am 26.<br>v. W. nach S. — Wetter-<br>leuchten a. 24. in S. u. N.,<br>am 29. in W. und N.                                    | a. 2. aus W., a. 15. a<br>SW., a. 24. aus N., a. 2<br>aus W., a. 27. aus S.W.<br>a. 30. aus SW. und W.                                             |  |
| -                      | 8               | am 25. m 17. unu N.                                                                                                                                                        | am 3. aus SW., am 6. a<br>NO., am 26. aus W., a                                                                                                    |  |
| -                      | 8               |                                                                                                                                                                            | 29. aus SW., a. 30. aus V<br>am 1. aus SW., am 2. a<br>W., a. 5. aus SSO., a. 2                                                                    |  |
| -                      | 13              |                                                                                                                                                                            | aus O.<br>am 9. und 10. aus NW.                                                                                                                    |  |

7 57 Gewitter: 27, Wetterl.: 6 54 Stürme. Erstes Gewitter: am 19. Mai. (Wetterleuchten am 7. April.) (Wetterleuchten am 29. August.)

am 10. aus O., am 14. aus SO., am 30. aus SW.



Verhandlungen der phys medictiesellschaft Wirzbarg II Band Intel I.

Sembuckeror v J.A.Botmann Wurzburg

Einige Bemerkungen zur Staphylorraphie nebst Mittheilung eines geheilten Falles von angeborener Spaltung des weichen Gaumens.

(Mit 2 Abbildungen.)

#### Von Professor MORAWEK.

(Vorgetragen in der Sifzung vom 10. Februar 1855.)

Bekanntlich steigt die Schwierigkeit, veraltete nicht eiternde Trennnngen des Zusammenhangs, mögen sie nun angeboren oder erworben sein,
durch erste Vereinigung zu beben mit deren Eutfermung von der Kürperoberfläche. Während z. B. die Operation einer Hasensehnete oder eines
Coloboms der Augenilder nur in seltenen Eillen bedeutenderen Selwierigkeiten begegnen dürfte, bezeichnet Die if en ba ch nicht mit Unrecht die
Operation der Ganmenspalte, so wie jene der Blasenseheidenfistel als zwei
der schwierigsten operativen Vorgänge. Stellen unn bei letzterer die oft
allzu bohe Lage der Fistel, so-wie der unvermeidliche Contact des Harns
mit dem aufgefreichten und durch die Naht verbundenen Wundrischern das
jedesmalige Gelingen eines operativen Eingriffs sehr in Frage, so sind die
Schwierigkeiten, die sich dem glinstigeu Erfolge der Velosynthesia enigegenstellen, kanm für geringer zu erachten.

Unter diesen ist insbesondere die Tiese des Operationsseldes bervorzuheben, indem bekanntlich die Mundhöhle eine Tiese von 8-10 Centimeter hat, die sieh auch bei weitgeöffueten Munde hüchstens auf 7 Centimeter abkfürzen lässt.

Dieser Umstand, sowie die normale Reizbarkeit der betreffenden Weichtheile ist es, welche die Ausführung einer Velosynthesis so sehr ersehweren, während andererseits das weitere Gelingen desselben durch die geringe Breite der Wundflächen, das stete Besenbtetwerden derseiben mit Speichel und Schleimsecret, die mangelnde Unterlage einer sesten Wand, sowie das stete Bewegtwerden des weichen Gaumens beim Athmen und Schlingen so häufig vereitelt wird.

Aus diesen Schwierigkeiten, namentlich dem zuerst berührten ging die Mannigfaltigkeit der Methoden und Instrumente zur Staphylorraphie hervor, die seit Gräfes (1816) und Ronx's ersten glücklichen Versuchen bis zur gegenwärtigen Zeit zu keiner geringen Zahl angewachsen sind.

und über deren ahsoluten Werth oder Unwertb nm so weniger ein Urtheil gefällt werden kann, als fast jede der bisher hekannten Methoden, so wie die hiezu benützten Instrumente sowold nngünstige wie günstige Erfolge anfzuweisen haben. Anders verhält es sich aber bei Beurtheilung und Vergleichnug der eine jede dieser Methoden zusammensetzenden Momente, die nach der im Allgemeinen schwierigeren Methode geübt, oft leicht und schnell auszuführen sind, während sie hei einer zweiten, dritten Methode oft den mit den grössten Schwierigkeiten verbundenen Moment hilden. Mannigfache Versuche, die ich an Cadavern mit den meisten bis jetzt bekannten und ühlichen Instrumenten zur Staphylorraphie unternahm, so wie drei Fälle, die ieh an Lehenden operiren sah, liessen mir eine Comhination der leichter ausführharen Momente aller uns his jetzt bekannten Methoden als wünschenswerth erseheinen, und ein mir im Sommer verflossenen Jahres zugekommener Fall hot mir auch die willkommene Gelegenheit, diesen Wnnsch practisch zu verwirklichen. Die angestrebte Vereinigung der Spalte des weichen Gaumens gelang hier vollständig, und indem ich die Geschichte dieses Falles hier in Kurzem angebe, überlasse ieh es der weitern Erfahrung, sich üher die Brauchharkeit der von mir angewendeten Instrumente ein erschöpfendercs Urtheil, als mir bis jetzt znsteht, zu bilden.

A. K., ein 18jähriges kräftig gebautes Mädchen, mit Ausnahme einiger Kinderkrankheiten stets gesund, litt an einer angeborenen Spalte des weichen und zum Theile auch des barten Gaumens, deren naturgetreue Zeichnung vor und nach der Operation ich dem Assistenten der chirurgischen Klinik, Hrn. Dr. De hier, verdanke.

Die Spalte nahm die perpendiculäre Mittellinie des Velum ein, so dass die auseinandergewichenen Hälften desselben einen dreieckigen, mit der Basis gegen die Zungenwurzel gekehrten Raum einsehlossen, dessen oberer abgerundeter Winkel etwas nach hinten gegen die Rachenhühle gerichtet war. (Tafel II. Fig. 1.)

Eine nühere Untersnehung dieses obern Winkels mit dem Finger liess auch eine kleine dreieckige Spalte in der Sutur der Gaumenbeine nachweisen, die mit ihrem spitzen Winkel nach vorne gerichtet, durch eine straffe und derbe Ausfüllungsmembran geschlossen erschien, deren abgerundete, scharf nach hinten vorspringende Basis den Winkel in der Spalte des weichen Gaumens sehliessen half. Der Abstand der Spaltzinder des weichen Gaumens sehlessen half. Der Abstand der Spaltzinder des weichen Gaumens schlessen half. Der Abstand der Spaltzinder des weichen Gaumens hetrug an der Basis 14 Linien, die Länge eines jeden Randes 16-18", die Breite der Aruschaft und der Spaltzinder des Williumsgemeinpan an ihrer Basis 2-3". Ma Zusammenstoss des innern

und untere Randes einer jeden Hälfte des Gaumensegels zeigten sich noch Reste der ebeufalls, jedoch ungleichförnig gespaltenen Uzula, deren grüsserer mehr entwickelter Antheil sich an der reebten Hälfte des Velums befand, während an der linken Hälfte nur ein rudimentäres Stück derselben an bemerken war.

Die einander zugekehrten Ränder der Gaumenspalte zeigten sich, insbesordere in ihrer unteren Hälfte, ziemlich wulstig und gerüthet, der Arcus palatoglozusu und pharyngoglozus waren gut entwickti, uar kehrten helde ibren freien Rand, nicht wie im normalen Zustande direkt nach unten, sondern etwas mebr nach vorn.

Die beiden Hälften des Gaumensegels waren ebenfalls ziemlich carnös und blutreich, ihre Schleimbaut, sowie die der ganzen hintern Mundhöhle vollkommen normal.

Die Deglutition war nicht sonderlich gestört, und nur hei bastigerem Verschlingen von Flüssigkeiten regurgitirte, besonders hei horizontaler Lagerung der Kranken ein Theil derselben in die Nasenhöhle.

Wesentlichere Störungen waren dagegen heim Sprechen zu heobachten, die Töne zeigten sich navollkommen artikulirt und heim Erzeugen der Gaumenlante vernahm man einen eigenthümlichen sebnanbenden Ton, so dass die Sprache oft ganz unverständlich wurde.

Liess man das Mädchen bei offenem Munde tief einstlumen, ao bewegten sleb die Ränder der Fissur nach anssen nnd zugleich nach oben, es wurde somit die Spalte breiter, nnd dabei ein genanerer Ueherblick der hintern Rachenwand ermöglicht, wobei man die Gegenwart einer nnvollkommenen geleinseltieren Pharvarzahe konstatiere komnte.

Bei Schlinghewegungen begannen die concaven (untern) Rinder des Gaunensegeis sieb gerade zu strecken und einander sich zu nübern, so dass die Retet der getrennten Urula sieb Last auf eine hable Linie nüberten, wohel deren unteres Ende sich zugleich etwas nach rückwärts krümmte, was die Annahme einer gleichzeitigen Spaltung des Musculus ausgos weuter zu rechtertigen schlen.

Dicselben Bewegungen beobachtete man bei Erzeugung höherer Töne. Fasste man mittelat zweier feiner Pincetten die Reste der gespaltenen Ueuka und auchte sie einander zu nikern, so gelang durch einen etwas stärkeren Zug die Annäherung dieser rudimentären Theile bis fast auf eine halbe Linde, höher hiant konnte eine derlel Annäherung nicht meb bewerkstelligt werden, sondern es blieb eine längliche Spalte zurück, die in ihrem grössten etwa 11/3" unter dem obern abgerundeten Winkel befindlichen Quedrucknasser 2" betrug.

Das reifere Alter des übrigens blühend aussehenden Mädehens liess auf eine hinreichende Energie des Willens reehnen, um die mit der Operation verbundenen Unbequemliehkelten gefasst zu ertragen; dieser Umstand, so wie die Abwesenheit jeder anderweitigen Compilication liessen auch hier das Gelingen eines operativen Eingriffs um so mehr hoffen, als zu erwarten war, dass die in hirren meteren Drütteilet zeinellte wulstigen Spaltränder nach ihrer vorläufigen Anfrischung lünreichend breite Berührungsflächen darbieten würden, um eine erste Vereinung derselben zu garantiren.

Ébenso günstig sprach sich für den operativen Erfolg die Abwesenheit jeder katarrhalischen Reizung der Mundschleimhaut, sowie der Umstand aus, dass bei dem Versuche, Speichel oder audere Flüssigkeiten zu versehlingen, die Spaltränder an ihrem untere Theile sich so ziemlich einander nüherten, die Spalte also als keine übermässig klaffende erklärt werden konnte.

So nothwendig jedoch für gewisse an relabaren Theilen zu unternehmende Operationen ein allmähliges Abstumpfen der localen Empfin dlichkeitist, wie z. B. der Harnröhre in Fällen von Urolithiasis, wo man die Lithotripsie für angezeigt erachtet, für ebenso nothwendig hielten wir es auch in unsern Fälle, durch wederholte mechanische Ricke die Empfindlichkeit des Gaumensegels und des Raehens zu mindern; es zerfiel also das genze operative Verfahren in einen Vorakt und die eigentliche Operation.

Ersterer bestand darin, dass wir durch wiederholtes Bestreichen des Velums, der Zungenwurzel und des obern Theils des Rachens mittelst eines Federbartes, der Finger und Instrumente die Reizbarkeit dieser Theile gegen mechanische Eingriffe zu mindern suchten.

Diesen Vorakt rietht sehon E bed [v. Gräfe's und Walther's Journal.

E. IV. Heft I.) dringend an, wiewohl Dieffenbach (Operative Chirurgle
Band I. pag. 440) behauptet, dass er mit dlesem bei seinen Kranken nie
habe durchdringen können. Letzterer liess nämlich seine ersten Kranken
dieser Art in seiner Gegenwart den Finger üfters in den Mund stecken,
die darauf folgenden Vomitutionen aber kamen den betreffenden Kranken
so eckelhaft vor, dass sie lieber gar nicht operirt sein wollten, wesshalb
auch Dieffenbach in der Folge von diesen Vorbereitungen ganz abstand, um bei den Kranken keine alluz "orses Aengelübeiteit zu erregen.

Dieser Uebelstand trat bei unserer Kranken nicht ein und wir kamen mittelst des früher angedeuteten, anfaugs von uns selbst, später von der Kranken mehrmals im Tage wiederholten Vorgangs sehon am achten Tage so welt, dass eine auch länger andauernde Berührung der Theile mittelst des Federbarts oder der Instrumente nur höchst unhedeutende Contractionen der Muskeln und gar keine Brechneigung mehr hervorrief.

Ein zweiter Theil des Voraktes hettand in der Uchang der Kranken, den Mund durch läugere Zeit geöffnet zu erhalten. Wir glauben auf diese Vorbereitung nieht gemeg aufmerksam machen zu können, denne sist für den zu Operirenden in solchen Fällen durchaus keine kleine Anforderung, durch oft eine halbe Stunde, wenn auch in Intervallen, den Mund offen zu halten, und ich wohnte selbst einer Operation het, wo bei dem ungewöhnten Kranken ein derartiger schmerzhafter Zustand in den Kau- und Schläfemuskeln eintrat, dass er fernerhin ganz ausser Stand war, den Mund zu öffnen nnd daher, nach gemsehter Auffrischung der Spalte vorderhand von den weitern Operationsakten abgestanden werden musste.

Nachdem diese Vorbereitungen durch zehn Tage gedanert, die Kranke an ein längeres Offenhalten des Mundes gewöhnt und die Reisbarkeit des weichen Gaumens und der umgebenden Weichtheile abgestumpft war, gingen wir zur Operation selhst über, die sich, wie bekannt, aus drei Momenten zussammensetzt, hänlich

- 1) der Wundmachung der Ränder,
- 2) der Einführung der Einigungsmittel, und endlich
  - 3) der Vereinigung der Spaltc.

Ad 1. Wir zogen bier die Anfrischung der Ränder mittelst des Schnitts unbedingt jenem Verfahren vor, welches durch Anwendung der Aetzmitttel, z. B. der Cantharidentiuctur nach Ehel, des salpetersauren Quecksilhers nach Werneck, des Lapis causticus nach Graefe oder des Glüheisens nach Doniges die Spaltränder zur adhäsiven Entzündung geeignet macht, indem einestheils dieses Verfahren zu langsam wirkt, da der durch solehe Aetzungen erzeugte Schorf erst um den vierten bis siebten Tag ahfäht, anderntheils die Wirkung der Caustica nicht immer einzig und allein auf die ätzenden Theile heschränkt werden kann. Ausserdem nimmt die Verheilung zweier eiternder Flächen offenhar mehr Zeit in Anspruch, als die Vereinigung zweier frisch hlutender Ränder. Zur Auffrischung der Spaltränder bediente ich mich der Schere, indem ich die Ansicht jener nicht theilen kann, die in jeder durch die Schere gesetzten Wunde zugleich eine derart gequetschte sehen, dass an eine erste Vereinigung nicht so leicht zu denken ist; so übe ich seit Jahren die Operation der Hasenscharte nur mit der Schere und fast stets mit glücklichem

Erfolge, und wo dieser ausblich, da war die Ursache der erfolgten Nichtvereinigung stets in anderen lokaien oder allgemeinen ungünstigen Momenten zu finden. Auch lässt sich nach meinen Probverssuchen an Cadavern
hehufs der Stapbylorraphie mit einem Messer die Anfrischung der Spaltränder keineswegs so geradlinig bewerkstelligen, als es anfangs den Schein
hat; denn in den melsten Fällen darf man, hesonders hei dännem Velum,
deu Spaltraum nicht spannen, sonst reisst die Pinestte oder die Kornsange
ans, ebenas wenig darf man mit dem Messer stark drücken, sonst begegnet
man demselben Unfalle und ist daher gezwungen, dasseibe säugeförnig
entweder von oben nach abwärts oder in ungekehrter Richtung zu bewegen, wo es dann leicht geschicht, dass men entweder irgedow mit dem
Messer ausschneidet, hevor man noch den Spaltrand total aufgefriseht hat,
oder beim sägeförnigen Führen des Messers eine ungleiche staffelförnige
Wundinie blidet.

Bei hesonderer Vorliebe für das Messer dürfte ein gerades vorn geknöpftes Tenotom, wie sie Hr. B ou vier zur Sehnendurchsechneidung henützt, noch am hetste entsprechen. Da bei unserer Kranken wegen Kürze der Arcaden die Spaltränder keineswegs so weit vorgezogen werden konsten, um eine gerade Schere einlegen zu können, so hediente leh mieh einer Schere mit langen Schenkeln und kurzen, vorn abgerundeten Biättern, die mit ihren Rändern in einen stumpfen Winkel zu den Schenkeln gestellt waren, (Tafel III. Fig. 2.)

Zum Fassen der untern Ecke eines jedem Spaltrandes diente eine Kornzange, deren vorderste Enden unter einem rechten Winkel aufwärts gebogen waren und deren eines Ende mittelst eines kleinen Zapfens genau in den Spalt des andern eingriff, um ein Ahgieiten des Instrumentes su vermeiden (Tafel III. Fig. 1.). Mittelst der Schere wurde jeder überhäntete Spaltrand auf 1/3/11 Breite ahgetragen. Die Blutung war missaig, und stand bald nach Ausspillen fnicht aber Gurgeln) von kaltem Wasser.

Ad. 2. Einführung der Einigungsmittel. Am besten passen anch nanem Versuchen leinene Fäden — nie sein dieselben gewichst, denn das Wachs macht sie weniger schmiegsam und oft wird der Faden durch ungleiche Auflagerung des Wachses zo unehen, dass er den Stichkanal dann nur mit Schwierigkeit passirt; nicht seiten häuft zich auch beim Einfädeln in die ohnedies nicht grossen Lücher der Nadeln etwas mehr Wachs in der Nähe des Nadeishres ein und das Durchgeben der Nadel durch die Weichtbelle wird dann oft ersehvert. Am zweckmissigsen scheint es ans die Fäden vor ihrer Anwendung in etwas Wasser and

sufeuchten. Feine Darmaalten knüpfen sich sehwer und erweitern durch ihr Aufquellen nur unnatüt die Stichkanäle; metallene Fäden, wie Die ffen dan ha Bieleraht sind weit sehwerer und umständlicher zu entfernen als jene von Zwirn, deren Knoten man bloss mit einer Pincette leicht zu fassen nud vorzuselsen braneth, um mittelst der Sehere dann einen Theil der Schlinge zu trennen und selbe dann durch weitern Zug am Knoten ans dem Wundkanale zu entfernen. Was die Einführungsart der Päden betrifft, so scheint uns jene Methode, nach weicher der Einstieh von hinten nach vorn gemacht wird, die vorzügliehere zu sein.

Für den Einstieh von vorn nach hinten, wie er mittelst der Instrumente von Berard, Depleris, Sédillot &c. &c. verübt werden kann, sprieht allerdings der Vortheil, dass man die beiderseitigen Einstiehspunkte in gleichem Niveau und in der für deu speziellen Fail nothwendigen Entfernung vom angefrischten Spaltrande maehen könne und man so der Unannehmliehkeit entgehe, durch ungleiche Höhe der Einsichtspunkte eine stärkere Spannung im Velum zu erzeugen, allein das Hervorholen der Nadei hinter dem Velum nach gemachtem Einstieh hat keine geringe Schwierigkeit. Zwar hat Depieris diesen Uebelstand dadurch zu umgehen gesneht, dass er die Fadenschlinge durch Rückziehen der Nadel durch den gemachten Stichkanal nach vorn zu bringen sucht, leider ist aber der an der Nadel angebrachte Widerhackeu, der zum Fassen der Fadenschlinge dient, nur zn sehr geeignet, die um den Hals der eingedrungenen Nadel zusammengezogenen Stichränder neuerdings zu zerren und zu verletzen. - Berard's Verfahren verlängert die Operation allzu sehr, denn nach seiner Methode muss die z. B. durch den linken Spaltrand eingelegte Ligatur erst mittelst einer Fadenschlinge hervorgeholt und durch die Stiehwunde im reehten Spaltrande vorgezogen werden. - Sedillot's Gummiplatte, welche die eingedrungene Nadel fassen soll, hat ebenfalls ihre Uebelstände, ist sie zn dünn, so sehlüpft die Nadel oft aus derselben heraus, ist die Platte dieker, so ist ein Eintreiben der Nadel in dieselbe nicht immer so leicht; gleichen Schwierigkeiten, wie bei Berard's Verfahren, begegnet man anch beim Durchführen des innern Ligaturendes durch den entgegengesetzten Spaltrand.

Bestiglieh der zweiten Methode (Einstich von hinten nach vorn) mögen hier nur die kleinen gebogenen Nadeln von Roux und Gräfe, die geraden zweisehneidigen von Ebel, so wie die langgestielte von Doniges und Warren eine Erwähnung finden.

Erstere von Gräfe (1816) und nach ihm von Roux (1825) in Anwendung gebracht, werden mittelst Nadelhaltern eingeführt und besitzen in Berücksichtigung des kleinen und engen Operationsfeldes eine ziemlich starke Krümmung. So lange dieselben am Nadeihalter fixirt sind, ist deren Führung auch ziemlich sicher, allein einmai von demseiben befreit, ist das Hervorholen dieser kleinen mit glatten Berührungsflächen versehenen Nadelu ungemein schwierig und zwar um so mehr, als die bei dieser Operation stets stattfindende Sceretion eines zähen Schleimes das Abgieiten der Pincette oder eines andern zum Fassen der Nadel bestimmten Instrumeutes sehr befördert. Ueberdies ist das Hervorholen derlei meist stark gekrümmter Nadeln schon desshalb so sehwierig, weil man sie, einmal gefasst, nicht einfach vorziehen, sondern der Spitze derselben erst eine starke Wendung nach aussen geben muss, um ihr hinteres mit dem Oehr versehencs Ende aus dem Stiehkanale zu entfernen. Dass spröde und allzu fest gefasste Nadeln bei diesem Manoeuvre leicht abbrechen, hatte ich selbst bei zwei Operationen an Lebenden, sowie bei vielfältigen Versuchen an Cadavern zu beobachten Geiegenheit.

Diesen Uebelständen des Abgleitens und Abbrechens der Nadel haben Doniges (De variis uranörraphes methodis aphorismi; dissert. inauguralis. Berolini 1623) und Warren (American Journal of medical sicences 1629), wio auch Lesenberg (1827) und Krimer (von Gräfe und v. Waither's Journal X. B. pag. 629) durch langesteilet, theils mit, theils ohne Spitzendecker versehene Nadeln zu begegnen gesucht, die hackenförmig gektümut, hinter ihrer Spitze ein Oehr zur Aufnahme des Fadens besitzen.

Ist bei Anwendung dieses Instrumentes die Nadel von hinten nach vorn durch den Spaltrand gedrungen, so wird das freie Ende des Fadens mit einem Hacken oder einer Pincette gelöst, und die Nadel sodann, ohne entfädelt zu sein, durch den gegenüberstehenden Spaltrand ebenso geführt und sodann von dem Faden befreit. Da jedoch die Nadeispitses nach ihrer Durchführung durch den Spaltrand doch noch lamner sehr tief nach hinten in der Mundhöble sich befindet, so ist die zu entfädelnde Partie des Fadens nicht immer so ieleth aufstunden und zu lösen, ja es kann der von mir einmal beobachtete Uebelstand sich wiederholen, dass nach dem zweiten Einstiche der Nadel nieht die Mitte der Fadeus, wio es hier nothwendig sit, sondern dessen Ende entwickelt wird, nam glaubt dann irrigerweise die Nadel vom Faden vollkommen befreit, zieht selbe von vorn nach hinten zum Stichkanale beraus und sicht dieselbe zu seiner Bestürzung in der Mitte der Gaumenspalte am Faden hingen, dessen beide Festirzung in der Mitte der Gaumenspalte am Faden hingen, dessen beide

Enden durch die einander gegenüberstehenden Wundkanäle nach vorn gerichtet sind.

Weniger mit Schwierigkeiten beim Einführen und Lösen der Ligaturen verknüpft schien mir nach stehendes Instrument zu sein, welches, wenn viellelcht auch nicht ganz schlerfrei und noch mancher Verbesserung fähig; ich im vorliegenden Falle benützte, nnd vom hiesigen Instrumentenmacher Herrmann nach meiner Angabe verfertigt wurde. - Die einzuführende Nadel (Tab. III. Fig. III.) ist 1" lang, ganz gerade, lbre Spitze lanzenförmig und platt, besitzt 11/4111 hinter sich ein längliches Ohr, der Stiel ist vierkantig, um in dem entsprechenden Ausschnitte des Nadelhalters verlässlich fixirt werden zu können, da runde Nadeln, wenn auch scheinbar gut gefasst, dennoch leicht eine Drehung um ihre Achse beim Einstechen und Vordrängen durch die Weichtheile erleiden. Nie sei die Nadel spröde, indem sonst beim Fassen und Vorziehen derselben diese leicht abbrechen kann. Das zur Führung der Nadel bestimmte Instrument ist dem Nadelhalter von Gräfe (Taf. III. Fig. 4) in Wesenheit ganz äbnlich, nur liess ich in die innere Fläche der einen Branche eine zwelkantige Rinne einschneiden, ähnlich den Nadelhaltern Jobert's, deren er sich bei Operation der Blasenscheidenfistel bedient.

Da diese Rinne schief von anssen und hinten nach vors und einwärts verläuft, so bildet die mit librem kantigen Stiele in die Rinne gelegte
Nadel, mit ihrer Spitze gegen den Griff des Nadelhalters schend, einen
spitzen Winkel mit den Branchen des letstern, der vielleicht (je nach dem
individuellen Falle) bald in einen stumpfern, bald spitzigern verwandelt
werden könnte, jwenn alch diese Halbrinne auf einer beweglichen Scheibe
befäude, oder wie bei Jobert's Nadelhaltern mehrere derlei Halbrinnen
unter spitzen Winkeln sich kreuzend vorhanden wären.

Ist der Nadelhalter armirt, so wird derselbe mit der rechten Hand, die Nadel nach oben gestellt, zwischen den Spalträndern bis hinter das Velum geführt, und sodann entweder nach rechts oder links unter einem rechten Winkel derart gedreht, dass die Nadelspitze gegen die hintere Wand des getrennten Velum zu siehen kömnt, wo dann durch einen Zug des Instruments nach vorn die Welchicheile durchstochen werden.

Eine Gummiphatte, die Ich gegen die vordere Flüche des Velum drückend als Widerhalt beim Durchtossen der Nadel benützen wollte, erwies sieh bei dem so besengten Raume als nur hindernd, ebenato wenig eutsprach das Ueberziehen der Spitzen einer Pincette mit Kantschuk den gebegten Erwartungen; der zihe und klebrige Schleim nämlich, der nicht mur bei der Stapplyorraphie, sondern auch bei andern Operationen in der

Mundhöhlo so reichlich von den gereizten Schleimdrüsen abgesondert wird, machte auch hier die Kaultenkubplatte so schlüpfrig, dass die Erneetto oftmals von der Nadel abwich. Erstere war nach meiner Angabe mit laugen Schenkeln versehen, deren vorderste Enden in einen rechten Winkel den Rändern nach aufgebogen, waren. War mittelst derselben die Nadel gefässt, so wurde diese durch einen Druck am Hebelarm des Nadelpalters frei gemacht und einfach durch einen Zug nach vorn aus dem Stichkanale entfernt. Am andern Spaltrande wurde ebenso verfabren, mit der Rücksieht, den Einstichspunkt in gleichem Niveau anzubringen, um ein Verschieben der Wundränder und eine ungleichförmige Spannung derselben zu verbüten.

Da in unserm Fallo die Gaumenspalte eine siemlich bedeutende war, die Fissur bis in den harten Gaumen bineinreichte und wenigstens der obere Theil der angefrischten Ränder nicht so leicht dem Zuge det Ligaturen zu folgen versprach, so saben wir uns bewogen, hier ausnahmsweise sechs Ligaturen einzulegen (Tab. II. Fig. 2). Dio erste Ligatur wurde oben etwa 1/3" unser dem halbomodförmigen Winkel angeiegt, indem höher hinauf wegen der gleichzeitigen Spaitung der Gaumenbeine und der dünnen Ausfüllungsmembran weder an eine genaue Annäherung der Wundränder, noch, wenn auch diese allenfalls möglich gewesen wäre, an eine reunio per primmin intentionen zu denken war.

Die andern Ligaturen folgten sieb in Entferungen von 2-3 Pariser Linien. Die Entferung des Anseitchapunktes vom wundgemachten Spaltrando betrug bei zwei derselben (der vierten und sechsten Ligatur) 2, bei den übrigen etwa 3 Pariser Linien. Die letste Ligatur vereinte die Resto der gettennten Uvda.

Je zwel zu einer Naht gehörige Fadenenden wurden sum Munde herausgeführt und zur Vermeidung einer Verwechslung mit den übrigen Päden durch einen Knoten mit einander verbunden. Verschieden gefürbte Fäden dürften indessen einer solchen möglichen Verwechslung ebenfalla vorbeugen.

Ad 3. Schllessen der Ligaturen, und zwar in unserm Falle von oben nach unten herab.

Beim probeweisen Ansiohen der ersten, zweiten und dritten Ligatur zeigten sich die Spaltründer wohl ziemlich beweglich, nichts desto weniger blieb aber dabei stets noch ein Zwischenraum von 1½ Linien zwischen beiden übrig, da nun zu befürchten stand, dass bei einem stärkern Zuge der Ligatur entweder ein Ausrelsson oder wenigtenes später ein zu frühes Durcheltern der Fädes eintreten könne, so schritten wir zur Anlegung von Dieff ein a ach's Steineineisstonen, die sich uns hier ganz vorzüglich bewährten. Zu diesem Zwecke wurde, vor Schürzung der Knoten, das Velum mitelst der Ligaturfäden etwas vorgezogen und färlrt, hierauf jede Gaumenhälfte mittelst eines Spitzbistonries ½" von ihrem untern freien Kande und ½" vom Wundende durchstochen und das Velam mit sägenden Zügen bis zum harten Gaumen hinauf in halbmondförmiger, mit der Convexität nach aussen gekehrten Richtung getrennt. Die Spannung wurde durch die Einschnitte gänzlich gehoben und so eine genaue Vereinigung der Wundränder ermöglicht. Die Blatung aus diesen Seitenwunden war nicht bedeutend und es bedurfte nur des Ausspillens mit kaltem Wasser, am sie gänzlich zu beseitigen. Die Oeffnungen selbst botten eine halbmondförmige Gestalt dar und waren so gross, dass ich bequem den Zeigefänger in dieselben einzuhengen vermottes.

Um den in der Mundhölle geschürsten Knoten je zweier Fadenenden bis zum Velum zu treiben und daselbst annziehen, genügten die Spitzen der Zeigefinger vollkommen, so dats wir nicht in die Lage kamen, die zu diesem Behufe von Werneck, Ebel, Doniges, Hruby &c. &c. angegebenen Instrumente in Anwendung bringen zu müssen. Dabet waren wir jedoch bedacht, den Knoten immer seitlich vom Wundrande anxubringen; um 1) sich leichter und genauer von der exacten Vereinigung der Wundränder zu überzengen, 2) jeden Druck auf letztere durch den Knoten zu vermeiden. Die Fadenenden wurden sodann 1/4" vom Knoten abgeschnitten.

Die Kranke erhielt eine rubige, mehr sitzende als horizontale Lage, um den sich copiös ansammelnden Speichel so leichter entfernen zu können; zugleich wurde die Mundhöhle öfter im Tage mit kaltem Wasser ausgespült.

Am Abende desselben Tages sieberte die Kranke nicht unerheblich, die Speichelsecretion hatte zugenommen und sieh zugteich Schmerzen in den obern Seitenpartien des Halses zugesellt, die his zu den Ohren sich erstreckten.

Den folgenden Tag war die Kranke wieder ganz fieberfrei und blieb auch von da ab bis zur volständigen Heilung, zu deren Erzielung die seltene Hingebung und Seibstüberwindung der Kranken, die in den ersten zwei Tagen sich nur mit etwas kaltem Wasser begnügte, in nicht geringem Grade beiturg.

Die lokalen entzündlichen Erscheinungen waren in den ersten Tagen ganz zweckentsprechend — am vierten Tage zeigten sich Spuren beginnender Eiterung um die Einstichspunkte der zweiten und vierten Nath,

daher beide entfernt wurden. Die Spaltränder schienen zwar an den gedachten zwei Näthen mit einander durch plastische Lymphe verklebt, begannen aber am folgenden Tage sich zu lösen und von einander zu entfernen, so dass durch ihr Auseinanderwelchen oben eine mehr dreieckige, unten eine mehr ovale Spalte entstand, deren Ränder jedoch deutlich granulirten. Am sechsten Tage entfernte ich die dritte und fünfte Ligatur, die gelungene Vereinigung verrietit sich hier durch einen gelblichen feinen Streif, der dem Andringen eines Charpiepinsels bereits eine ziemliche Resistenz entgegensetzte. Am folgenden Tage (dem siebten) wurde auch die erste und sechste Ligatur weggenommen und auch hier war die erste Vereinigung vollkommen gelungen, nur ein Theil des linken rudimentären Stücks der Uoula zeigte eine kleine eiternde Fläche, die sich aber binnen vier Tagen durch Narbenbildung schloss (Tafel II. Fig. 3). In dem Maasse, als die zwischen den einzelnen Lücken gelegenen Brücken carnöser und breiter wurden, verschmälerten sich auch die erstern, am neunten Tage war bereits die untere ovale, am eilsten Tage die obere dreieckige ganz geschlossen, nachdem bereits um den siebten Tag herum die seitlichen halbmondförmigen Einschnitte des Velum vollkommen wieder verheilt waren. Nur nach obenhin blieb eine feine Spalte zurück, die sich zusehends verschmälerte, so dass nach analogen Vorgängen eine vollständige Schlicssung derselben im Wege des Narbenzugs in Aussicht stand, welche Vermuthung sich auch in der Folge vollständig bewährte, ohne dass desshalb das Versahren Ronx's und Cloquet's, die Ränder durch Höllenstein oder salpetersauren Mercur neu zu entzünden, nöthig geworden wäre (Tafel I. Figur 4).

Am vierzehuten Tage nach der Operation wurde die Kranke entlassen; die Aussprache war bereits verstündlicher geworden, indessen ward der Kranken ans Iterz gelegt, das gleichsam neu erlangte Organ durch öfteren Nachsprechen von Sylben, Wörtern und Sätzen noch weiter zu üben, ein Rath, dessen vollkommen günstiger Erfolg bei der Docilität und Willenskraft unserer Kranken kaum zu besweifeln war.

Ueber bemerkenswerthe chemische Eigenschaften des auf galvanischem Wege ausgeschiedenen Sauerstoffund Wasserstoffgases.

#### Von Hofrath OSANN.

(Vorgetragen in den Sitzungen vom 24. März und 23. Juni 1855.)

Forschungen, welche üher chemische Zersetzungen, bewirkt durch den elektrischen Strom, angestellt werden, führen meistens an die Grenze des interessanten Gebiets, welches von den Modifikationen der Körper handelt, Es ist hinlänglich bekannt, dass Berzellus durch seine genauen analytischen Untersnehungen zu dem Ergebniss gelangte, dass es Verbindungen giebt, welche bei gleicher chemischer Zusammensetzung doch verschiedene physische und chemische Eigenschaften besitzen. Um Verbindungen dieser Art von anderen zu unterscheiden, hat er für sie den Ausdruck Modifik ationen festgesetzt, welche nach Art derselhen polymer, metamer oder isomer sein können. - Diese aufgefundene Wahrheit hat nicht blos die in ihrem nächsten Kreis liegenden Thatsachen erleuchtet, sondern hat auch auf entfernt liegende Gegenstände Licht verbreitet. So ist es gekommen, dass auch die einfachen Körper mit in das Gebiet der Modifikationen hineingezogen worden sind und wir gegenwärtig drei Modifikationen des Kohlenstoffs, drei des Schwefels und vier des Phospors kennen. - Die Sache würde völlig an das Räthselhaste grenzen, wenn nicht die Versahren verschieden wären, deren man sich bedient, Verhindungen dieser Art darzustellen. Dieser Umstand gibt uns einen Fingerzeig, wohin wir unser Ange richten müssen, um Erklärungsgründe anfznfinden. Offenbar bieten sich drei dar. - Die Verschiedenheit kann begründet sein durch eine geringe Menge eines Körpers, welcher Bestandtheil der einen, aber nicht der anderen Verbindung ist und welcher bei der Analyse übersehen wurde. Als Beleg für diese Behauptung führe Ich folgende Thatsache an. Wir besitzen zwei Verbindungen des Phosphors mit Wasserstoff, ein selbstentzündliches und ein nichtselhstentzündliches Phosphorwasserstoffgas. gleiche Zusammensetzung, sind daher als isomere Modifikationen zu betrachten. Nnn kann aber das nichtselbstentzündliche durch Zusatz von Dampf der salpetrigen Säure, der weniger als 1/1000 des Gasvolums beträgt, in schstentzündliches umgeändert werden. Diess ist eine Beimischung in einem solchen Verhältniss, dass sie schwerlich durch Analyse wird ausgemittelt werden können. Wir würden von dieser Umänderung nichts wissen, wenn wir sie nicht auf synthetischen Wege ersahren hätten. - Es kann zweitens die Ursache der Verschiedenheit in dem Aggregatzustand oder der Gruppirung der Atome enthalten sein. Schon an sich ist es klar, dass eine Verschiedenheit in der Anordnung der Theile einen Einfluss auf die Eigenschaften eines Körpers ausüben muss, aber bemerkenswerth ist es, dass wir eine grosse Anzahl von Fällen besitzen, wo dieser Zusammenhang nachgewiesen werden kann. - Setzt man zu einer Auflösung von salzsaurem Kalk in der gehörigen Verdünnung eine Auflösung von kohlensaurem Ammoniak, so bilden sich Krystalle von kohlensaurem Kalk an den Wänden des Gestässes zuerst in der Form des Arragouits. Später gehen diese in die Form des Kalkspaths über. Erhitzt man rothes Jodquecksilber, so erhält man gelbes als Sublimat, das aber beim Erkalten wieder in den rothen Zustand übergeht. - Ich habe erst vor Kurzem eine hierher gehörende Beobachtung gemacht. Das aus Kupferoxyd mittelst Wasserstoffgas reduzirte Kupfer hat eine feinere Beschaffenheit, als das aus Kunferchlorid erhaltene. Hiernach würde man annehmen können, dass das Kupfer in den Oxyden in einem anderen Aggregatzustand sich befünde, als in den Chloriden. - Noch mehr tritt dieser Umstand bei den mehr zusammengesetzten organischen Körpern hervor. Ameisennaphtha und essigsaurer Metylenather haben dieselbe Anzahl Atome Kohlenstoff, Wasserstoff und Saverstoff, allein in der ersten Verbindung sind sie zu Aether, C.H.O und Ameisensäure C.HOa zusammengetreten, in letzterer zu Metylen C1H3O, und Essigsänre C4H3O3. - Endlich ist noch das Verhalten der Körper zu den Imponderabilien in's Auge zu fassen. In dieser Beziehung sind nenerdings zwei bemerkenswerthe Beobachtungen gemacht worden. Es ist eine alte Erfahrung, dass Chlorgas mit Wasserstoffgas gemengt, sich durch Einwirkung des Lichtes zu Salzsäure verbindet. Früher hat man geglanbt, diese Wirkung als die Folge einer unmitteibaren Einwirkung des Lichtes betrachten zu müssen, ähnlich dem Verhalten der Wärme, welche ebenfalls chemisch verbindend und zersetzend einwirkt. Durch einen Versuch, welchen Draper anstellte, erleidet nun aber die Sache eine neue Auffassungsweise. Derselbe fand, dass Chlorgas, welches eine Zeitlang der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt worden war, die Eigenschaft erhalten hatte, anch im Dunkeln sich mit dem Wasserstoffgas zu verbinden. Wir werden hierdurch zu der Annahme geführt, dass das Licht die Pähigkeit besitzt, Chlorgas in die Modifikation zu versetzen, in welcher es sich mit dem Wasserstoffgas zu Saizsäure zu verbinden vermag. --Die chemischen Beziehungen der Körper zum Licht haben durch die Unterauchang über die Elaoressenz eine neue Stufe erreicht. Wir verstehen hierunter die Eigenschafteu fester und flüssiger Körper, die chemischen nicht sichtbaren Lichtstrahlen in Strahlen von geringerer Breehbarkelt zu verwardeln. Oh es nichtauch fluoreschende Gasarten gibt, ist meines Wissens noch nicht unteraucht. Gewiss würde das Chlorgas einen bedeuunden Rang nuter ihnen einnehmen, da es die Eigenschaft hat, die chemischen Lichtstrahlen aufzunehmen und durch diese Aufnahme sich chemisch zu versändern. – Ferner gelbür die Erfahrung hierher, dass gewöhnliches Sauerstoffgas durch Elektrisien sich in Ozon-Sauerstoffgas verwandeln lässt. Durch diesen Nachweis hat man geglaubt, sei das Verhältniss des Ozon-Sanerstoffs zu dem gewölnlichen auf eine Weise festgesetzt, dass ersterer, als die elektrische Modifikation des Weise festgesetzt, dass ersterer, als die elektrische Modifikation des Könnes.

Neuerdings ist nun durch eine Untersuchung, welche Baumert In dem Laboratorinm von Bnsen angestellt hat, der Sache eine neue Seite abgewonnen worden. Bekanntlich hat Schön bein gezeigt, dass Ozon-Sauerstoffgas durch Erlitten in gewühnlichse umgeändert werden kann. Baumert fand nnn, dass sich hierbei Wasser ansecheldet und dass die ausgeschiedene Menge Wasser gerade so viel beträgt, dass man, wenn dasselbe als erst durch die Wärme constituirtes betrachtet wird, den Ozon-Sauerstoff als drittes Oxyd des Wasserstoffs ansehen kann. Wir würden hiernach drei Oxydationsstufen des Wasserstoffs besitzen, das Wasser, das Soperoxyd des Wasserstoffs (das sogenannte oxygenirte Wasser) und den Ozon-Sauerstoff als

Es entsteht nun die Frage, auf welche Weise diese Ergebniss mit der Thatsache in Uebereinstimmung gebracht werden kann, dass trockenes Sanerstofigas durch biosses Elektrisiren in den Zustand des Ozon-Sauerstofigases übergeführt werden kann. In dieser Besiehung dürfte zuwörderst folgende Bemeckung Plats finden. Ein Körper, der eine os stark-chemische Vereinigungskraft hat, dass er selbst Chlorkalium zu sersetzen vermag, wird auch eine stark anziehende Kraft zum Wasser beslizen. Wenn daher für die Zusammensetzung des Ozon-Sauerstoffs als dritte Oxydationstufe des Wasserstoffs kein anderer Grund aufgestellt wird, als dass aus dem Gase hei erhüber Temperatur Wasser ansgeschieden wird, so kann obige Ansicht von der Zusammensetzung des Ozon-Sauerstoffs allerdings noch in Zweifel gezogen werden. Man kann der Auffassung Raum geben, dass das ausgeschiedene Wasser nicht constitutives, sondern Hydrakwasser sel.

— Es lässt sich aber arch mit Beibehaltung der Ansicht, dass der Ozon-Sauerstoff de dritte Oxydatonsturfe des Wassers sei, noch folgende Ueber-Sauerstoff de dritte Oxydatonsturfe des Wassers sei, noch folgende Ueber-Sauerstoff de dritte Oxydatonsturfe des Wassers sei, noch folgende Ueber-

einkunf zu Stande bringen. Die erstem Oxydationastofen des Mangans und Bleis zeigen nicht die Reaktion des Ozon-Sauerstoffs, wohl aber ihre Hyperoxyde. Schüttelt man diese mit einer Auflösung von Jodkaliunastirke oder einer weingeistigen Gusjaktinktur, so wird die erste Filtssigkeit violett, die letzte blan. Wir werden daher annehmen können, dass die in den Superoxyden zu den niederen Oxyden hinzugetretenen Atome Sauerstoff sich in dem Zustand des Ozon-Sauerstoffs befinden. Gerade dasselbe kann auch hier der Fall sein, da bei der galvanischen Zerzetzung des Wassers die Ansscheidung der Bestandtheile durch Elektricktüt bewirkt wird und der gewöhnliche Sauerstoff hierbel in dem melsten Fällen in Ozon-Sauerstoff verwandelt wird, so hat es nichts Widersprechendes, dass die beiden leizten Atome Sauerstoff in der Verbindung HO<sub>2</sub> Sauerstoff von der ozonisitru Modification sind.

Bel Durchlesung obigen Aufsatzes wurde mir ein Versuch erinnerlich, welchen ich bei meiner ersten Untersnehung über den Ozon-Sauerstoff angestellt hatte. Ich hatte damals gefunden, dass, wenn man Kalilange mittelst Elektroden von Platin zersetzt, der an der positiven Elektrode sich ausscheidende Sauerstoff nicht nach Ozon riecht. Schönbein drückt sich über das Verhalten der Kalifauge in dieser Beziehung dergestaft aus, dass das Ozon sich nur zuweilen bei der Zersetzung der Kalilauge zeige.\*) Dieser Versneh spricht nicht zu Gunsten der Ansicht, dass der galvanisch ausgeschiedene Sauerstoff HO2 sei, oder diese Verbindung enthalte, denn da die Schwefelsäure, so wie das Kaii in ihren wässerigen Lösungen keine Veränderung, wenigstens nach unserer gangbaren Ansicht, während des Durchströmens der Elektricität erleiden, sondern nur als Leiter wirken, so sieht man nicht ein, warnm nicht eben so gut bei Gegenwart von Kali sich HOa bilden könne, als bei der von Schwefelsänre. - Um nun der Sache näher auf den Grund zu kommen, wiederholte Ich diesen Versuch und zwar mit Anwendung von Natronlauge. Ich hatte diese statt Kalilauge genommen, weil es leichter ist, eine von Salzen vöilig freie Natronlauge zu erhalten. Ich hatte hierbei noch die Vorsicht gebraucht, die Natronlauge nicht zu filtriren, nm keine organische Substanz ln die Flüssigkeit zu bringen, die durch den Ozon-Sauerstoff möglicher Weise oxydirt werden könnte. - Die der Natroniauge beigemengten Kalktheile, welche sich theils aufgelöst, theils schwebend darin befanden, konnten nichts schaden, da nach meinen früheren Versuchen Kalkwasser in Beziehung auf Entwickiung von Ozon-Sauerstoffgas sich ebenso verhält, wie Kali- und

<sup>\*)</sup> Gmelin's Handbuch der Chemie, 1843. Bd. I. S. 398.

Natronlauge. - Der Versuch wurde üherdem in einem grösseren Massstahe augestellt. Ich erhielt genau dasselbe Ergehniss, wie früher, d. h. ich konnte keinen Ozongeruch wahrnehmen. Ich bin nun in der Erörterung dieser Frage noch einen Schritt weiter gegangen. - Ich habe vor einiger Zeit gefunden, (Ds. Verh. Bd. V. S. 77), dass wenn man verdünnte Schwefelsäure mit Elektroden von Kohle oder platinirtem Platin sersetzt, die positive Elektrode Sauerstoff in der Form anfnimmt, welche die Reaktion des Ozon-Sauerstoffs zeigt, so dass Jodkalium hiedurch zersetzt wird und der Wasserstoff, welcher an der entgegengesetzten Elektrode auftritt, von solcher Beschaffenheit ist, dass hierdurch Silhersalze zersetzt und Silher ausgeschieden wird. Wenn nun hei Anwendung von Kalilauge, als elektrolytische Flüssigkeit, keln Ozon-Sauerstoff ausgeschieden wird, so kann die positive Eicktrode auch keine Wirkung auf Jodkalium hervorbringen, nachdem eine Zeitlang Sauerstofigas an ihr entwickelt worden ist. Es wurden daher zwei platinirte Platinhleche in Kalilauge von 1,099 Eig. gebracht. Das eine wurde' zur positiven, das andere zur negativen Elektrode gemacht und nachdem sich eine Zeitlang an heiden Gas entwickelt hatte, wurde die positive Elektrode mit Jodkaliumstärke zusammengebracht, die negative schnell abgewaschen und in eine Auflösung von schwefelsaurem Silberoxyd gesteckt. Im ersten Gläschen fand keine Reaktion statt, im letzteren hatte sich nach einiger Zeit Silher an der Oherfläche des Platins abgeschieden. - Diess Ergehniss stimmt nnn volikommen mit der ohigen Thatsache zusammen, dass das aus Kalilauge entwickelte Sauerstoffgas kein Ozon-Sauerstoffgas ist, oder wenn letzteres ein Körper hesouderer Art ist, ersteres entweder gar nichts oder nur sehr wenig davou enthält.

Es liesse sich gegen diesen Versuch die Einwendung machen, dass der Ozon-Sauerstoff, der an der positiven Elcktrode auftritt, verwendet werde, um Kalf höher zu oxydiren und dass er desswegen in dem entwickelten Sauerstoffgas fehle. In diesem Falle müsste eine wahrnehmbare Absorption von Sauerstoff stattfinden. Um hierüber in's Klare zu kommen, wurden die ausgeschiedeune Gase ausgefangen. Ich erhielt 12 R. Th. Wasserstoffgas nach zwei vollkommen thereinstimmenden Versuchen. Fände gar keine Absorption des Sauerstoffgases statt, so hätte man 6 R. Th. erhalten müssen. Da jedoch das Sauerstoffgas etwas von der Flüsrigkeit absorbirt wird, so ist begreiflich, dass eln kleiner Verlust stattfinden musste. Man wirde es als einen Fehler des Experiments betrachten müssen, wenn man 6 R. Th. Sauerstoffgas aufgefunden hätte. Ich glauhe hiernach mit Gewisshelt annehmen zu können, dass kein Verbrach von Oron-Sauerstoff zum Behuf einer Oxy-

dation des Kalis stattgefunden hat. — Und man wird blermit die Ansicht festhalten können, dass bei der Elektrolyse der Kalilauge an der positiveu Elektrode sich kein oder nur sehr wenig Ozon-Sauerstoff entwickelt.

Von dieser Thatsache lässt sich eine Anwendung machen zur Erklärung zweier Erscheinungen, welche längst bekannt sind. - Zersetzt man Kalilauge durch den Strom mittelst Elektroden von Eisen, so findet keine Oxydation an der positiven Elektrode statt, obwohl sich fortwährend Sauerstoffgas an derselben entwickelt. Ebenso ist bekannt, dass Eisen unter Kalilauge aufbewahrt, sich nicht oxydirt. Was die erste Thatsache betrifft, so springt die Erklärung sogleich in das Auge. Das Eisen oxydirt sich desswegen nicht, weil das an demselben sich entwickelnde Sauerstoffgas kein Ozon-Sauerstoff ist, d. h. kein Sauerstoff von der Art tst, welcher leicht eine Oxydation herbeizusühren vermag. Was den zweiten Punkt anlangt, so stützt sich meine Erklärung auf eine von mir in diesen Verhandlungen mitgetheilte Thatsache. (S. Verh. Bd. IV. S. 24.) In angezogenem Aufsatze habe ich dargethan, dass auf der Oberfläche des metallischen Eisens Elemente vorhanden sind, welche in Berührung mit leitenden Flüssigkeiten gebracht, sekundäre Ketten bilden. Bringen wir daher Eisen unter Kalilauge, so wird angenommen werden können, dass vermöge dieser Kette Wasser zersetzt wird, da aber der ausgeschiedene Sauerstoff kein Ozon-Sauerstoff ist, so kann sich auch kein Eisenoxyd bilden. Es lässt sich ferner von dieser Thatsache noch eine andere Anwendung machen. Die Erscheinung der Passivität des Eisens gehört noch mmer zu den nicht anfgehellten Thatsachen. Es schien mir nun, dass der aufgefundene Unterschied in der Wirkung der beiden Sanerstoffe einen Erklärungsgrund abgeben könne. Durch einen Versuch musste daher nachgewiesen werden können, ob das bei der Bildung des passiven Zustandes sich entwickelnde Sauerstoffgas, Ozon-Sauerstoff sei oder nicht. - In Betreff dieser Frage habe ich nun folgenden Versuch angestellt. - Es ist ein von Schönbein herrührender sehr interessanter Versuch, dass Eisen in Salpetersäure 1,35 Eig. passiv wird, wenn zuvor in dieselhe ein Platindraht gesteckt wird, welcher die negative Elektrode einer voltaischen Säule bildet. Bevor ich den Versuch mittheile, zu welchem mich diese Thatsache führte, will ich den Apparat beschreiben, der hierzu angewendet wurde, der ausserdem noch zu manchen andern Versuchen gebraucht werden kann. Der Apparat besteht aus zwei Theilen. Sie sind in den Abbildungen I. und II. enthalten. In einem Glascylinder a (Fig. I.) von 71/44 Höhe und 2" Durchmesser befindet sich eine Glasröhre



von 5½" Höhe und 1½" Durchmesser. Das obere Ende ist mit Kork verschlossen, der verharzt ist. d ist eine Glasröhre, oben etwas umgebogen, welche dazu dient, das in der Glasröhre ausgeschiedene Gas welter zu führen. f ist ein Platinblech. g ist ein Glasröhrelen in welchem in Platindraht steckt, welcher in leitender Verbindung mit dem Platinblech f ist. b ist ein dicker Platindraht, oben umgebogen, er endet mit seinem einem Ende in dem Queckellberständer m, mit

seinem anderen in der leitenden Flüssigkeit, im Glaseylinder a, e und e sind Leitungsdrähte, wovon der eine in das Näpfelsen des Quecksilberständers, der andere in das Glasröbrehen g, nachdem es vorher mit Quecksilber angefüllt worden ist, gesteckt wird.

Zu diesem gehört nun noch der Apparat Fig. 11.



Das Rohr n desselben wird in das Rohr d des Apparats (Fig. 1) geschoben und mittelst nasser Blasen und Bindfaden befestigt. In das Glischen b kommt die Flibsigkeit, welche der Wirkung des am Platinblech des Apparats (Fig. 1) galvanisch ausgeschiedenen Gases ausgestetz werden soll. Die Flüssigkeit a im zweiten Glischen ist Wasser und dient dazu den Zufritt der atmos-

phärischen Luft abzuhalten, in den Fällen, in welchen es nethwendig ist.
Fürebtet man die elektrolystische Flüssigkeit durch Berührung mit
dem Stöpsel der Glasröhre zu verunreinigen und schadet eine geringe Menge
atmosphärischer Luft nichts, so giesst man so viel der Flüssigkeit in den
Glaszyfinder des Apparats, (Fig. 1.) dass nur noch ein kleiner Zwischenraum zwischen dem Spiegel der Flüssigkeit und der untern Wand des
Stöpsels stattfindet. Dann fügt man die Rohren d und m zusammen, worauf

dann zur Erzeugung der Gase, das Platinblech und der Platindraht mit

den Polen einer Säule verbunden wird.

Mit diesem Apparat wurde nun folgender Versuch angestellt. Anstatt
des Platinistreifens in der Glassöhre wurde ein Eisenstängeleben von unge-

des Platinstreifens in der Ginsröhre wurde ein Eisenstängeichen von ungeüben 1"" Diede in den Stüppel eingefügt. In den Cylinder a wurde nim Salpeterstärre von angegebener Stürke gegossen, der Platindraht b zur negativen Elektrode gemacht und dann die Glasröhre mit dem Eisenstängelchen eingelassen, nachdem dieser leitend mit dem positiven Pol einer Säule ver-

bunden worden war. Die Röhre d war durch einen Wachsstöpsel verschlossen. Nachdem die Röhre mit Gas erfüllt war, wurde dasselbe unter Wasser in eine andere mit Wasser erfüllte Röhre gebracht. Die Operation wurde ein paarmal wiederholt, um die der Röhre anhängende Untersaipetersäure zu entfernen. Nachdem dies gesehehen war, wurde das Gas mittelst der Geruchsorgane geprüft. Ich fand es frei von allem Geruch. Es konnte daher kein Ozon-Sauerstoff sein. Der Grund der Passivität des Eisens würde daher in diesem Fall darin zu suchen sein, dass dem an Eisen sich entwickelnden Sauerstoffgas die Wirksamkeit des Ozon-Sauerstoffs abgeht. Da durch diese Thatsache ein neuer Gesichtspunkt über die Passlyltät des Eisens gewonnen worden ist, so lag es mir nahe, zu ermitteln, ob nicht auch in den anderen Fällen, in welchen dasselbe passiv wird, Sauerstoffgas von derselben Art entwickelt werde. - Ausser dem angegebenen Verfahren lassen sieh noch folgende angeben. Elsen passiv zu machen. Erstlich durch Erhitzen an der Luft, wodurch es einen Ueberzug von Eisenoxydoxydul erhält. In diesem Fall kann man annehmen, das unter diesen Ueberzug befindliche Elsen werde durch ihn vor dem Angriff der Salpetersäure gesehützt. Die Passivität des Eisens wäre hier durch einen mechanischen Schutz hervorgebracht. - Eine zweite Art. Eisen passiv zu machen, besteht in Folgendem. Man bringt Eisen in Berührung mit einem stark elektronegativen Körper, wie Plathi, Bleihyperoxyd oder einem Stück passiv gemachten Eisen und setzt diese Verbindung der Einwirkung eoneeutrirter Salpetersaure aus. Offenbar bildet hier der mit dem Eisen in Berührung befindliche elektronegative Körper mit dem Eisen elne Kette, vermöge welcher am Eisen Sauerstoff auftreten muss. Dieser Fall kann also auf den zurückgestihrt werden, welchen unser Versuch darbietet, wo das durch den Strom aus Salpetersäure entwickelte Sauerstoffgas kein ozonlsirtes war. Endlich kann Eisen passiv gemacht werden durch Eintauchen in rauchende Salpetersäure oder Salpetersäure von 1,5 Eig. oder in ein Gemisch von Salpetersäure von 1,35 Eig. und Vitriolöl. - Auch in diesen Fällen lässt sich die Passivität galvanisch erklären. Denn da auf der Oberstäche des Eisens in Berührung mit leitenden Flüssigkeiten sich sekundäre Ketten bilden, so würde auch der hier ausgesehiedene Sauerstoff, wie im oblgen Fall, als nicht ozonisirter anzusehen sein. Aber warum wird das Eisen nieht passiv, wenn es in Berührung mit Salpetersäure von geringerer Concentration kommt? Ohne mit Entschiedenheit hierauf zu antworten, glaube ich doch folgende Ansicht als eine wahrscheinliche aufstellen zu können. Ist die Salpetersäure sehr concentrirt, so zersetzt sie sich durch den galvanischen Strom und sie zerfällt zuerst in

NO, und O, und später in NO, und SO, der hierbei ausgesehiedene Sauerstoff ist nicht ozonisit und diess ist der Grund, warum das Eisen nicht
oxydirt wird. Ist hingeger die Saphetersäure verdünnter, so zersetzt sich
das bei ihr befindliche Wasser und dann ist das Verhältniss gerade wie
bei der verdinnten Schwefelsäure, es wird Wasserstoff ausgesehieden, der
an der negativen Elektrode Salpetersäure zersetzt und Samerstoff an der
positiven Elektrode, welcher das Eisen, als ozonisiter angreift.

Um noch mehr Sicherheit für die Thatsache zu bekommen, dass es zwel verschiedene Arten von Sauerstoff gibt, habe ich folgenden Versuch angestellt. Es ist offenbar klar, dass sich diese Verschiedenheit auch in ihrem Verhalten gegen leichtoxydirte Metalle zeigen muss. Es wurden daber zwel gleiche Glasröhren genommen von 5" 5" Länge und 1/2" Breite. Das eine Ende einer jeden wurde mit einem Stöpsel verseilen, in welebem gleich lange Eisendrähte sich befanden. Die eine Röhre wurde mit Sauerstoffgas gefüllt, welches durch den Strom aus verdünnter Sehwefelsäure erhalten und vorber gewasehen worden war. Die andere Röhre mit Sanerstoffgas, welches durch galvanische Zersetzung von Kalilauge gewonnen war. Nachdem beide Röhren mit Stöpseln versehlossen worden waren, wurden ihre Enden noch mit Harz verkittet und nun der Einwirkung des Tagesliehts ausgesetzt. - Sehr baid zeigte sieh der Draht in dem ozonisirten Sauerstoffgas oxydirt, während der Draht in der andern Röhre sieh ziemlich blank erbielt. Nur an einer Stelle zeigte sieh Elsenoxyd, das mir aber durch Oxydation vermöge eines Tropfen Wassers, der daselbst hängen geblieben zu sein sehien, herzurühren dünkte, Also auch in diesem Versueh tritt die Versehiedenheit der beiden Sauerstoffe hervor.

Ieh komme jetzt zu einer andern Beobachtung, welehe das Gegenstück zu den Thatsaehen über den Ozon-Sauerstoff zu werden in Anssleht stellt. Sie belehrt uns, dass der auf galvanisebem Wege ausgeschiedene Wasserstoff eine grüssere reduzirende Kraft hat, als der auf gewöhnliche Weise dargestellte. Der Versneh, der den Beweis für diese Thatsaehe liefert, kann auf folgende Weise angestellt werden. Man nimmt obigen Apparat (Fig. 1), giesst in den Cylinder a verdünnte Schwefebäure (1 Gw. Th. Slüre auf 6 Gewicht-Theile Wasser). Hierauf wird der Apparat (Fig. II.) mit dem ersten durch die Röhre n und d verbunden, indem die Röhre n in die Röhre d gesehoben und von Aussen mit Blase verbunden wird. In das Glüsehen q hat man vorber eine Auflösung von sehwefelsaurem Siberoxyd gegossen und die umgebogene Röhre s in a unter Wasser gebracht. — Die verdünnte Sehwefebäure wird nun durch den Stome niene Stalle so zersetzt, dass am Pilatibeleh f sich Wasserstoff ass

entwickelt. Diess Gas geht durch die Auflösung des schwefelsauren Silberoxyds hindurch und bringt nach einiger Zeit eine Zersetzung dieses Salzes zu Stande. Die Flüssigkeit trübt sich und es setzt sich ein graues Pulver ab. Dasselbe wurde abfiltrirt, ausgewaschen und getrocknet. Mit dem l'olirstahl gerieben, nahm es Mctallglanz an. Es kann also nichts als Silber sein. Um einen vergleichenden Versuch mit gewöhnlichem Wasserstoffgas anzustellen, wurde folgendermassen verfahren. Es wurde Wasserstoffgas bereitet durch Einwirkung verdunnter Schwefelsäure auf Zink, dasselbe wurde zur Reinigung durch Kalilauge, dann durch eine Auflösung von Sublimat und zuletzt noch durch ein Gefäss mit Kohle geleitet. Das Gas war ohne Geruch und kann als von den fremden Beimischungen gereinigtes Gas augesehen werden. Nach ungefährer Sehätzung glauhe ich, dass von diesem Gas wold das hundertfache von dem durch die Silberauflösung geleitet wurde, welches vorher auf galvauischem Wege ausgeschieden hierdurch geführt worden war. Ich konnte keine Zersetzung bemerken. - Auch salpetersaurcs Silberoxyd lässt sich in Wasser gelöst, durch das galvanisch ausgeschiedene Wasserstoffgas zersetzen.

Es war mir nun noch darum zu thon, eine Flüssigkeit aufzufinden. welche chenfalls als Reagens auf den galvanisch ausgeschiedenen Wasserstoff gebraucht werden kann. Ich beabsiehtigte hierbei einestheils diesen Versuchen mehr Umfang zu geben, anderntheils schneller eine Reaktion zu Stande zu bringen. Es schien mir eine solche Flüssigkeit in einer Mischung von Eisenchloroid und rothem Blutlaugensalz oder Ferrid-Cyankalium entbalten zu sein. Meine Vermuthung gründete sich theils darauf, dass eine geringe Menge von Eisenchlorür mit obigem Salz zusammengebracht, eine blaue Flüssigkeit gibt, theils auf den Umstand, dass der galvanisch ausgeschiedene Wasserstoff vermöge seiner Vereinigungskraft zum Chlor, das Chlorid leicht auf Chlorür zurückstihren kann. Ich fand diese Vermuthung vollkommen bestätigt. - Ich bereite mir diese Flüssigkeit auf folgende Weise. Eine Auflösung von Eisenehlorid in Wasser wird so weit verdünnt, dass sie eine weingelbe Farbe annimmt. Man giesst bierauf obngefähr ein Cubikzoll ab und fügt zur Flüssigkeit ein Körnchen rothes Blutlaugensalz von der Grösse eines halben Pfefferkorns, welches durch Schütteln aufgelöst wird. - Von dieser Flüssigkeit wurde nun in das Glas a (Apparat Fig. II.) gegossen und dann das Wasserstoffgas auf die bereits angegebene Weise hindurch geleitet. Man wird dann nach einiger Zeit eine Bläuung der Flüssigkeit bemerken. Schneller noch kommt man zum Ziel, wenn man wenig von dieser Flüssigkeit in das Gläschen giesst und durch Schwenken die Wände desselben beseuchtet.

Ich will noch zwei bemerkenswerthe Reaktionen beschreiben, welche sich mit dieser Flüssigkeit hervorbringen lassen.

- 1) Man nimmt zwei Platinbleche, welche an Dräthe angelöthet sind, mit welchen man sie mit einer Säule verbinden kann. Die Bleehe werden in vertikaler Richtung in verdünnte Schweichslürer gebracht und die Dräthe mit den Polen einer Säule verbunden. Nachdem man obugefähr vier Minuten lang einen Strom durch die Flüssigkeit geleitet hat, welcher oben hiereicht das Wasser zu zersetzen, nimmt man das Blech beraus, welches zur negativen Elektrode gedient hat und bringt es in ohige Plüssigkeit, Man wird jetzt bald, besonders wenn platinires Platin angewendet wird, eine Blütung an demselben hemerken. Der Grund hiervon ist darin enthalten, dass 'x in den Poren aufgeonmenen Wasserstoff das Ohlerid auf Ohloriir autwickführt und hiervender diese Raktion bewirkt.
- 2) Bekanntlich ist durch Farad ay in der Jodkaliunstätze ein vorsätigiehes Reagens für die K\u00fcrper aufgefunden worden, welche an der positiven Elektrode auftreten. Es war w\u00e4inschesswerth e\u00fcn selches f\u00e4r die f\u00e4rden f\u00e4rden bei bektrode sieh ausscheiden. Diess ist in der in Rede stehenden Fl\u00fcssigkeit aufgefunden worden. Um diese Reacktion zu zeigen, bedient man sieh am besten, der von mir angegebenen Vorrichtung, welcher ich den Namen Jodgalvanometer gogeben habe. a und b sind Platindriktin, welchen labe Elektroden.



troden dieuen. Sie enden in den Glasnäpfehen e, welche mit Quecksiber gefüllt and. Ihre freien Enden befinden sich über dem Ubrgläschen d, in welches obige Mischung gegossen ist. Nachdem man die Leitungsdräthe h und i in die Näpfehen e gebracht hat, welche mit einer einfachen Kette in Verbindung stehen, wird mittelst der Schraube k

das Tischchen c in die Höhe geschrauht und die im Ubrgläschen befindliche Flüssigkeit mit den Platinelektroden zusammengebracht. Man wird
jetzt sogleich eine Blätung der negativen Elektrode wahrnehmen. Als
Kette zu diesem Versuch bediene ich mich eines Platintiegels, welcher
mit Wasser bis zu einer gewissen Höhe angefüllt ist. Die Oeffnung desselben wird durch einen Deckel von Pappe verschlossen, durch welchen
ein annalgamirtes Zinkstängelchen gesteckt ist, welches nicht bis zum Boden
der Tiegels gehen darf. Von den beiden Leitungsdrähten ist der eine mit
dem Zink der andere mit dem Platin verhanden.

Um nichts zu versäumen, was mir Gewähr leisten konnte für die Verschiedenheit der heiden Wasserstoffe, habe ich noch folgenden Versuch angestellt. Ich habe in zwel gleich grosse Glasröhren zwel Streifen schwedisches Filtrirpapier gebracht, deren Enden zwischen zwel halbe Stöpsel eingeklemmt waren. Die Stöpsel wurden mit Harz verkittet und beide Glasröhren mit einer Auflöung von schwelelsaurem Süberoxyd gefüllt. Die eine wurde nun mit galvanisch ausgeschiedenem Wasserstoffgas gefüllt, die andere mit anf gewühnliche Weise dargestellten. Beide Röhren wurden hieranf der Wirkung des Tageslichts ausgesetzt. Fand wirklich eine Verschiedenheit in der reducirenden Wirkung beider Gase statt, so musste sich diese bald ergeben. Diess zeigte sich nun auch auf eine nicht zu verkennende Weise. Der in dem galvanisch dargestellten Wasserstoffgas befindliche Papierstreifen schwärzte sich früher als der andere und erhielt sich auch in dieser Färhung.

Gewiss lässt sich von den bler mitgetbeilten Erfahrungen eine Anwendung auf die Erscheinungen der Gasketten machen, nach weichen
Ketten dieser Art mit galvanisch ausgeschiedenen Wasserstoff- und Sauerstoffigas stärker wirken, als wenn die hierzu verwandten Gase auf gewöhnliche Weise dargestellt wurden. Hat das galvanisch ausgeschiedene Wasserstoffigas eine stärker reducirende Kraft, als das gewöhnliche, so wirkt es
auch elektrochemisch stärker und nimmt daher in den elektrochemisches
Reibe der Körper eine höhere elektropositiv Stellung ein. Ist diess der
Fall, so muss es auch mit Sauerstoffgas zu einer Kette verbunden stärker
wirken, als gewöhnlich dargestelltes Wasserstoffgas. Ich werde bei meinen
fernern Versuchen diesen Gesichtspankt nicht ausser Angen Jassen.

Hiermit in Verbindung steht anch die Erfahrung von Jamin, welcher fand, dass galvanisch ausgeschiedenes Wasserstoffgas über Wasser, versetzt mit einigen Tropfen Salpeterslüre, an seinem Volumen vermindert wird, wenn Flüssigkeit und Gas durch einen Platinstreisen in Verhindung gebracht wird. Bei Anwendung von gewöhnlich dargestellten Wasserstoffgas fand eine solche Volumeuverminderum nicht statt.

Da man noch nicht mit Sicherheit welss, ob der hier in Rede stehende Wasserstoff wirklich als eine allotropische Modifikation des gewöhnlichen zu betrachten ist, so düffre sejtest noch zu frühzeitig sein, ihm einen besondern Namen zu gehen. Dassetbe gitt hekanntlich auch von dem Ozon. Sollten heide sich als solche bewähren, so würde man sie durch die Namen Ozon-Sauerstoff und Ozon-Wasserstoff untersetzielden können.

# Ueber eine Doppelmissbildung (Dicephalus biatlanticus, Gurlt) am Kalb.

#### Von OTTO BECKMANN (aus Mecklenburg-Schwerin).

(Vorgetragen in der Sitzung vom 9. Juni 1855.)

Vor Kurzem wurde eine Kalbmissgeburt auf d'e Anatomie gebracht, deren Untersuchung Herr Professor Vircliow mir gütiget anvertraute. Die gefundenen Resultate mit Hinzufügung einiger Bemerkungen bringe ich zur näheren Kenntniss.

Der Rumpf des Kalbes, der in der Längsrichtung stark verkürzt, im Uebrigen güt gebildet erschelnt, trägt zwei entwickeite Köpfe, von denen der eine in der Richtung der Längsave des Rumpfs, der andere rechts und fast im rechten Winkel zu ihm befestigt ist. Der Hale ist stark und breit. Die vorderen Extremitäten sind normal, die hinteren erscheinen dünner, in den Gelenken sehwer beweglich und liegen gekreust und etwas gekrümmt um die hintere Körperrundung. — Eine wohlgebildete Haut überzieht den Körper bis auf eine dreicektige Stelle in der hinteren Rückengegend, an deren Umfang sie wie abgesehnitten absetzt. Hier erbebt sich aber ein stark nach vorn geneigter Buckel, auf dessen oberer Fläche man Wirbelkörner untersebeidet.

Die Zerlegung des Thiers zeigte nun Folgendes:

Die beiden Köpfe sind durchaus wohlgebildet und relativ gross; sie artikuliren, jeder mit zwei Condylen, mit entsprechenden Gelenkgruben am ersten Halswirbel, der sogleich aus zwei an der inneren Seite verschmoisenen Atlanten zusammengesetzt erscheint. Die übrige Wirbelsäufe ist einlach gebildet und zeichnet sich nur dadurch aus, das sie stark Sförmig gobogen ist. Die Biegung begreift alle Wirbel vom dritten Brust- bis zum dritten Lendeuwirbel in sich, liegt in der Ebene, die man seukrecht zum Horizont durch die Längsaxe des Körpers legen kann und stellt sich in der Art dar, wie wenn bei färitem Vordertheil eine Kraft parallel der Längsaxe des Körpers am Hintertheile eingewirkt hätte, wobei die Wirbelsäufe in Weise einer gegliederten Kette beweglich zu denken ist. Dass der dritte Brustwirbel der Drehpunkt für die Bewegung der Wirbelsäufe dritte Brustwirbel der Drehpunkt für die Bewegung der Wirbelsäufe

wnrde, liegt wohl darin, dass er durch die geschlossenen Thoraxwandungen wie vielleicht durch den Schulterapparat hipreichend fixirt war.

In der ganzen Ausdehnung der Krümmung findet man zugleich den Rückenmarkskanal offen (spina bifida). Die Bogenstücke der Brustwirbel liegen um den vorderen Biegungswinkel herum, dort eine Firste von plattherzförmiger Gestalt bildend, während die Bögen der Lendenwirbel durch kleine Knorpelstäbehen, die in den seitlichen Muskeln versteckt sind, dargestellt zu werden scheinen. Fragen wir, ob diese Bogenspaltung erst Folge der Krümmung oder oh sie früber angelegt war und, die Beweglichkeit der Wirbel vermehrend, die Biegung leichter entstehen liess, so möchte es scheinen, als wenn hier heides stattgefnaden hätte. Spinae bifidae sind bei monströsen Bildungen nicht selten aneh bei ungekrümmter Wirbelsäule, wie die Literatur ebenso wie das Skelett eines Kalbes mit doppeltem Kopfe und Halse in der hiesigen Sammlung beweist. Die meisten derselben sind auf die Lendenwirbel beschränkt gehliehen; dasselbe scheint sich auch in unserem Falle zu finden, wie der Zustand der Bogenstücke beweist, während die Entblössung der Brustwirbel durch die Krümmung zu Stande gekommen zu sein scheint. - Die Rippen sind entsprechend der Krümmung stark verschoben und der Thoraxraum somit sebr verengt. - Die Becken- wie Oberschenkelknochen erschelnen etwas dünn und brüchig, die sie umlagernden Muskelmassen sind in eine Fettmasse verwandelt, in der selbst das Mikroskop kaum einige Reste von Muskelfasern nachweist. - Das Uebrige von Knochen und Muskein ist normal gebildet. Wegen der Muskelbildungen am Halse gegen die Köpfe hin verweise ich auf die übereinstimmende Beschreibung, die Barkow hei einem ähnlichen Fall mit etwas weiter geschrittener Axentheilung gibt (in seinen Monst. anim. dupl. I. p. 81 mit Ahbildungen).

In den Schädelhöhlen, die beide etwas asymmetrisch erscheinen, liegen die Grosshiren entsprechend asymmetrisch ephildet, während die mittleren und hinteren Hirntheile sehen im Wirbelkanale sich finden. Die Seitenventrikel sind überall ziemlich weit, enthalten wenig Flüssigkeit; in einem derselben finden sich an der äussern Wand nach oben und vorn mehrere knglige Hervorragungen, die ähnlich wie ein Gyrus von der Hirnobersäche aus einer um eine weises Markmasse liegenden, grauen Rinde hestehen. Vom Kleinhirn desselben Kopis erscheint bemerkenswerth, dass die rechte Hemisphäre in Form einer Längeleiste dem Marke aufliegend, sich fast bis zum dritten Halswirbel ersteckt, dort kohlig endend. Ein Grund für diese Bildung wurde nicht gefunden. — Die beiden Rückenmarke treten am dritten Halswirbel zu einem einfachen Marke

zusammen, das einen Flächeninhalt auf dem Querschnitt zeigt, der der Summe der Flächeninhalte zweier Querschnitte von den getrennten Marken zu entsprecheu scheint. Die weiten Centralkanäle vereinen sich zu einem weiten sieh in das Rückenmark fortsetzenden Kanale. Die äusseren Hälften der gesonderten med, spin. scheinen, soweit die gröbere Untersuchung hier ausreicht, unterhalb der Vereinigungsstelle direkt aussen weiterzuziehen, während die inneren Hälften, sich in einander verflechtend, die mittlere Partie darstellen. Spuren von Doppeltheit machen sich an dem äusserlich einfachen Mark nur dadurch geltend, dass an der unteren Seite zwei sulci zu beobachten sind. Im Verlauf der Biegung der Wirbelsäule ist das Mark vollkommen geschwunden, eine dünne schleimhautähnliche Haut deckt die Fläche der Wirbelkörper; dagegen entdeckt man im Sacralkanal eine durchaus wohlerhaltene Fortsetzung des Marks. Die Nerven in der Gegend der Krümmung sind theils nicht zu finden, theils relativ wohl erhalten, wie besonders die zum Oberschenkel gehenden.

Am Halse bedeckt eine gewaltige Thymus die Stelle, wo die gesonderten Organe der beiden Köpfe zu einfachen zusammentreten; hier unterhalb des drittenHalswirbels treten zwei Tracheen zu einer, der doppelte Schlund zu einem zusammen. Der schmale Thorax umschliesst die beiden normalen Lungen und das voluminose Herz. Der rechte Vorhof nimmt nehen der coronaria eine einzige grosse Vene, die die vereinigten cavae vorstellt, auf; seine vordere Fläche trägt einen Kamm von Herzohren, seine weite Höhle ist von schlaffen Wandungen begrenzt, die Kammmuskeln sind ausgedehnter als normal. Das Ostium venosum dextrum ist von einer Reihe (etwa sechs) nicht besonders eutwickelter Klappen umkräuzt, die ihre Sehnen von vier unentwickelten Muskelpapillen und ausserdem von der starken Ventrikelwand beziehen. Die Höhle des rechten Ventrikels ist weit, sie führt nach links durch den Conus arter. in eine Pulmon. sinistra, nach hinten und oben vom Conus durch eine von Ostienklappen und Muskelwulsten verdeckte Oeffnung in ein Nebenkämmerchen, aus dem zwei starke Gefässe sich fortsetzen. Diese sind eine Aorta und Pulmonalis dextra. Erstere am meisten nach rechts entspringend, gibt eine Subclav. dextr. und eine Carotis primar, für den rechten Kopf ab, nimmt einen starken ductus Botalli von der Pulm. dextra auf und biegt sich hinter das Herz, um mit der Aorta sinistra dort zusammenzutreten. Die Carotis primaria theilt sich nachher in zwei Carot. commun, dextra und sinistra; die Verbreitung derselben am rechten Kopf bietet nichts Besonderes. Das zweite Gefäss, die Pulm. dextr. biegt sich, hinter der Aorta durchgehend, nach rechts, und geht durch den duct. Bot. mit der Aorta communicitend, zur rechten Lunge. — Das linke Herz ist weniger starkwandig und voluminös als das rechte; der Vorhof niumt die in einen Stamm vereinten Lungenvenen auf, die Kammer ergieset ihr Blut in eine Aorta sim, die dieselben Aeste abgibt wie die dextra, den duct. Bot. der linken Pulm. aufiniamt und sich absteigend mit der Aorta dextra vereintt. Beide Aorten setzen dann eine gewaltige Aorta dezendens zusammen, die rechts neben der Wirtelsäule verlaufend, in die Biegung derselben hinelegeht, dann ihre abdominalen Zweige abgibt, endlich am Rande deskleinen Beekens die sehwachen lißecae entlässt, um hinne Endverlauf in den beiden artt. mublickelse zu finden. Diese so begünstigten Gefässe senden dann die Hypogastricze in's kleine Beeken. — Die Vena caea infer. musste wegen ihrer Befestigung an der Leber die Biegung vermeiden; nach Aufnahme der sehr weiten Lebervenen geht sie eine Strecke am Zwerchfell entlang und dann in rechtwinkliger Umbiegung durch das foramen quadrialerum.

Die Bauchhöhle, die entsprechend dem Verluste in der Längsausdelnung in der Querrichtung erweitert ist, enthält keine abnormen Theile. Die Hoden liegen noch in derseiben.

Fragen wir nun nach der teratologischen Bedeutung unseres Falls, so ist klar, dass es sich um eine sogenannte vordere Axenverdopplung bandelt und zwar um eine Form, die nur den vordersten Theil des Wirbelsystems in sehr symmetrischer Weise duplieirt zeigt. Reihen wir sie in eines der bekannteren anatomischen Systeme ein, und dies scheint nöthig, so lange uns die Entwicklung der Missbildungen unbekannt ist, so hatten wir nach Gurlt aus der Dieephalengruppe die Form des Dicephalus biatlanticus, nach Geoffroy St. Hilaire die atlodyme Form vor uns. Dieephale Formen sind keine Seltenheit; von unserer speziellen Bildung finden wir daher auch sehon mehrere anfgezeichnet, obgleich keine ausführlich beschrieben. Otto (Verzeichniss Nr. 3055-56) erwähnt zweier ähnlicher Bildungen, ohne sie zu besehreiben; Meckel (de duplicit, monstr. comment. 1815. p. 73), Gurlt (patholog. Anatomie der Haussäugethiere II. pag. 233) beschreiben jeder einen Fall und letzterer führt einen andern von Spöring beobachteten genauer an. Alle beschriebenen Formen sind vom Kalb, wie überhaupt die Wiederkäner fast allein die beschriebenen dicephalen Formen geliefert haben. Ich beschränke mieh auf diese Citate, obgleich bei Betrachtung der Form Bildungen mit etwas mehr oder weniger weit geschrittener Dupllzität nicht ausgesehlossen werden dürften. Nur an den von Barkow in seinen monstr. anim. dupl. I. pag. 81 genau beschriebenen Fall noch erinnernd, möchte ich zwei Punkte von grösserer Wichtigkeit hervorheben. Diese sind die Herzanomalie und die Krümmung der Wirhelsänle.

Herzanomalien sind hel allen beschriebenen Formen von Diceph. biatl. gefunden worden. In Meekel's Fall war das Herz gross, das Septum der Kammern hatte ein Loch im Grund, jede Kammer entliess eine Aorta und Pulmonalis. Spöring fand sogar zwei nur an der Basis verwachsene Herzen. Communication des einkammerigen rechten Herzens mit dem rechten Abschnitt des linken, gedoppelte Gefässe. In unserem Falle findet sich eine Anlage zur Verdoppelung des rechten Herzabschnitts und zwei Aorten und zwei Pulmon. Nimmt man hinzu, dass überhaupt die Dicephalen-Gruppe, wenn auch nicht constant, doch besonders oft Herzanomalien zeiet ia dass bei derselben ausschliesslich verschmolzene Herzen vorzukommen scheinen (Gurlt), so dürfte dies Verhältniss nicht ganz bedeutungslos sein. Ganz abgesehen von der Eigenthümlichkeit, die der Kreislauf hel so geändertem Mechanismus der Herzhewegung, bei oft im Verhältniss zum Körpervolum so gesteigerter Trichkraft des Herzens, hei oft so complizirtem Röhrensystem annehmen muss, dürfte doch diese Erscheinung wenigstens geeignet scheinen, vor zu schnellem Generalisiren bei den Versuchen, die Entstehung der Donnelmonstra zu erklären, zu warnen. Die Lage des Heizels beim jungen Embryo innerhalb der Kopikrümmung macht vielleicht für einzelne Fälle eine Theilnahme der Herzbildung an der Doppelung des vorderen Axentheils erklärlich: diese Theilnahme ist aber nicht constant und Ihr Fehlen lässt sich kaum auf irgend eine Besonderheit, die in der Entwicklung des Embryo gelegen ist, zurückführen, scheint vielmehr vor der Hand durchaus zufällig. Ich gestehe, dass mir solche Verschiedenheiten viel eher auf die Intensität und Richtung äusserer Schädlichkeiten zurückführhar scheinen. als auf eine Eigenthümlichkeit in der Stofflagerung im Ei-oder in der Position der hypothetischen zwei Keimbläschen desselhen. Dürste doch kaum Valentins Hypothese, die er durch gute Beweise theilweise gestützt hat (Archiv für physiolog. Heilkunde, 1851, p. 1 und früher auf der Versammlung der Naturforscher zu Breslau, s. bei Barkow. T. H.) so knrz zurückgewiesen werden können, wie es B. Schulze (Virchow's Archiv über Duplizität der Axenorgane VII. p. 479) neuerdings gethan.

Die Krimmung der Wirbelsäule dürfte in unserem Falle ganz entschieden auf änsere mechanische Einstisse zurückgeführt werden k\u00fcmen. Wie die Richtung der einwirkenden Kraft und die \u00fcbrigen Momente diese Verkrimmung zu Stande bruchten, ist sehon ohen auseinander gesetzt. Die Artophle des R\u00fcckmunks wie der Muskeln, die beiden normal angelegt waren. weist auf eine spätere Zeit des Eintritts der Krümmung hin. Erst als die Ausdehnung des Uterus in der Längsrichtung beschränkter wurde, konnte die übermässige Entwicklung der vorderen Körpertheile den Raum für die hinteren so beschränken, dass sie, unfähig, dem Druck der Uteruswandung zu widerstehen, zusammenknicken mussten. Merkwürdiger Weise findet sich bei Gurlt's und Spörings Fall von Diceph, bigtl. ebenfails eine Verkrümmung; ausserdem werden alle möglichen Formen der Wirbelsäulenbiegungen bei Monstris nicht selten erwähnt. Einen unserm ganz ähnlichen Fall bei einem Lamm mit zwei an ihren hinteren Partien verwachsenen Köpfen enthält die hiesige Sammlung. Es dürfte nicht zurückzuweisen sein, wenn man eine ähnliche Entstehungsweise, wie für unsern Fail auseinander gesetzt ist, für die meisten dieser Verkrümmungen postulirt, um so mehr, als man schon länger mit Glück bei einfachen Früchten congenitale Verkrümmungen, sei es nun der Wirbelsäule oder anderer Theile, wie der Füsse, auf rein äussere Verhältnisse zurückgeführt hat. (Eschricht u. A.)

Schliesslich möchte es erlaubt sein, noch zwei Verhältnisse, die weniger dem Monstrum als solchem angehören, kurz zu berühren.

- 1. Die erwähnten Höcker grauer Substanz im Seltenventrikel. Hr. Prof. Virchow machte mich sogleich auf die Aelmlichkeit dieser Bildungen mit den früher von ihm beim Menschen gefundenen und im II. Bande dieser Verhandlungen pag. 167 beschriebenen aufnerksam. Auch da fands sich ein hydrocephalischer Zustand. Professor Virchow entwickeit a. a. O., dass es sich um pathologische Neubildung handle; die vollkommene Analogie in unserm Falle crlaubt ums, dasselbe anzunehmen.
- 2. Die fettige Entartung der Muskulatur im Bereich der zerstörten Rückenmarkspartie. Da die Muskeln am ganzen übrigen Körper wohl ontwickelt sind, so scheint es fast, als könne man eine direkte Abhäugigkeit der Muskeldegeneration von der Markeretstrung hier annehmen, eine Abhäugigkeit, die die Neuropathologen schon vor längerer Zeit statuirt haben (Marshall Hall). Indess eine kurze Ueberlegung warnt uns vor einem voreiligen Schlusse; wir müssen vielmehr gestehen, dass bei dem jetzigen Standpunkt naserer Kenntnisse über die trophische Bedeutung der Nerven die Sache unentschieden bleiben mass. Es lässt sieh nur so viel sagen, dass sich die Anfstellung, die Muskelemährung sei dirikte Funktion des Rückenmarks, durchaus nicht halten lässt. Eine weitere Ausführung dieses Themas, das die experimentelle

Forschung noch nicht zum Bewusstsein gebracht hat, unterlasse ich nm so lieber, als es mir gestattet ist, auf die eingehenden Betrachtungen, die Prof. Virch ow dieser Frage gewidmet hat (spez. Pathologie und Archiv. VIII. p. 1. 399), hinzuweisen.

## Kleinere Mittheilungen

#### von G. OSANN.

(Vorgetragen in der Sitzung vom 7. Juli 1855.)

#### I. Reducirende Einwirkung des Lichts auf Eisenchlorid.

Bei der in vorangehendem Aufsatze mitgetheilten Untersuchung, hatte ich öfters Veranlassung Mischungen von Eisenchlorid und rothem Bintlaugensalz zu machen. Bei diesen Versuchen machte ich gelegentlich die Beohachtung, dass Eisenchlorid, welches eine Zeitlang der Einwirkung des Lichts ausgesetzt war, die Eigenschaft erhielt, mit rothem Blntlaugensalz zusammengehracht, eine hlaue Färhung hervorzuhringen. Es geht hieraus hervor, dass das Licht eine reducirende Einwirkung anf das Eisenchlorid ansübt, welches zur Folge hat, dass sich etwas Eisenchlorür bildet, das dann mit rothem Blutlaugensalz eine blane Färbung gieht. -Die Sache selbst hat nichts Auffallendes, nachdem wir wissen, dass Quecksilberchlorid in Wasser gelöst durch Sonnenlicht in Quecksilberchlorür, Salzsänre und Sanerstoffgas zerlegt wird, dass ebenso Goldchlorid in Wasser gelöst, so reducirt wird, dass sich Goldhlättchen abscheiden. -Für die analytische Chemie ist diese Beohachtung ein Fingerzeig, Eisenchlorid so aufzubewahren, dass es nicht der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt wird.

# Ueber ein Verfahren galvanische Kupferabdrücke auf Gypsformen hercorzubringen.

Es ist eine in der Galvanoplastik hinlänglich bekannte Aufgabe, Abdrücke auf Körper hervorzubringen, welche keine Leiter der Elektricität sind.

— In dieser Beziehung sind mir drei Verfahren bekannt, welche zu diesem Zweck angewendet worden sind; - 1) die Masse, von der ein Abdruck genommen werden soll, wird vorher mit einer leitenden Substanz, z. B. fein geschlemmten Graphit, gemengt und hiervon eine Form gebildet; 2) man überzieht die Form, welche aus einer nicht leitenden Substanz besteht, mit fein geschlemmtem Graphit, den man mit einem Pinsel aufträgt: 3) man taucht die Form in eine Auflösung von salpetersaurem Silberoxyd, lässt eie trocken werden und setzt sie dann der Einwirkung von Dämpfen einer Auflösung von Phosphor in Terpentinöl aus. - Die beiden ersten Verfahren habe ich geprüft und für Abdrücke von feinen Formen nicht brauchbar gefunden. Auch habe ich noch keinen Abdruck geschen, der nach diesem Verfahren erhalten worden wäre, - dagegen habe ich ein Verfahren aufgefunden, welches billiger als das nnter 3) angegebene ist und allen Auforderungen entspricht. - Ich habe meine Versnehe mit Gypsabdrücken von Münzen angestellt. Man nimmt einen solchen Gypsabdrnck, tancht ihn in eine coucentrirte Auflösung von schwefelsaurem Knpfcroxyd, lässt ihn trocknen und wiederholt diess Verfahren einigemal, damit der Gypsabdruck soviel als möglich von der Kupfervitriollösung anfnimmt. Man trocknet ihn jetzt und hängt ihn nachher an einen



Faden, den man um den Rand sieht, an den Stöpsel des Glasse b auf, so dass er ohngefähr in zwel Drittel der Höhe vom Boden sich befindet. In das Glas b bringt man zwel Stückehen Phosphor, ohngefähr von der Grösse elner Erbse und glesst Kalliauge so darauf, dass die Oberfäche der Phosphorstückehen vollkommen davon bedeckt ist. Hierbinder und der Großen der Porstückehen vollkommen davon bedeckt ist. Hierbinder und der Großen der Porstückehen vollkommen davon bedeckt ist. Hierbinder und der Großen der Gr

auf wird der Stöpsel anf das Glas b gefügt und mit einer geschmolzenen Mischnung von gleichen Thellen Colophonium und Wachs überzogen, um thin luftdicht zu machen. Die in der Figur angegebennen Glastöhren werden num durch Oeffnungen gesteckt, welche vorher in dem Stöpsel angebracht worden waren und dann mit obiger Mischung luftdicht verkittet. In die Flasche a kommen zwei Stückchen Zink, etwa von der Grösse einer Haselnuss, worauf dann durch deu Glastrichter verdünnte Schwefelsütze gegossen wird. Es entwickelt sich jetzt Wasserstoffgas, welches die Laft in dem Glasgefäss b mit sich nimmt. Man lässt die Gasentwickinng ohngefähr eine Viertelstunde vor sich gehen, danu stellt man eine einfache Spirituslampe unter das Gefäss b und erwärmt so lange, bis sich auf der Oberfläche der Lauge Gasblasen entwickeln. Bei der durch das durchgelettet Wasserstoffgas stattgefundenen Verdünnung der atmosphärischen Luft verbrennt das Phosphorwasserstoffgas nicht, sondern bewirkt eine

Zersetzung des Kupfervitriols, womit der Abdruck durchdrungen ist. Der Abdruck wird bald schwarz. Hat man die Entwicklung des Phosphorwasserstoffgases in Gang gebracht, so entferat man die Lampe und lässt das Glas sich wieder abkühlen. Würde man die Erhitzung fortsetzen, so würde der Nachtheil entstehen, dass sich Wasser an der Oberfläche des Gypsabdruckes niederschlüge, was man vermeiden muss. Nachdem die Entwicklung von Gas aufgehört bat, was man daran erkennt, dass auf der Oberfläche der Kalilauge keine Blasen mehr sich entwickeln, kann man man von Neuem das Geltäs derhed die Lampe erwärmen, bls die Phosphorwasserstoffgasentwicklung wieder beginnt. Eine dreimalige Wiederholung dieser Operation hat mie genügt, um den Abdruck vollkommen mit Phosphorkupfer zu durchieben.—

Man hringt nun den Abdruck, der jerst auf allen Seiten schwarz aussieht, in einen galvanoplastischen Apparat und verführt gerade so damit, als wenn es eine beliebige Münze von Metall wäre. — Die Niederschlagung des galvanisch ausgeschiedenen Kupfers geschicht schneller als auf Münzen, weil hier kein Übeberzug von Oel oder Stearln nüthig ist. — Bei der Abnahme des Abdrucks findet man, dass etwas Gyps in den Fugen hängen geblieben ist, welches aber leicht durch Waschen mit einer Auflösung von kohlensanrem Kalf daraus enferten werden kann.

Nachweis eines besonderen Baues der Cylinderzellen des Dünndarms, der zur Fettresorption in Bezug zu stehen scheint.

#### Von A. KÖLLIKER.

(Vorgetragen in der Sitzung vom 7. Juli 1855.)

Hierau Taf. 1V.

Die zahlreichen Hypothesen zur Erklärung der Fettresorption, sind, wie allgemein bekannt, vor einigen Jahren durch Brücke um eine Neue vermehrt worden, die nämlich, dass die Cylinderzellen des Dünndarms an beiden Enden einer besondern Wand estbehern und das Fett einfach in die offenen Zellen hinein und durch dieselben hindurchgepresst werde. (Sitzb. d. Wien. Ak. v. 9. Dec. 1852, Denkschriften Bd. VI.) Obsehon nun die Annahme solcher Oeffnungen, \*) wie Brücke mit anerkennenswerther Offenheit gesteht, nicht wirklich auf Beobachtung beruht, sondern einzig und allein auf die Unmöglichkeit, die Fettresorption in anderer Weise zu erklären, sich stützt, so versehlte dieselbe doch nicht grosses Anssehen zu erregen und haben schon Moleschott und Marfels (Wiener med. Wochenschr. 1854 30. September) bestimmt für dieselbe sich ausgesprochen, gestüst auf das von ihnen bei Fröschen beobachtete Eindringen von Blutzellen von Säugethieren und Pigmentkörnchen vom Darme aus in die Blutgefässe und zum Theil selbst in die Epithelialzellen. Auf der andern Seite sind aber auch manche Stimmen laut geworden, welche die gang und gäbe Annahme von dem Geschlossensein der Enithelzellen des Darmes mit Entschiedenheit (Siche Kölliker in Würzb. Verh. Bd. 1V. p. 56 und Handb. d. Geweb. 2. Aufl. pag. 432; Brnch, Zeitsehr. f. wiss. Zool. IV. p. 283; Henle, Jahresb. 1853 p. 24; Funke, Zeitschr. f. wiss. Zool. VI. pag. 310).

Nichts destoweniger hält Brücke in sciner neuesten Mittheilung (Wicn. med. Wochenschr. 1855 Nr. 24) eher noch bestimmter als früher an seiner Behauptung fest und geht jetzt selbst so weit, zn verlangen, dass diejenigen, welche die Anwesenheit von Membranen an den Endflächen der Epithelialcyllnder annehmen, die Möglichkelt eines Eindringens von Fett durch solche Zellen darthun, wenn sie mit ihrer Ansicht durchdringen wollen! Diess heisst denn doch den Standpunkt in dieser Sache in ganz eigenthümlicher Weise verrücken. Mit demselben Rechte könnte die Frage umgedreht und Brücke entgegnet werden. dass, weil es unmöglich sei, dass grösserc Tröpfehen neutralen Fettes durch geschlossene Zellen hindurchgehen, diese nicht in dieser Form, sondern' entweder als nnendlich seine Moleküle oder verseist resorbirt werden. Wenn nämlich Brücke der allgemeinen Annahme und den erneuerten Behauptungen vieler Histologen entgegen Oeffnungen statuirt, die er nicht gesehen, so ist es wohl ebenso sehr erlauht, dass Eindringen von neutralem Fett als solchem oder wenigstens in grösseren Tröpfchen zu bezweifeln, obschon auch dieses als eine erwiesene Thatsache gilt. - Der Zweck dieser Bemerkung ist übrigens nur darzuthun, dass man auf diesem Wege nicht zum Ziele kommt. Wie die Sache jetzt liegt, ist die Existenz einer Membran an

<sup>\*)</sup> Die erste Annahme solcher Oeffnungen rührt eigentlich von Gruby und Delafond her (Compt. rend. 1843), wie Brücke seibst hervorhebt.

den Cylinderzellen des Dünndarms wenigstens eben so sieher constairt ais die Resorption nentralen Fettes in grösseren Tröpfehen. Sind diese Thatsachen nicht in Einklang zu bringen, so kann es wenig frommen, durch Negiren der einen oder andern Annahme und Einschieben einer Hypothese die Mängel der Erfahrung zu beseitigen, vielmehr ist die fernere Aufgabe der Wissenschaft die, die beiden aligemein adoptieten Sätze einer neuen Kritik zu unterwerfen, bet welcher dann entweder die Unzulänglichkeit der einen oder anderen, oder die Mittel zu einer Vereinigung beider sich herausstellen werden. Wie gerechtfertigt diese Forderung ist und wie sehr man sich davor zu hüten hat, an die Stelle der Erfahrung und Beobachtung, Vermuthungen und Möglichkeiten zu setzen, das werden, glaube ich, die folgenden Zeilen lehren.

Vor Knrzem stiess ich bei der Untersuchung ganz frischer Epithelzellen des Dünudarms des Kaniuchens auf ein Structurverhültniss, das den Mikroskopikern binher vollkommen entgangen zu sein scheint. Diese führte mich zu weiterer Erforzehung des Epithels bei verschiedenen Thieren, in Folge welcher sich danu bald crgab, dass die Zellen desselben gegen den Darm: zu nicht nur wirkliche Wandungen, sondern sogar von doppelten Contouren begrenzte, relativ dicke Membranen besitzen, deren eigenthümlicher Bau in nächster Beziehung zur Fettresorption zu stehen seheinst. Obsehou nun meine Untersuchungen über diesen Gegenstad noch nicht abgeschlossen sind, so glaule ich doch das bisher Gefundene mehr Fachgenossen mithelien zu sollen; um die Aufmerksankett auf einen Punkt zu lenken, der weitere nicht unwichtige Aufschlüsse versprielt.

Da von allen bisher untersuchien Thieren die Kaninchen die zu schilderuden Verhältnisse am deenlichsten darboten, so beginne ich meine specielle Schilderung mit diesen. Untersucht man eine frische Darmozdet in einem Medlum, wiches die zarten Epithetzellen nicht oder möglichst weitg allerit, wie is Galle, Serum, dinnem Elweiss, NACI von ½, ~1½, aNGIIO, PO, von 6½, so erkenst man an vielen Orten bei schaefer Einstellung des Mikrobelopes mit Leichtigkeit, dass die Begrenzung des Epithels von einem doppelteontouritent, bellen Saume von 0,0005 ~ 0,0008." Dicke gebildet wird, der ebenso schaff gegen den Inhalt der Zellen als nach aussen sich abgrenzt. Setzt man Wasser zu, so ergeben sich am Epithel vor allem zwei Veränderungen, die man bisher nicht hinreichend ausein-ander gebalten bat. Einmal nämlich quellen aus den einsolnen Zeilen, ohn e dass der eben er wähnt e Saum, ansser dass er etwas breiter wird, irgen d eine Aenderung erleidet, helle Tropfen des Zellunhaltse (vorrütelle) Schleim) aus. welche wie eine Reibe von grösseren un-

kleineren, ganz durchsiehtigen und blassen Perlen die Zotten umgeben, auch wohl als runde Kugeln ganz sieh ablösen. Das Austreten dieser Inhaltstropfen beruht offenbar auf einem Imblbitionsphänomen, indem an die Stelle des eindringenden Wassers der Zelleninhalt durch die unveränderten Zellenmembranen austritt, und findet sieh in derselben Weise bei allen zarteren Enithelzellen, ja bei der Mehrzahl der zarteren Zellenformen überhaupt (Vergl. auch Henle, Jahresb. 1853 pag. 34). In gewissen Fällen wird übrigens das Austreten des Inhalts auch durch ein Bersten der Zellenmembranen begünstigt, in welchem Falle der vorhin besehriebene Saum an einer oder mebreren Stellen zerrissen erscheint. - Eine zweite Alteration, welche das Epithel erleidet, ist die, dass der erwähnte Saum selbst in Gestalt einzelner, je einer Zelle entsprechender, halbkugliger, mehr weniger bedeutender Hervorragungen sich hervortreibt, in welchem Falle dann das eingedrungene Wasser zwischen demselben und dem Zelleninhalte sieb ansammelt und von bier aus allmäblig in den letztern eindringt. Wirkt das Wasser kräftig ein, so können sich die abgehobenen Säume auf grösseren Streeken Im Zusammenhange, nach Art einer Membran, ablösen, wie ieh diess schon früher bei Anwendung von eaustischen Alkalien gesehen habe. Andere Male bersten auch die Hervorragungen des Epithelsaumes und lassen den mit Wasser gemengten Zelleninhalt in grösserer oder kleinerer Menge hervortreten. Was ist nnn dieser Epithelsaum und wie verhält er sieh zu den einzeluen Zellen? Ieh hielt denselben früber für eine dnrch das Wasser abgehobene diinne Zellmembran und sehrieb einen guten Theil der Dieke desselben auf Reehnung von eingedrungenem Wasser, jetzt bin ich jedoch, wie sehon vor mir Donders (Lancet 1853, Februar, Maart en April pag. 548.) andeutet, zur bestimmtesten Ueberzeugung gekommen, dass derselbe nichts anderes als eine elnseitig verdiekte Zellmembran lst. Um in dieser Beziehnne bestimmte Ansehauungen sieh zu versebaffen ist es nöthig, die Epithelialeylinder zn isoliren und dann ihre versehiedenen Veränderungen zu studiren. An frisehen Präparaten gelingt diess bekanntlieh weniger gut, dagegen zeigen Darmstücke, die man 1/4, 1-2 Stunden llegen gelassen hat, in der Regel die einzelnen Zellen noch ziemlieh unverändert und isolirt, so dass man leleht Gelegenheit hat, alle Verhältnisse derselben zu übersehen. An solehen isolirten, jedoeh noch nicht geborstenen Zellen ist es nun, namentlieb unter sorgfältiger Anwendung von Wasser, diluirten und concentrirten Salzlösungen, leieht sieh zu überzeugen, dass die Cylinder überall durch eine zurte Membran geschlossen sind und an dem Darmende eonstant erhebliche Verdickungen haben, welche eben in ibrem Zusammenhange den hellen doppelt

contourirten Sanm des Darmepithels darstellen. Besonders instructiv sind dilutire Lösungen und Wasser, durch welche die Zellen aufquellen und selbst zu voilkommenen Kngeln werden, indem an diesen zwischen dem Inhalt und der Membran erhebliche Mengen von Wasser sich ansammeln. Würden solche Zellen durch Wasser einfah aufquellen, ohne Scheidung der Inhaltes, so liesse sich allenfalls noch daran deuken, dass dieselben hüllenlose Massen etwa von Schleim sind, obsehon anch in diesem Falle die scharf gezeichnete und an einer Stelle doppelte Contour dem mit solchen Verhältnissen Vertrauten die Existens einer Membran unzweitelhaft darthun würde, wenn man aber sielt, wie durch Wasser eile Nembran nun Inhalte wirkslich abgehoben wird und letzterer in vielen Fällen auf einen kleinen Raum sich zusammenziebt, so muss jeder Gedanke an den Mangel einer Membran sehwinden, um so mehr, wenn man weiss, dass andere zarate Zellen, deren Hille von Niemand bezweifelt wird, vollkommen dieselben Pbänomene darbieten.

Wird schon durch die bisher erwähnten Thatsachen das allseitige Geschlossensein der Epithelzellen des Dünndarms bewiesen und die Anwesenheit einer relativ dicken Membran an der freien Oberfläche derseiben dargethan, so müssen auch für den Ungläubigsten alle Zweifel schwinden, wenn er noch erfährt, dass gerade die Zeilenwand, welche nach Brücke ganz fehlen soli, besondere Structurverhältnisse darbietet. Untersucht man nämlich die Epithelzellen einzeln oder im Ganzen mit einer guten starken Vergrösserung - ich benntzte zu diesen Untersuchungen die 350- und 600fache eines vortrefflichen Kellner'sehen Mikroskops, welche die Operstreifen der Navicula attenuata scharf erkennen lässt - so sieht man in vielen Fällen die freje Wand der Zellen durch feine Linien bezeichnet, welche eine dicht neben der andern und senkrecht dieseibe in ihrer ganzen Dicke durchsetzen und eine feine Querstreifung des Epithelialsaumes bedingen. Natürlich drängte sich mir gicieh bei der ersten Beobachtung dieser feinen Zeichnung der Gedanke an feine Porenkanäle und an cine Beziehung derselben zur Fettresorption auf und war meine ganze weitere Untersuchung von diesem Gedanken geleitet, doch kann ich nicht behaupten, zu einem solchen Abschlusse gekommen zu sein. dass ich mit Entsebiedenheit für eine solche Dentung mich aussprechen könnte. Die fragliche Streifung ist nämlich so fein - ieh berechne die Breite der Streifen auf 0,0001-0,0002" - dass von einer direkten Entscheidung, ob man Kanäleben oder solide Gebilde vor sich babe, kaum mehr die Rede sein kann. Die Aufzählung alles dessen, was ich von dem Baue des fraglichen Zellensaumes zu beobachten vermochte, wird jedem

zeigen, wie Recht ich bahe, in dieser Beziehung mit Vorsicht mich zu äussern.

Was einmal die optische Erscheinung der fraglichen Streifung betrifft. so zeigt sich dieselbe regelmässig aus gleichbreiten lichteren und dunkleren Stellen zusammengesetzt und hinterlässt den Eindruck, als ob die dunkleren Streifen etwas besonderes, entweder Kapäle oder Fäserchen seien. Von einer heileren Mitte an den dunkleren Streifen, aus der auf ein Lumen geschlossen werden könnte, habe ich nie etwas gesehen, was freilich bei dem so äusserst geringen Breitendurchmesser derselhen nicht auffallen kann. Dagegen zeigt sich unter gewissen Verhältnissen am Rande der streifigen Zellenwand eine Erscheinung, welche zur Unterstützung der Annahme von Kanälchen dienen könnte. Vorher muss ich iedoch bemerken, dass die verdickten Wände der Cylinderzellen ein Phänomen darbieten, welches die Untersuchung der Structur derselben wesentlich erleichtert, das nämlich, dass sie in diluirten Lösungen sehr erhehlich aufquellen und selbst um das doppelte und mehr sich verdicken, so dass sie bis 0,001" ja selbst bis 0,0015" messen. Will man die streifigen Zellenwände in Verbältnissen sehen, welche von den natürlichen wenig ahweichen, und daher auch einen bestimmten Schluss zu ziehen erlauben, so ist es das Beste dünne Lösnngen von Salzen (z. B. aNaOHO, POs von 2-4%. NaCl von 1/2 %) von Eiwelss, Zucker &c. anzuwenden oder den Darm nicht unmittelbar nach dem Tode, sondern eine kurze Zeit nachher zu untersuchen oder die Zotten eine kleine Weile mit Galle stehen zu lassen. In diesen Fällen zeigen sich, wenn man zur rechten Zeit untersucht, die streifigen Zellenwände, ohne sonstige Veränderungen darzubleten, namentlich ohne dass sie Hervortreibungen bilden und Tropfen des Inhaltes haben beraustreten lassen, mässig verbreitet und auf grosse Strecken oder überall exquisit streifig, in einer Deutlichkeit, wie man sie allerdings an ganz frischen und unveränderten Zellen seltener zu beohachten Gelegenheit hat. Zugleich tritt am Rande des Epithelialsaumes an vielen Stellen eine feine Zähnelung auf, in der Art, dass jedem dunkleren Strichelchen der Zelleuwand eine leichte Kerhe entspricht, welche Erscheinung eben, wie oben, schon angedeutet wurde, ebenfalls auf Kanälchen zu deuten scheint. Lässt man Wasser auf solche Zellensäume einwirken, so verwischt sich, je nach dem die Zellen frischer oder älter sind, der normale Bau derselben mehr oder weniger schnell, doch zeigen sich auch in diesem Falle gewisse Erscheinungen, welche über den Bau der Säume Aufschlüsse geben. Als solche mache ich folgende namhaft. Erstens quellen die Säume in Wasser nach und nach bis zu den extremsten, oben namhaft gemachten Dicken auf; zugleich wird die Streifung noch deutlicher als in den nach der vorhin genannten Methode behandeiten Zellen und die Kerben am Rande wandeln sich in feine tiefere Spalten nm. so dass das Ganze einem Flimmersaume aufs täuschendste ähnlich wird. Auf solche Zellen bezieht sich nuzweifelhaft eine merkwiirdige, von Niemand verstandene Stelle bei Gruby und Delafond (Compt. rend. de la séance de l'Acad. du 5. Juin 1843), den einzigen Autoren, bei denen ich überhaupt eine Andentung der von mir hier beschriebenen eigenthümlichen Verhältnisse finde. Dieselben sagen unter Nr. 5.: à la surface des épitheliums des villosités de l'intestin gréle du chien existent des corps vibratils non encore décrits, dont la fonction est peutêtre de deplacer, quand'il est nécessaire, le chyle brut, qui est en contact avec les épitheliums. In der That ist die Aehniichkeit der Enithelzeilen mit den eben beschriebenen aufgequollenen streifigen Säumen mit Flimmerzeilen so gross, dass ich, als ich dieselben zuerst beobachtet hatte, mir allen Ernstes die Frage aufwarf, ob nicht die ganze von mir wahrgenommene Streifung nur der optische Ausdruck ruhender Wimpern sei. Die sorgfältigste Untersuchung des Darmes des Kaninchens sowohl als anderer Thiere - von welchen besonders die Froschlarven für mich von Wichtigkeit waren, weil der Diinndarm derselben oben (im Duodenum nach Corti's Entdeckung) Flimmerepithel, weiter unten gewöhnliche Cylinder hat - gab mir jedoch nicht die geringste Thatsache an die Hand, welche für die angedeutete Möglichkeit gesprochen hätte, so dass ich dieselbe im weiteren Verlaufe meiner Untersuchungen nicht weiter berücksichtigte.

Ausser dem eben besprocheneu regelmässigen Aufquellen der streißgen Zellenwände zeigt sich nun in Wasser auch noch eine andere Form gar nicht selten, die nämlich, dass die verdickte Zeilenwand an mehrfachen Stellen tiefere und weitere Spalten bekümmt, so dass dieselbe wie in eine gewisse Zahl kleiner Wärzchen-zerfüllt. An solchen Zeiten ist auch im Grunde der Zerklüftungen die Wandung manehmal geborsten, so dass der Zelleninhalt durch diese entstandenen Lücken hervortreten kann, und seheinen gerade solche partielle Risse und das Hervorsickern des Schleimes die beschriebene Aenderung des Saumes zu bedingen. Nicht zu vergessen ist übrigens, dass auf starke Hervorwölbungen der streifigen Zellenwand eine und zwar selbst viel erheblichere Zerklüftung derselben von aussen nach innen bedingen, so dars dieselbe oft wie mit isoliten Züpfelen oder Wärzchen beestist erscheint.

Endlich erwähne ich noch die letzten Veränderungen, welche der streifige Epithelialsaum bei hestigerer und längerer Einwirkung von Wasser erleidet, wie man dieselben namentlich an kugelig aufgequollenen und an crblassten Epithelzeilen findet. Dieselben beruben besonders darauf, dass die streifigen Säume allmählig von aussen nach innen sich aufösen und wie abfallen, so dass schlieselich von dem ganzen dicken Saume nichts als eine ganz zarte Lage zurlickbleibt, welche meist deutlich als eine Membran von der Dünne der übrigen Zellenwand sich crgibt. Ob diese Lage ebenfalls Streifen oder vielleicht Poren hat, lässt sich bei, ihrer Dünne nicht bestimmen und kann ich von derzelben nur noch angeben, dass sie einen etwas festeren Ban zu haben scheint, als der übrige Saum. Immerhin schwindet dieselbe in Wasser schliesalich ebenfalls, gernde wie die übrige Zellenmembran, sei es vor derselben oder zugleich mit ihr, so dass zuletzt nichts als der nackte Inhalt übrig bleibt.

Um die Schilderung der verdickten Membran der Cylinderepithelien des Kaninchens zu volienden, habe ich nun noch zu erwähnen, dass die Streifen derselben auch in der Flächenansicht als eine feine Punktirung der ganzen Oberfläche des Epithels zur Anschaunng kommen. Diese Punktirung, zu deren Erkennung ein geübtes und scharfsichtiges Auge und ein gutes Mikroskop nöthig ist, ist besonders aus dem Grunde schwer wabrzunehmen, weil auch der Zelleninhalt fein grannlirt ist, und es schwer hält, denselben von der Zellenwand zu unterscheiden. Am besten sieht man dieselbe, wenn man an einer fettleeren Zotte die Oberfläche des Enithels von innen nach aussen einstellt. Man bringt die Zellenkerne zum Verschwinden und stellt die obersten Körnchen des Zelleninbaltes ein; dann schraubt man noch etwas höher, so dass auch diese vergeben und von den Zellen pur noch matte nebelige Contouren sichtbar sind, und sucht das Auge an die matte nun eingestellte Fläche zu gewöhnen, welche nun, bald leichter bald schwieriger, die l'unktirung erkennen lässt. Zur ersten Beobachtung rathe ich, in Wasser leicht aufgequollene, deutlich streifige Säume zu nehmen, an welchen die Erkennung der Punktirung relativ leicht ist und dann erst ganz normale Zellen, an denen selbst bei grosser Vertrautheit mit diesem Gegenstande die genannte Zeichnung in manchen Fällen in keiner Weise zur Anschauung kommt. - Was nun die genauere Beschassenheit der Punktirung anlangt, so möchte ich dieselbe am liehsten mit der Tüpfelung von Querschnitten von Maskelfasern und Sehnenbündeln vergleichen, indem dieselbe aus ganz kleinen, in regelmässigen Abständen auf elnem helleren Grunde stehenden dunkleren Pünktchen besteht, deren Durchmesser demienigen der dunkleren Streifen der Seitenansicht entspricht. In der Regel erscheinen die Pünktchen gleichmazsig schattirt, doch gibt es auch Fälle, in denen dieselben wic

Lüchelchen sich ausenhmen, ohne dass man jedoch zur vollen Ueberzeugung kommt, dass sie diess wirklich sind. Dass diese Pünktehen virklich
in der verdickten Membran der Zeilen sitzen und nicht dem Inhalte augehören, so wie dass dieselben das nämliche sind, was von der Seite als
Streifen erscheint, devon überzeugt man sich leicht durch Folgendes. Einmal erscheinen die fraglichen Pünktehen bei allen Zeilen, deren Endfläche
in schiefer Stellung zur Beobachtung kommt, wie z. B. an den Rändern
der Zotten, bei verschiedener Einstellung des Mikroskopa aufs deutlichte
als schiefe Ikngere Stricheichen, so dass manche Zeilen, ganz
oder theilweise, auch von oben von einem streifigen Rande umgeben sind,
und zweitens erkennt man die Pünktehen auch an Zeilen, deren verdickte
Membran durch Wasser bauchtg von dem Inable abgehoben ist.

Nachdem ich hiermit das beim Kaninchen über die verdickten streifigen Säume der Epitheliaicylinder des Dünndarms Beobachtete mitgetheilt habe. gehe ich nun zur Aufzählung noch einiger anderer Thatsachen über, welche zur genaueren Würdigung der physiologischen Bedcutung derselben mir nicht ganz unerheblich scheinen. - Die erste von mir constatirte Thatsache ist die, dass beim Kaninchen die Epithelzellen der freien Oberfläche des Dünndarms die einzigen sind, welche an ihrer dem Darme zngewandten Selte eine verdickte und streifige Wandung haben. Weder im Magen, noch im Dickdarm und Mastdarm, ja selbst nicht einmal in den Lieberkühnschen Drüsen des Dünndarms kommen solche Epithelien vor, uud doch besitzt der Dickdarm des Kaninchens in seinem Anfangstheile ganz bedeutende warzenförmige Zotten, auf denen freilich an der Spitze und an den Seiten kleinere Formen von schlauchförmigen Drüsen, ähnlich denen des Dünndarms, ausmünden. An ailen den genannten Stellen haben die Cylinder zwar auch an der Basalfläche eine deutliche Membran, die, wie im Dickdarm, selbst um ein Kleines dicker zu sein scheint, als die übrige Zellenmembran, allein nirgends finden sich doppelt contonrirte Epithelialsänme, deutlich verdickte und streifige Zellenwände, wie auf und zwischen den Diinndarmzotten, so dass man doch geneigt wird, diese in eine ganz besondere Beziehung zu den Funktionen dieses Darmstückes zu setzen, welche bekanntermassen ganz besonders auf die Fettresorption sich beziehen. Ich legte mich daher von Neuem anf das Studium der Fettresorption, indem ich Kaninchen Oei in Darmschlingen einspritzte, in weichem Falle nach 4-7 Stunden die Fettaufsaugung im Gange ist, in der Hoffnung, dass es vielleicht auf diesem Wege gelingen könnte, nachzuweisen, ob die von mir wahrgenommenen Streifen Porenkanäle seien

oder nicht. Bei dieser Untersnebung ging mein Trachten vor Allem dahin. Fetttröpschen in dem hellen streifigen Saume der Epithelialzellen aufzufinden, um so wo möglich die Existenz von Kanälchen in demselben zu erhärten, allein ich muss gestehen, dass ich hei der ungemeinen Feinheit der Streifen (0,0001-0,0002") keine grosse Hoffnung hatte, da nach dem. was mir bisher vorgekommen war, das Fett, wenn auch oft in sehr kleinen Tröpfeben (S. m. Mikr. Anat. II. 2. pag. 168.) doch nicht in unmesshar felnen Körnchen ühertritt. Eine genauere Verfolgung dieser Verhältnisse heim Kaninchen zeigte jedoch, dass das Fett vor der Resorption in einer Weise zerfällt, über die ich ausser hei Donders, Gruhy und Delafond und Brücke keine hestimmten Andeutungen finde, Donders theilt mit (Handl, tot de Natuurkunde v. d. gesond. Mensch. II. p. 300.) dass die Epithelzellen lehender Tbiere zur Zeit der Resorption in allen Zeiten fast namessbar feine Fettkügelchen enthalten, die später nicht selten zu grösseren Tropfen zusammensliessen, während Gruhy und Delafond (l. s. c.) die Feittropfen in den Zellen als zwischen 0,0044 und 0.0004" schwankend hezeichnen, und Brücke (l. c. Separatabdruck aus den Denkschrift, pag. 7. und 8.) die Fettröpfehen in und ausser den Zellen hald als unendlich fein, hald von einer sehr deutlich unterscheidbaren Grösse schildert. Was mich anlangt, so finde ich in dieser Beziehung folgendes. Untersucht man zur Zeit der Fettresorption die Dagmoberfläche von Kaninchen, so findet man meist an jeder Zotte und namentlich an den Spitzen derselhen, ein Häuschen von Fett ansitzen, welches auf den ersten Blick nur als ein hräunliches (auch Brücke bedient sich dieses Ausdruckes und nennt die Körnehen so fein, dass sie selbst von den stärksten Vergrösserungen nur unvollständig aufgelöst werden), bei auffallendem Lichte weissliches Wölkchen erscheint. Genaner und mit guten Vergrösserungen angesehen, ergibt sich jedes als eine ganze Milchstrasse, möchte man sagen, von unmessbar feinen, blassen, nicht dunkel contourirten Fettmolekülen mit lebhaftester Molekularhewegung, die ich nicht besser zu vergleichen weiss, als mit dem feinsten Elementarkörnehen des Chylus. Aehnliche Körnchen finden sich nun auch ohne Ansnahme in den der Darmhöhle zugewendeten Theilen der Epithelzellen, ja oft in den ganzen Zellen, so dass kein Zweifel darüher hesteken kann, dass das Fett nur in dieser Form eindringt. Da von diesen Fettkörnehen sicherlich keines über 1 most und die meisten noch viel weniger betragen, so ist klar, dass die von mir gefundenen Streifen in den verdickten Zellenwänden, wenn dieselben als Porenkanäle sich ergeben sollten, auf jeden Fall weit genug wären, um dieselben durchzulassen, zugleich ergibt sich aber auch die Unmöglichkeit, Moleküle von dieser Kleinheit und namentlich von so hlassem Aussehen innerhalb der streifigen Sänme selbst zu beobachten.

Nachdem ich hiermit alles mitgetheilt hahe, was ich beim Kaninchen zu beobachten im Stande war, will ich nun noch kurz über meine Erfahrungen an anderen Thieren und beim Menschen berichten.

Unter den Säugethieren habe ich im Dünndarm des Kalbes die Verhältnisse im Wesentlichen ganz gleich gefunden, wie beim Kaninchen, ebenso beim Meerschwelnchen, dessen Darmepithel in allen Abschnitten mit demjenigen des Kaninchens übereinstimmt. Dasselbe gilt vom Dünndarme der Katze und dem Hunde, bei denen ich auch constatirte, dass die streifigen Epithelialsänme im obern Theile des Dünndarms etwas entwickelter sind, als im untern. Dagegen ergah sich bei den genannten zwei Carnicoren der wesentliche Unterschied, dass auch das Epithel des Dickdarms gegen die Darmhöhle zu dentlich verdickte Membranen hatte, in denen in vielen Fällen eine ähnliche Streifung zu beohachten war, wie sie an den Zellen des Dünndarms sich findet. Allerdings waren die streifigen Membrauen hler unentwickelter als selbst in den untersten Theilen des Dünndarms, alleln immerhin deutlich genng, so dass über ihr Vorkommen keine Zweifel hleiben konnten. Ja ich hahe verdickte Wände auch in den Eingängen der weiten schlauchförmigen Drüsen des Dickdarms gesehen, iu denen sie selbst his in die tieferen Theile zn steigen schienen, doch kann ich vorläufig darüher noch keine Ausknoft gehen, oh die Wandungen auch bier streifig sind, indem es nicht leicht ist, unveränderte Epithelzellen der Drüsen isolirt zu erhalten.

Diese Thatsachen sind einer verschiedenen Dentung fläßig und atossen die vom mir angedeutete Möglichkeit, dass die Streifen in den verdickten Zellenmenhranen Foren seien und zur Fettresorption in Beziehung stehen, durchaus nicht um, wie es vielleicht denen erscheinen mag, die nur daran denken, dass leh früher die Ahwesenheit der streifigen Membranen in Diekdarme des Kaninchens mit als eine Thatsache anfgeführt habe, welche für eine Beziehung dersehen zu Fettresorption spreche. Es ist hämlich gewiss gedenkbar und selbat nicht einmal unwahrscheinlich, dass Carnicoren und Herbisoren mit Bezug auf Fettresorption ganz verschieden sich verhalten. Wen man hedenkt, wie verhältichssmissig wenig Fett ein Pflanzenfresser in seiner Nahrung erhält und wie lang sein Dünndarm ist, no wird es wahrscheinlich, dass die Fettresorption hei diesen Thieren vorzüglich im Dünndarme abläuft, während es auf der andern Steis eshr plaushel erscheint, ansausehmen, dass bei den Carnicoren der kurze Dünndarm nicht ansreicht, un das viele Fett ihre Nahrung zu hewilligen.

Sollte diese Auffassung, die frellieb erst durch Experimente üher die Fettresorption vom Dlekdarme aus, mit denen ich eben beschäftigt bin, gestfützt werden muss, sich als riehtig erweisen, so würde ich dann in der von mir gefundenen Differens der Epithelialzellen des Dickdarms von Herbicoren und Carnicoren gerado eine Unterstittung der von mir ausgesprochenen Möglichkeit finden. Sollte dagegen keine Differenz in der Fettresorption der genannten beiden Abtheilungen sieb ergeben, so bliebe für diejenigen, welebe an der Deutung der Streifen in den Zellmenbranen als Foren und an litrer Beziehung zur Fettresorption festbalten wollen, immer noch der Ausweg offen, das Vorkommen von Poren in Zellmembranen als ein allgemeines Phänomen zu betrachten, dass ausser für die Fettresorption auch für die andern Resorptionen und für die Secretionen der Zellen von Bedeutung sel.

Ueber die Fettresorption bel Carnivoren habe ich noch zu bemerken, dass ich in manchen Fällen ebenso wie beim Kanineben ein Zerfallen des Fettes im Darme in unmessbar feine Moleküle wahrnahm, welche auch in den Epithelialzellen zu treffen waren. Andere Male sab ich, wie diess sehon Bruch von Carniroren meldet (l. e. pag. 284), und wie diess auch von Anderen beobachtet wurde, grössere Fetttröpfeben in den Zellen, doeh glaube ich nicht, dass hieraus mit Nothwendigkeit folgt, dass das Fett auch in dieser Form übertritt, wie Brüeke annimmt. Einmal ist zu berücksichtigen, dass, wie Donders und Brücke melden, und in der That leicht zu bestätigen lst, im Tode die kleinen Fettmoleküle oft zu grösseren Tröpfelien zusammenfliessen. Aber auch für die Fälle, welche grössere Tröpfehen in ganz frischen Zellen zeigen, ist ja nicht bewiesen, dass dieselben in dieser Form eingedrungen sind, und hat die Annahme, dass das Fett erst in den Zellen zu grösseren Massen zusammengeflossen sei, niehts gegen sieh. Wer wollte aus dem Vorkommen grösserer Fetttröpfehen in den Zellen der Milch- und Talgdrüsen oder in pathologischen Zellen den Schluss ziehen, dass diese Tropfen als solche eingedrungen sind?

Was den Mensehen anlaugt, so hatte ich es sehon aufgegeben, auch bei demselben Beobaehtungen zu sammeln, als mir vor kurzem die Leiche eines durch einen Sturr Verungliekten zur Untersuchung kam. Doeh konnte ieh auch in diesem Falle den Darm erst 9 Stunden nach dem Tode eröffnen, so dass es mir nieht möglich ist, über die Verhältnisse der ganz frischen und normalen Epithetien etwas auszusagen. Immerhin waren die durchweg abgefallenen und meist in ihre Elemente zerfallenen Epithelien noch so gut erhalten, dass ich über die Hauptverhältnisse Aufsehluss erhölt. Auch hier bestizen die Epithelischen des D'ün nda rus sebine erhölt. Auch hier bestizen die Epithelischen des D'ün nda rus sebine

verdickte und s'reifige Wandnngen, welche, was ihre Entwicklung betrifft, zwischen den Carnicoren und dem Kaninchen etwa die Mitte halten. Im Dick darm e sind die Zellen der Driisen durch nichts ausgezeichnet, dagegen fand leh die der freien Darmfläche, die sich durch ihre Grösse unterscheiden, ebenso beschaffen, wie beim Hund und der Katze, das heisst mit leicht verdickter freier Membran, an der die Streifung oft recht deutlich war.

Von Vögeln untersuchte ich die Taube, bei der im ganzen Dünndarm die Cylinderzellen eine verdickte Wand besitzen, wie beim Kaninchen, doch ist die Streifung derselben schwerer wahrzunehmen, als bei Säugern, und bedarf man hier eher ielcht aufgequollener Sänme, um dieselbe zu erkennen. Im Dickdarm fehlte der verdickte Epithelsaum, dagegen fand Ich eine leise Andeutung desselben auf den Zotten des Mastdarms, der mir selbst streifig zu sein schien. Das Wichtigste, was ich an der Taube beobachtete, war, dass ich im Dünndarm inn erhalb des verdickten Saumes Fettmoleküle fand. Das Thier war nämlich im ersten Stadinm der Fettresorption und da zeigten sich dann eine gewisse Zahl nngemein kleiner (von '/10000" und darunter) aber dunkler Fettmoleküle theils auf den freien Zellenflächen, theil's innerhalb der Zellen und in den verdickten Sänmen derselben. Die Entscheidung, ob die Körnehen in oder auf dem Sanme lagen, war natürlich nicht leicht, und zweifelte ich anfangs an dem ersten Verhalten sehr. Als ich aber in ziemlich vielen Fällen bei ganz scharfem Einstellen des Epithelialsaumes auch gewisse Fettkörnchen scharf sah, war die Sache doch nicht abzuweisen und kam ich schliesslich zur Ueberzeugung, dass manche derselben wirklich in der Zellenwand lagen. Von oben gesehen zeigte sich, dass die Fettkörnchen weniger in der Mitte als in den peripherischen Theilen der Zellenendflächen enthalten waren, doch sah ich auch viele in der Mitte, so dass ich auch den Gedanken, ob dieselben etwa zwischen den Zellen sich befinden, nicht weiter verfolgen konnte.

Bei den Amphibien zeigten sich bei allen (untersucht wurden Rana temporaria, erwachsen und die Larve, Salamandra maculata jung, Bufowirigatus und Tritom cristatus) die Epitheliaßaume im Dianndarm seht dentlich und bestimmt, am schönsten beim Salamander und Triton, von denen namentlich der erste dem Kaninchen gar nicht nachstand, während hei dem anderen der Saum etwas schmiller war. Auch die Streifung war bei den letztgensnnten Thieren deutlich, während bei den anderen oft nur die anfgeqnollenen Säume dieselbe erkennen liessen, dann aber sehr sehön, so namnntlich bei Bufo. wo dieselben bis 0,0015 "masses». Der Massi-

darm des Froeches und Salamanders, den ich auf diese Verhältnisse untersuchte, zeigte keine Verdickungen der freien Wand der Epithelien, ebensowenig die Flimmerzellen des Duodenums der Froechlarven, was wiederum zeigt, dass die von mir gefundenen streißgen Säume keine so allegemeine Bildung sind, und auf eine bestimmte physiologische Beziebung derselben hinweist. Uebrigens will ich noch bemerken, dass auch bei Amphibien die freien Zellenwände in den untern Theilen des Dünndarms dituner sind als oben.

Eine Reile Fettsfütterungen, die ich beim Frosch und Bufo eartiegatus durch Einspritzen von Oel in den Magen vornahm und die herrliche Fettinfitration der Epithelien des Dünndarms ergaben, lebrten mich in Berug auf die Fettresorption dasseibe, was ich oben beim Kaninchen vorgetragen habe. Bei Bufo fand ich jedoch in vielen Zellen auch grössere Fetttropfen, von denen ich nicht weiss, ob sie nicht vielleicht erst nach dem Tode entstanden sind.

Ueber die Fische kann ich nichts mittbeilen. Zwei Karnfen, die ich selbst tödtete, zeigten schon zerfallenes Epithel im Darm, so dass ich es nicht der Mühe wertb hielt, mit diesen Thieren mich weiter abzugeben. - Ebenso wenig konnte ich bisber bei den Wirbellosen ausgedebntere Untersuchnngen vornehmen. Doch glaube ich hier soviel gesehen zu haben, dass die Zellen der resorbirenden Darmstücke ebenfalls verdickte Darmwände haben, z. B. bei Oniscus murarius, auf den ich aufmerksam wurde, weit Leydig mir mittheilte, dass er an den Epithelialzellen ringsherum eine radiare Streifung gesehen habe, die an Porenkanäle erinnerte. Nachdem was ich sah, betrifft diese Streifung, von der ich nicht weiss, ob sie nicht einfach durch die Zusätze erzengt ist, da die fraglichen Zellen äusserst zart sind, nur den Zelleninbalt; dagegen besitzen die Zellen gegen die Darmhöhle zu einen schmalen hellen Saum, der mich gans an den der Wirbelthiere erinnerte und selbst mauchmal streifig zu sein schien. Sollte derselbe wirklich Poren haben, so müssten dieselben wohl auch in der ihn noch bedeckenden dünnen Chitinbaut zu finden sein. Ich fand nun in der That in dieser feine Pünktchen, kam jedoch nach genauerer Untersnchung derselben zur Ansicht, dass dieselben eher Wärzchen als Oeffnnngen seien. - Ausserdem sab ich noch bei Glomeris dasselbe wie bei Oniscus : auch bei Stuben- und Schmeissfliegen zeigte sich der verdickte Epithelialsaum recht hübsch, dagegen liess die Chitinhaut von Poren auch nicht die Spur erkennen.

So viel von meinen bisherigen Erfahrungen. Dieselben sind, wie man leicht sieht, weit entfernt von einem Abschlusse und geben sich auch

nicht als ein vollendetes Ganze, sondern als die ersten Andeutungen über bisher noch nnhekannte und schwer zu erforschende Verhältnisse. Wie wichtig eine weitere Verfolgung dieser Sache ist, wird jedem einleuchten, denn dieselbe verspricht nicht hlos über die vielhesprochene Fettresorption neues Licht zu verbreiten, sondern auch die Lehre von der Zusammensetzung der Zellen nm einen hedeutenden Schritt weiter zu hringen, und so der Auffassung vieler physikalischer Vorgänge im Organismus eine objective Basis zn geben. Sollte sich die von mir ansgesprochene Möglichkeit, dass die Streifen der verdickten Epithelialsäume, Porenkanälchen selen, bewahrheiten, so wäre ein wichtiger Anfang zur Erreichung dessen gegehen, was ich in meiner Gewehelehre (pag. 2) als Aufgahe einer neuen Epoche der Histologie hezeichnete, nämlich der Erforschung des Baues der anatomischen Elemente der sogenannten Elementarorgane und zugleich wären für den Physiologen die Poren in scheinhar homogenen Geweben demoustrirt und die Wege der endosmotischen und Imhibitionsströme aufgedeckt. Es braucht gewiss nur diese Andentungen, um auf die Wichtigkeit einer weiteren Verfolgung der von mir hervorgehobenen Möglichkeit animerksam zu machen, und wende ich mich daher zu dem, was meine Unterspehung gang sicheres beransgestellt hat. Es ist diess die Existeng relativ dicker Zellmembranen an der Endfläche der Enithellalcylinder des Dünndarms. Es ist dieses Resultat Brücke's Behauptungen und Annahmen gegenüber so auffallend, dass ich diesem geachteten Forscher gerne die Genugthuung gehe, zu hemerken, dass derselhe bei seiner Bekämpfnug der Zellmembranen etwas ganz anderes im Sinne hat als ich. Liest man Brücke's Darstellung (l. c. pag. 8 u. 9) animerksam durch, so ergibt sich für jeden mit diesen Verhältnissen Vertranten leicht, dass derselbe im Glauhen steht, als oh die Histologen die hellen Tropfen, die man so hänfig am Raude der Zotten sieht (siehe oben), als anfgequoliene Zellen betrachten. Unter dieser Voraussetzung hekämpft er nun die Existenz einer Membran an diesen Tropfen und mit Recht. Es hat iedoch meines Wissens Niemand diese Tronfen als ausgedehnte Zellen heschriehen, oder, wenn diess auch geschehen sein sollte, was irrelevant ist, so haben doch die neuesten Antoren sicherlich nicht diese Tropfen im Auge gehabt. Ich wenigstens habe in meiner mikroskopischen Anatomie nicht solche Tropfen, sondern die verdickten Zellensäume als Membranen abgebildet (Mikr. Anat. II. 1. pag. 166, Fig. 232. B, C), nur dass Ich damals noch der Ansicht war, dass die Breite derselben zum Theil auf Rechnung von eingedrungenem Wasser komme (vgl. auch Bruch l. c. pag. 284, der auch auf eine sprechende Abbildung

von Virchow über die Cylinder der Gallenblase in s. Archiv I. Tafel II. Fig. 1 hinwelst). Hätte Brücke die Sache in einem andern Sinne aufgefasst und die Epitheilaizellen in nicht schädlichen Medien und namentlich auch Isolitt unterancht, so wire er bald zur Ueherzeugung gekommen, dass von Löchern an diesen Zellen keine Rede sein kann, ja dass dieselben sogar sehr dicke Membranen hahen. — Uehrigens erlaube ich mir noch zu bemerken, dass man Oeffungen an Zellen äusserst leicht sieht und als das erkeunt was sie sind, wie denn anch To dd-Bo wm an und ich schon lange solche aus dem Darme beschrieben haben (Mikr. Anat. II. 1. p. 150 und 167). Ich sah dieselben auch jetzt wieder sehr häufig im Dick-darm. —

Mag die Frage über die Poren in den Cylinderepithelien so oder . so sich gestalten, so wird doch jedenfalls so viel aus meiner Untersuchung hervorgehen, dass von einem Eindringen des Fettes in offene Zellen nicht mehr die Rede sein kann. Sind keine sichtbaren Poren da, so bleiht nichts anderes übrig, als noch feinere zu statuiren, welche man mit unsern jetzigen Hülfsmitteln nicht mehr zu erkennen Im Stande ist, und anzunchmen, dass das Fett, wenn es in der That als neutrales durchgeht, worau wold kaum gezweifelt werden kann, so fein zertheilt wird, dass es auch durch solche hindurchzugehen vermag, indem es von den in die Epithelzellen sich imbibirenden Darmsäften (derGalle, dem pancreatischenSafte) getragen wird. Ist das Fett einmal in dem Darmepithel drin, so ergeben sich verschiedene Möglichkeiten für seine Weiterbewegung. Entweder es finden sich überall sichtbare Poren, wie dieselben vielleicht an den freien Enden der Zellen vorkommen. In dieser Beziehung ist zu bemerken, dass ich an den zugespitzten Enden der Epithelzellen des Darmes bisher vergeblich nach Oeffnungen oder auch nur nach Verdickungen gesucht habe. Ebenso war es mir unmöglich an der Oberfläche der Zotten selbst irgend etwas zu finden, was auf Oeffnnngen hingewicsen hätte, in welcher Beziehung jedoch an eine ältere Angabe von J. Müller erinnert werden kann (vgl. mikr. Anat. II. 1. pag. 171).

Sind In diesen letztgenannten Theilen keine sichtbaren Poren da, so künnte man wiederum hypothetischer Weise noch felnere annehmen, oder den Versuch machen, den Uehertritt des Fettes aus den Epithelzellen in das Zottenpargenchym und in das eentrale Lymphgefüss<sup>4</sup>) in anderer Art zu

<sup>\*)</sup> Es sei mir erlanht hier meine Verwunderung darüber auszndrücken, dass Brücke können. Anstand nimmt, die Annahme von geschlossenen Anfangen von Lymphgefässen zu kerewtichn, obschon er weise, dass ich schon im Jahre 1846 die geschlossenen Lymphge-

deuten. Wenn man beobachtet, wie unter gewissen Verhältnissen mit Fett gefüllte Zellen, z. B. die gewöhnlichen Fettzelien, ihren Inhalt verlieren und dem Blute abgeben, wie ferner andere Male aus dem Blute wieder neutrales Fett in Zellen sich ablagert, so wird es erlaubt sein, daran zu denken, dass das Fett, um aus den Zellen in das Zottenparenehym zu treten, durch den Lebensprocess der Epithelialzellen sich verflüssige (verseife). Im Zottenparenehym müsste dann das Fett wiederum als neutrales Fett sich niederschlagen, um dann noch einmal sich zu verflüssigen, wenn es in das neutrale Lymphgesiss eintritt. Eine solche Complication der Vorgänge erseheint allerdings auf den ersien Bliek als sehr unwahrscheinlich, allein auf einem so dunkeln Gebiete möchte es doch gerathen sein, keine Möglichkeit von vorne herein abzuweisen, und dann bedenke man noch die Langsamkelt, mit der die Fettresorption sich macht und die geringe Menge von Pett, welche resorbirt wird, Vorgänge, die auch daranf hindeuten, dass hier der Resorption ungewöhnliche Hindernisse im Wege stehen. Wenn man freilieh fiberall die Scheidewände wegräumt, so erklärt sieh der Fettübertritt scheinbar leicht, allein dann möchte man die Frage aufwerfen, wie es komme, dass nicht mehr Feit resorbirt werde, und warum die Galle elnen so besondern Einfinss auf diese Resorption ausübe, ferner wie es möglich sei, dass die Epithelialzellen einen besondern Inhalt und Kern bewahren, so dass man bald zur Ueberzeugung kommt, dass, ganz abgesehen von den unriebtigen anatomischen Voraussetzungen, diese Hypothese um kein Haar den andern Vermuthungen voraus ist.

Ich habe nun noch ein Verhältniss zu besprechen, das mir bei meinen erneuten Untersuehungen fiber das Darmepithel häufig entgegentrat.

Hassifiags in den Schwinzen vos Froedharven beschieben habe, und dass ich anch jett noch an die Richtgest der Beschetung ginnbe, ich ich d. Gewbl. 2. Anft. p. 423, Mit scheltet sien von mit gemacht Beschetung ginnbe, ich ich d. Gewbl. 2. Anft. p. 423, Mit scheltet sien von mit gemacht Beschetung ginn von den moch von keinerSeite Wäherpurch ertheren hat verdünnten Zweigen und fo den förmig en Auslänfern in der durchsichtigen Substanz reichen den termefinnigen Zellen verlören hätten spricht dech sicherlich aber für gerchierene Anfinger, auf keinen Fall daegen – hälts dech weigstess alle Berücksichtigung werdiest, nachmetersucht zu werden, allein statt desen spricht Brück & jetzt (Wieser med. Wechnecht, 1855) ohne weiteres aus, es gebe keine ichtere Erfahuur von blinden Anfingen von Lymphgeffestenen und den offenna Anfingen der wirklichen Lymphgeffestenen und den offenna Anfingen der wirklichen Aufmagen der Erfahule Wendung nehmen könnte, wie die von den offenne Münchungen der Erfahulelten. Auf giene Fall dari auch hier den Forstern empfolsen werden, vorert die anstonische Basis genon festuoriellen und, bevor dies nicht geschein ich dan bereichen Erfahulung einem diene mit den den nehmen kinnter wird den verden, vorert die anstonische Basis genon festuoriellen und, bevor dies nicht geschein ich dan bewerden Erfahulung keinen entscheiden Erfahulung entwimmen.

bäufig trifft man im ganz frischen Dünndarm, aber auch im Magen und Dickdarm, unter den gewöhnliehen Cylindern in verschiedener Meuge anders aussehende Zellen, welche offenbar sehon von Gruby und Delafond gesehen und von ihnen Epithelium capitatum genannt wurden. Diese Zellen fallen durch ihr dunkles und granulirtes Ausschen sogleich in die Augen, wenn man die Oberfläche einer frischen Zotte betrachtet, sind auch meist keulenförmig und eher schmächtig von Gestalt and ohne deutlichen Keru. Ich war lange im Zweisel was ich mit diesen Zellen anfangen sollte (es sind diess dieselben Zellen, die ich früher als mit einer grösseren Fettmasse gefüllte beschrieb, was, wie ich jetzt finde, unrichtig ist, und von denen ich glaubte, annehmen zu müssen, dass sie nur in den ersten Stadien der Fettresorption sich finden, s. mikr. Anat. II. 1. Flg. 233 A. I.) an deren freiem, breiterem oder zugespitztem Ende ich oft wie eine Andeutung einer Oeffnung fand, bis ich an isolirten Epithelzellen der Sache auf die Spur kam. Es sind diese dunkleren keulenförmigen Zellen nichts als geborstene, zusammengefallene und im Wege der Regeneration begriffene Zellen. Die Zellen erhalten zwel Kerne, bersten dann und entleeren den einen Kern und einen Theil des Inhaltes, der Rest wird durch die benachbarten Zellen comprimirt und regenerirt sich wieder zu einer gewöhnlichen Zelle, wobei innerhalb der Zelle ein Stoffwechsel statt zu haben scheint, wie in einer embryonalen Zelle, daher der undurchsichtige körnige, fettartige Inhalt, der nun in der Zelle auftritt, den ich übrigens auch in noch nicht geborstenen Zellen zwischen den beiden Kernen gesehen habe. - Wie man sieht, haben diese meine Erfahrungen cine grosse Uebereinstimmung mit den bekannten von Donders (Lancet 1853 Febr., Maart en April pag. 548) mit dem Unterschiede jedoch, dass Donders vielleicht mehr die bersten wollenden und ich die geborstenen Zellen gesehen haben. Ich wenigstens sah in dieser Untersuchnngsreihe die fragliehen Zellen nie grösser als die andern und mit vergrössertem Kern, wie Donders sie beschreibt, so dass es den Anschein gewinnt, als ob das erste Stadlum dieser Dehiscenz mir entgangen sel. Immerhin wäre es doch auffallend, wenn ich bei meinen zahlreichen Untersuchungen des wohl erhaltenen Epithels immer nur geborstene Zellen gesehen haben sollte, so dass ich fragen möchte, ob die Donders'schen Zellen nicht aufgequollene waren, wie man sie oft unter andern normalen sleht (s. auch Würzb. Verhdl. IV. pag. 56).

Zum Schlusse stelle ich nun noch die erhaltenen Resultate kurz zusammen:

- 1) Die Cylinderepithelzellen des Dünndarms von Säügera, Vögeln und Amphiblen haben an der der Darmhöble zugewendeten Seite eine verdickte Wand, an der unfer günstigen Verhältinissen und mit guten Mikroskopen eine unzweifelhafte feine Streifung zu erkennen ist, die anch, jedoch viel schwieriger und fast nur beim Kaninchen ganz sicher, von oben als äusserst felne Panktirung wahrzunehmen ist.
- 2) Diese verdickte streißige Zellenwand, die auch an isolirten Zellen leicht zu erkennen ist, quilkt in Wasser und verdünnten Solutionen um das Doppelte und mehr anf, wird iusserst deutlich streißt, und zerfüllt selbst wie in einzelne Fäserchen, so dass die Zellen wie Filmmerzellen aussehen. Endlich zerstört Wasser dem ganzen Saum von aussen nach innen und so, dass der Innerste Theil am längsten resistirt. Ausserdem bingt Wasser namentlich zwei Veränderungen an den Zellen des Darmes hervor. Einmal treibt dasselbe helle Schleimtropfen aus den unverletzten Zellen heraus, welche man mit Unrecht als aufgequolione Zellen gedeutet hat, und zweitens hebt es es auch off die verdickte Membran in toto ab, welche beiden Zustände meist selte ziebt zu unterscheiden sind.
- 3) Bei herbivoren Säugern fehlen die verdiekten und streißgen Membranen im Diekdarm, eben so bei Amphibien und Vögen, wogegen bei earnivoren Säugern und beim Menschen aneh in diesem Darmstücke eine leise Andeutung derreiben sieh findet. Im Magen sind die Membranen der Cylinderzellen ohne besondere Auszeichnung.
- 4) Das Fett wird bei Säugern vor der Resorption in unmessbar feine Moleküle umgewandelt und dringt auch als solehe in die Epitiletsellen ein. Die grösseren Fetttröpfehen, die man nuter gewissen Verhällnissen in ganz frischen Zellen sieht, beweisen nieht nothwendig, dass das Fett auch in dieser Form eindringt.
- 5) Zwischen den gewöhnlichen Epithelzellen finden sich bei allen Thieren und in allen Darmabschnitten andere grannliret, mehr kenlenföringe, meist ohne deutlichen Kern, die als in Regeneration begriffene, am obern Ende geborstene Zellen anzusehen sind.

An diese Thatsachen reihen sich folgende Möglichkeiten und Vermuthungen, welche ich zur weitern Untersuchung empfehle.

1) Die Streifen in den verdiekten Zellenmembranen sind Porenkanäle.\*)

<sup>4)</sup> Ich eelande mit hier zur Vermeidung von Missverständnissen die Bemerkung, dass die von Kober proklamirten Poren der Epithelien (Mikroskopische Untersuchungen

- 2) Ergibt sich diese Vermuthung als richtig, so liegt es am nüchsten diese Kanälchen in eine direkte Beziehung zur Fettresorption zu setzen, doch ist es auch gedenkbar, dass dieselben eine allgemeinere Bedeutung haben und überhaupt zur Stoffaufnahme und Abgabe durch Zellen in Beziehung stehen. Für ersteres spricht:
  - a) dass bei vielen Thieren (pflanzenfressenden S\u00e4ngern, Amphibien, V\u00f6geln z. Til.) die streifgen, verdickten Zellenmembranen nur an der Oberf\u00e4\u00e4net des D\u00f6nndarms sieh finden, dagegen in den Dr\u00fcsen derseiben mangeln und ebenso im Dickdarm und Magen;
  - b) dass Cylinder- und Flimmerepithei anderer Lokalitäten nichts von einer Struktur zeigt, die auf Porenkanäie gedeutet werden könnte;
  - dass das Fett in so feinen Molekülen resorbirt wird, dass dieseiben auf jeden Fall durch die fraglichen Kanäichen hindurchdringen könnten.

Die ehnige Thatsache, die — immer unter der Veraussetzung, dass wirklich Porenkansichen da sind — der genannten Vermutbung entgegenzustehen scheint, ist die, dass bei Carnivoren (und beim Menschen) anch im Dickdarm streifige dickere Zellenmembranen sich finden, doch würde sich dieselbe als unschädlich erweisen, wenn sich zeigen liesse, dass bei diesen Thieren, deren Darm kurz und deren Nahrung sehr fettreich ist auch der Dickdarm Fett aufnimmt. —

### Erklärung der Tafel IV.

### Fig. 1-9. Vom Kaninchen, Vergrösserung 350.

- Fig. 1. Theil eines Epithels einer Zotte in dluirtem Elweiss. Der streifige Epithelsaum a erscheint in natürlicher Breite, doch ist seine innere Begrenzung nicht so deutlich, weil die Zellen mit Fettmolektlen fist vollgepfropft sind.
- Fig. 2. Drei Epithelfalzellen der Dünndarmoberfläche ohne Fett im Innern, in Galie Epithelfalsaum weniger deutlich streifig.
- Fig. 3. Eben solche Zellen von oben, um die Punktirung der Endfläche zu zeigen. Bei a sieht man die Pünktchen ganz von oben, bei å zum Theil als Stricbeichen von der Seite.

über die Porestiät der Körper, Königsberg 1864 p. 38 ff.) und die von mit fingweise als Porenkanilo bezeichneten Thelle keine Vergleichung zulassen und nicht etwa dasselbe sind wie für jeden klar ist, der weise, wie Keber es anfüngt, mm Poren zu finden.



- Fig. 6 Mit Wasser behandelte Epithelzellen von Darmzotten im ersten Momente der Einwirkung desemben. Die streifigen verdichten Zelleuwände a sind sehr deutlich, weil leicht ansgequollen. Ans jeder Zelle ist ein heller Inhalistropfen å ausgetreten.
- Fig 5. Isolirie von selbst abgefeliene Zelien von Dermzotten mit Wasser, 1 und 2 Zeilen mit anfargenollener streifiger Wand. 3 Eine solche in einem noch weiteren Stadium, einer Plimmerepitheltzelle tänschend ähnlich. 4 Zelle mit anfgetriebenem Sann, an dem keine Streifen sichtber sind.
- Fig. 6. Ehen solche Zellen mit obgehobener verdickter Wond im ersten Stadium der Wassereinwirkung. 1 zwei Zellen, deren Wand noch wenig verändert ist. 2 eine andere, deren verdickter Saum mehr werzig erscheint.
- Fig. 7. Durch Wasser kugelrund gewordene Epithelrellen von Zotten, deren streifige Sanme sehr dentilleh sind.
- Fig. 8. Eins litters Epitchzeile des Dünnderma, deren streitger Seum bis anf eine dünne Lage verloren gegangen ist. Solche Präparate erwecken den Glauben als ob der streifige Saum eine seenndäre Abschsidung der Zeilmembran sel, analog der Cellalosenschicht der Pfinanzasellen.
- Fig. 9. Anf die Debtsoern und Begeneratien der Epithelizelien des Dünderme sich bestehende Formen, f eine Zulie mit 2 Kernen und einer dunblen Kroesensammlung wuischen densulben. 2 eine solche Zulie, deren oberer Kerne ausgetzeten ist mit einem spitzen Fortestae, der wahrscheinlieh ein Rest des geborstenen Zulienbechnittes ist. 3 eine shalken Zulie, die satüt des Fortestes eine kielen Grube hatt (Egishelium enpiratum Gruby und Dei afcon d).
- Fig. 10. Drei Cylinder von den Dermzotten des Kalhes in Wasser aufgequoileu, an der Eudfäche mit verdickter und streifiger Zellmembrau.
- Fig. 11. Zwel Epithelzellen der Darmzotten der Tenbe mit dunkien ungemeln kleinen Fettmolekülen in der streißgen und verdickten freien Wand.
- Fig. 12. Aus dem Düundarme einer Siteren Froschlarve, f normale Epitheixelle mit streifiger verdickter Wand. 2 eine Zelle mit stark abgehobener streifiger Wand, die setzt gekerbt ernscheint nad anch von der Riche Pfünktene nieunen läsen.
- Fig. 13. Geborstene Zeilenhüise ens dem Dickdarm der Ketze mit deutlichem Loch.

## Dehnbarkeit der Gehirncapillaren und Nichtexistenz der Vasa verosa.

#### Von Dr. HERMANN WELCKER, Privatelocenten zu Heidelberg.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 4. August 1855.)

Hierzu Taf. V.

In seiner Schrift über die Adergeslechte des menschlichen Gehirnes (S. 109) beschreibt Luschka eine Form sehr feiner, im Ependyma von ihm gefundener Capillaren, von welchen er sagt, dass sie das reine Bild der Vasa serosa darböten, deren Existenz er hiernach statuiren müsse. Die Ependymagefässe sind nach Luschka theils feinste Capillaren der gewöhnlichen Art, gerade noch weit genng, um eine Reihe von Blutkörperchen ohne Gefährdung ihrer Form durchzulassen, theils Gefässehen von solcher Feinheit, dass sie die Blutkörperchen entweder nur unter stäbehenartiger Verlängerung ihrer Masse, oder aber durchaus nicht mehr passiren zu lassen. "Diese wahren Vasa serosa zeichneten sich vor den anderen durch einen ausgezeichnet gestreckten Verlauf aus, durch eine sehr sparsame Theilung unter spitzen Winkeln, durch eine völlig homogene, kernlose Wandung und durch Breite von kaum 0,0030 Mm. Sie waren entweder ganz leer, oder enthielten nur einzelne, sehr in die Länge gezogene und wie eingekeilte, rothe Blutkörperehen."

Offenbar ganz dieselben stübehenführenden Gefässe waren mir bereits im Winter 1854, im Gelirme des Froeshes und anderer Thiere antgefallen, so wie es gleichermassen \*) ganz dieselben Capillaren sind, die bereits in seiner allgemeinen Antomie 11 en le im Gelirme des Kalbes beschrieb und als muthmassliche Vasa serosa deutet. Ich glaube mich unn nach mehrfachen Untersuchungen überzeugt zu haben, dass alle jene feinen Gefässe, sobald sie hinter der normalen Breite der betreffenden Blutkörperchen erheblich zurückbleiben Artefacte sind und theile im Folgenden einige Beobachtungen mit, welche die Wahrheit mehrer Behauptig beweisen mögen.

<sup>&</sup>quot;) Wie auch Luschka erwähnt.

## Gehirncapillaren des Frosches (Vergl. Fig. 1).

Bringt man ein Stückehen Froschlirn zwischen zwei Gläschen unters Mikroskop, so zelgt fast jedes Sehfeld Gefässe von nur 0.0070-0.0060 Mm., ja selbst nur 0,0045 Mm. Breite (Fig. 1. bei b und c). Besitzt das normale Froschbintkörperchen eine Breite von 0,0160 Mm., eine Länge von 0,0220, so sind die in jenen Gefässen enthaltenen rothen Blutkörperchen zu Cylindern von 0.0070-0.0040 Mm, Breite und von 0.0320-0.0480 Mm. Länge umgewandelt. Diese stäbchenführenden Gefässe fehlen auch dann nicht, wenn man jeden Druck und jede Zerrung bei Ansertigung des Präparates auf das sorgfältigste zu vermeiden suchte, namentlich auch nicht bei Beobachtung ohne Deckglas - so dass auch ich sie längere Zeit für normale Gebilde hielt. Sucht man indessen eln Gefäss anf, welches gerade noch weit genug ist, um einzelne Blutkörperchen ohne Veränderung ihrer Gestalt zu fassen (Gefässe von 0,0145 - 0,0160 Mm.), so wird es in der Regel gelingen, durch leisen Druck auf das Deckgläschen die normale Gehirncapillare in ein stäbehenführendes Gefäss umznwandeln. Eln Stückchen Gehirnsubstanz von Hirsekorngrösse wird hierbei zu einem kreuzergrossen Fleck auseinandergetrieben; es werden hierbei die Gefässe leicht um das drei bis vierfache ihrer Länge gedehnt, wobei ihr Lumen sich verjüngt, wie das einer in der Schmelzstamme ausgezogenen Glasröhre. Es erklärt sich durch diese Geneso der "ausgezeichnet gestreckte Verlauf" jeuer scheinbaren Vasa serosa, sowie die (auch von Luschka abgebildete) Verbreiterung an den Bifurationsstellen.

In einzelnen Fällen auch gellogt es nicht, ein Gefäss der gewöhnlichen Breite in ein stäbelenführendes umzuwandeln — dasselbe hat sich
dann von der es umgebenden Gehirnsubstans so vollkommen losgetrennt,
dass bei dem Drucko nur diese letztere entweicht, das Gefäss aber ruhig
liegen bleibt (statt dass die an dem einen Gefässende noch festhaftende
Gehirnmasse nach rechts, die mit dem andern Gefässende verbundene nach
links entweichen und so das Gefäss in die Länge ziehen sollte).

Die stäbchenfürnigen Blutkörprechen scheinen ziemlich fest in ihren Gefässen eingekeilt zu sein; nur selten gelingt es, sie durch Druck auf das Deckgläschen ein wenig aus der Stelle zu rücken. Doch sieht man hier und da ein Kürprechen mit seinem einem Ende von selbst in die erweiterde Stelle einer Blütreation einricken (Fig. 1 bei b), woselbst es sich sogleich verbreitert. Nach alledem scheint es durchaus unmüglich, dass diese Blutkörperchen, hefänden sie sich bei Lebzeiten des Thieres in so en gen Gefässen, eireutliren könnten.

Durch sehr heftigen Druck auf das Deckglas bersten die Blutkörperchen und der Gelässinhalt verwandelt sich in eine sulzig Masse. — Eigeathümlich ist es, dass man in dem stilbehenförmig gewordenen Blutkörperchen des Frosches einen Kern nicht zu sehen bekommt, selbst dann nicht, wem die ganze Breite des Stäbehens diejenige des normalen Kernes (der Iznerhalb intacter Capillaren get erkannt wird) nicht übertrifft. — Die sehr zarte Wandung der stäbchenführeuden Capillare zeigt ihre Kerne sehr deutlich (Fig. 1. x).

Die farblosen Blutkörperchen erleiden ähnliche Verläugerungen wie die gefürbten; häufig berühren sie hierbei die eine Gefüsswand in einer grössern Ausdehnung, als die ihr gegenüberliegende (Fig. I. bei zz).

Gehirneapillaren bei Salamandra maculosa (Vgl. Fig. II).

Besonders überzeugend für die vorgetragene Ansicht lst die Untersnehung des Salamandergehirns. Hier finden sich namentlich Gefässschlingen sehr zahlreich entwickelt, und es gelingt sehr leicht, durch Druck auf das Deckgläsehen die Ansatz- und Umblegungsstelle einer solchen Schlinge mehr und mehr von oinander zu entfernen, so dass die dazwischenliegenden Gefässröhren sich konisch verjüngen. Die normale Breite der feinsten intacten Capillaren fund Ich beim Salamander 0,0230-0,0240 Mm. (Blutkörperchenbreite 0,0235 Mm.) Fig. II. stellt eine comprimirte Schlinge dar; bei a let das Gefass, welches au seiner Umblegungsstelle etwas mehr als die normale Breite zeigt, am schmälsten; bel b erweitert es sich wiederum und zeigt daselbst ein Blutkörperchen von konischer Gestalt - alles Verhältniäse, welche den Charakter der künstlichen Bedeutung deutlich an sich tragen. Ich fand die Verengerung der Gefässe im Salamanderhirn bis zu 0,0070 Mm. (d. i. weniger als ein Drittel der normalen Blutscheibenbreite); die Blutkörper bildeten in diesen engsten Gefässen Stäbehen von 0,0700-0,840 Mm. (d. i. mehr als das Doppelte der normalen Länge. Man erkennt den Kern der noch innerhalb der Gefässe befindlichen Blutscheibehen beim Salamander sehr gut, bei unverletzter Form des Blutkörperchens sowohl, wie bel den stabförmigen Körperchen. \*)

<sup>\*)</sup> Dereitet nan ein trockner Fripant von Salamanderblukörperchen in der Weiss, dass man eine sehr dünne Biutschlicht auf ein Glas aufträgt, so sieht man die Kerns vieler Blutsöperchen dislocirt und die Hüllmenbran des Scheltebens mannigheth und ganz nach Margabe der Kernverlagerung, Falfen schlagend. Caus besonders anch durch diesem Befinnd wird die Annicht, der Kern des Amphibienblukörperchens sei ein erst nach der Bibutsatterung entstehendes Gertinnungsprockt, sehr unwahreabeilich.

Mehrmals habe leh lebenden Fröschen Salamanderblut lipiteit. In normalen feinsten Gehirncspillaren sieht man dann neben normalen Froschblutscheiteben Blukkörperchen des Salamanders zu Sübben von 0,0580-0,0520 Mm. umgewandelt (Fig. 3. a). Bei stärkerem Druck verlängern sich einselne Körperchen biz zu 0,1090 Mm. (Fig. 3. b); doch erscheitene solche Eindringlinge, als oh ihr Kern, der zarten Gefässwand gegenüber, weniger compressibel wäre, mehr spindelförmig, z. B. 0,0110 Mm. breit in der Gegend des Kernes, während das übrige Körperchen sich dem nur 0,0073 Mm. breiten Gefässrohr gefligig anschmiegt. — In den feinster Capillaren der Frosschwimmhaut sah ich die Salamanderblutkörperchen, wiewohl sie hier nur eine mäszige Verschmillerung erleiden, kaum noch sich fortbewegen; die Riebung ist also bereits hier so gross, dass die ihre normale Gestalt einzunehmen strebenden Blutkörper sich festsetzen — ein Beweis mehr, dass, wenn jene Gehirncapillaren im Leben beständen, Blutcirculation innerhabd derselben unmöglich wäre.

Die Breite der gefärbten Bluktörperchen beträgt im Mittel 0,0098 Mm., die Länge 0,0126 Mm. Durch mässigen Druck des Deckgläschen erhält man Capillaren von nur 0,0037 Mm. Breite, innerhalb welcher die Blutkörperchen eine Länge von 0,0180 – 0,0225 Mm. annehmen. Die stäbehenführenden Gefässe zeigen deutliche Kerne.

Auch hier zeigen sich die ganz analogen Gestalt- und Massveränderungen. Die Capillaren verschmälern sich aus ihrer normalen Breite (0,0070 Mm.) bis zu dem geringen Durchmesser von 0,0025—0,0020 Mm.

Die Blatscheitbehen des Kalbes fand Ich im Mittel 0,0060 Mm. breit, diensten normalen Capillaren 0,0065 –0,0060 Mm. — Bringt man etwas Kalbsgehirn xwischen zwei Glischen, so sicht man fast in jedem Präparate zahlreiche, meist ziemlich gestreckt oder schwach bogig verlaufende, bler und da dichotomisch sich theilende Ceffässe von nur 0,0019—0,0028 Mm. Breite; die darin eingeschlossenen Blutkörperchen sind Stäbchen von 0,0070 –0,0120 Mm. Länge. Nur seiten findet man in mit Deckglas beobachteten Präparaten ein Gefäss, welches die Breite von 0,0050 Mm. erreicht. Ja auch bei dünnen, unbed ckten Schnitten und der allerschonendsten Behandlung sieht man so stäbchenführende Gefässe, dasse

sann wirklich — sumal wenn man gerade mit diesem Objecte die Untersuchung beginnen sollte – an Augenblicke zweifeln könnte, ob jene
Gefässe nicht doch etwas Normales seien. Aber wie sollte bei Lebzeiten
des Thieres die Eluktörperchen unter so enormer Elnößseung ihrer Form,
bei welcher sie vermöge ihrer Elasticitist einer sehr bedeutenden Reibung
an der Gefässwand ausgeseixt sind, so weit in so engen Gefässen vordringen können? Bedenkt man ferner, dass bei keiner Art und Weise der
Präparatgewinnung Zerungen der Gebirnsabstans gin zilch zu vermeiden
sind, dass ferner die breiteren (normalen) Capillaren vor unseren Augen in
stäbchenführende verwandelt werden, so wird man nicht glauben, dass die
andere Hälfte der Stütchengerässe normal solche ge we sen seien.

Im Gehirn des Ochsen hatte ich den nümlichen Befund\*) — Fig. 7. zeigt Blutscheibehen und Capillaren von Mus sylvenicus; alle Verhältnisse sind hier um ein geringes grüsser, als bei den Blutkörperchen und Gefässen des Kalbes.

# Gehirneapillaren des Menschen. (Vergl. Fig. '8.)

Sowoll an dem von Luschka angegebenen Fundorte, dem Ependyma, alsauch üb erzall in der grauen Substanz des ganzen Gehiras (weit sparsämer in der weissen Substanz, z. B. der grossen Hemisphären) fand ich, sobald das Deckglas nur irgend gewirkt hatte, sehr zahlreiche Capillaren von un 0,0410 – 0,02200 Mm. Briete, mit stabförnigen Blutkörperchen von 0,0110 – 0,0220 Mm. Länge (vrgf. die Abbildungen bei bund d., welche mit der von Luschka gegebenen sehr übereinstimmen). Gefäsze von 0,0070 und 0,0060 Mm. Breite sah ich bei Druck auf das Deckglas sich bis auf die Breite von 0,0030, ja 0,0025 Mm. verschmälers; die Blutkörperchen verwandelten sich hierbei zu genen Süsserst

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dass die von He nie (allg. Annt. 477) erwähnten Geffsse des Kalbagehirnes mit dem hier besprechenen identliche steen, naterliegt woh kienen Zwelfel nach den Worten Henle's: "se ist leicht, sie in frischen Kalbagehirnen anfrufinden, da sie beim Zerd'u'ü ken der Geblimmuthatz gleich den felheren Blatgefissen ihre Gestält und ihre dunken Uarniese behallen. Auffallend ist se, dass Henle des täbehenfrungen Blinköperchen keine Erwähung that – "Bludköperchen wörden sie in keisen Falle sastrunahmen im Stands sein!" veillelicht irthriet als vom He nie unternechten Gehimm von stark verbluteten Thieren her, wihrend ich nur wenige Gefisse ganz frei von Blutköperchen ank (welche lezem Gefisne jedenfall) nichts wesentlich anderes sind, als die mit Blutköperchen zufüllt gerenken geliebenen. He nie in den seine Gefissehen bei 300maliger Vergösserung, "von kaum messbarer Dicke"; is effillen mir bei Gefischen Vergrösserung «von kaum messbarer Dicke"; is effillen mir bei Gefischen

schlanken Cylindern (Fig. S. bei c), welche Luschka hegreifich nicht erhielt, well er die Gefässe nicht absichtlich drückte, sondern möglichst zu schonen suchte. — Kerne der Gefässwand, weiche Luschka für die von ihm beohachteten felusten Gefässe negirt (Henle beim Kälbe zahlreich vorfand), beobachtete ich ziemlich häufig, und diess anch bei solchen Gefässen, welche die Feinhelt von 0,0025 Mm. erreichten; cs liest mich diess, alles Uebrige in Betracht ziehend, an der Identität der von Luschka und Henle beobachteten feinsten Gefässe mit den hier untersuchten, keineswegs zweifeln. Weit cher hätte mich betreiß der Richtigtigkeit meiner Deutung der Umstand bedenklich machen können, dass weder hei Henle noch bei Luschka auch nur die entfernte Möglichkeit ausgesprochen ist, dass die in Rede stehenden Gefässe zur Auffassung als Artefacte verführen könnten. —

Vasa serosa dürften wohl nirgends im menschlichen Körper als etwas Persistirendes, sondern nur vorübergehend, bei der Gelässbildung, sich vorfinden; sicherlich wenigstens möchten die hier hesprochenen feinsten Geflasse die Vasa zerosa nicht sein.

Die vorstehenden Veranche bekunden eine grosse Dehabarkeit der Capillargefässwand sowie der Biutkörperechen – beide verschmälerten sich hei Thieren der vier Wirbelthierklassen, wie bei dem Mensehen his zu ein Drittel und ein Viertel der normalen Breite.

[Dic den Figuren heigeschriebenen Ziffern geben das Mass der Objecte in 10000teln des Millimeters an.]

Heidelberg'im Juli 1855.

# Erklärung der Abbildungen auf Taf. V.

Fig. 1. Aus dem Gehirne des Frosches.

- a Normaie Capillare, 0,0160 Mm. breit. b Capillare bei mässigem Druck auf das Deckgias.
- s Kerne der Gefässwand.
- xx Farbloses Blutkörperchen.

e Stark gedehnte Capillare mit Zweigen von weniger als ein Drittel der normalen Breite. Stahformige Blutkörperchen bis zu 0,0483 Mm. lang.

Fig. 2. Aus dem Gehirne des Salamanders.

Frinsie Capillare, eine Schlinge bildend; dieselbe ist an der Umblegungsstelle durch Druck etwas Weniges verbreitert, während die konisch sich verjüngenden Roden (z. E. bet a) bis auf ein Drittel des normalen Durchnessers verschmitert sind. Bei 5 lässt die Verschmilsveng wieder nach; ein dert befaulliches Blutkörperschen zeigt konische Gestalt.

- Fig. 3. Aus dem Gehirne des Frosches, nach Einspritzung von Salamanderblut.
- g Capillare mit drei Blutkörperchen des Frosches und zweien des Salamanders.
- b Stark gepresste Capillare mit einem Salamanderblutkörperchen von etwas spindelförmiger Gestalt.
  - Fig. 4. Aus dem Gehirne von Cyprinus gobio.
  - Fig. 5. Aus dem Gehirne des Huhns,
  - a Normales Blutscheibehen; 0,0118 Mm. lang und 0,0070 Mm. breit.
- - Fig. 6. Aus dem Gehirne des Kalbes.
  - s Normales Blutscheibehen 0,0060 Mm. breit.
- b Normale Capillare, welche durch Druck auf das Deckgläschen die Form von c d annahm.
- d Eine Reihe mit einander verschmolzener Blutkörperchen. Grösste Länge eines einzelnen bis 0,0120 Mm.
  - Fig. 7. Aus dem Gehirn von Mus sylvaticus,
  - Fig. 8. Aus dem Gehirne des Menschen.
  - s Normales Blutscheihchen 0,0079 Mm. breit.
- b Mässig gedrückte Capillare mit einem farhlosen und zwei gefärhten Blutkörperchen, sowie zwei Gefässwandkerne.
- c Feinste Capillare, durch Druck nur 0,0023 Mm. breit, d. i. ein Drittel ihres ursprünglichen Durchmessers.

# Ueber krankhafte Ablagerungen an der Innenfläche der Chorioidea.

#### Von H. MULLER.

(Vorgetragen in den Sitzungen vom 28. April und 21. Juli 1855.)

Seit längerer Zeit habe ich das Vorkommen eigenthümlich gestalteter Ablagerungen verfolgt, welcho sowohl in Augen, an welchen bedeutendere pathologische Processe abgelaufen waren, z. B. nach Operationen, als auch in anseheinend gesunden Augen meist ällerer Individuen, und zwar bei einem hüberen Alter fast ohne Ausnahme in oiner grüsseren oder geringeren Ausbildung sich vorfanden. Ich hatte Gelegenheit bestägliche

Prisparta u. A. den Herren Kölliker, Virehow und v. Gräfe (Herbst 1854) vorzulegen und am 28. April theilte ich meine Erfahrungen über den anatomischen Bau und das Vorkommen dieser Geblide der physicalischmedichischen Gesellschaft mit. Kurze Zeit darauf erschien eine Abhandlung von Professor Donders, Archiv I. Ophthalmologie Heit 2, weiche offenhardenselben Gegenstand hetraf und eine Veröffentlichung mehrer Beobachtungen, welche Douders natürlich unbekannt waren, überflüssig zu machen sehien, da lu Vielem eine völlige Uchereinstimmung interschte. Doch hatte ich in einigen nicht unweithigen Punkten eine abweichende Anschauung gewonnen und vorgetragen, welche Ich auch nach ernenerten Untersuchungen festhalteu zu müssen glaubte, als ein der Gesellischaft später (21. Juli) über die Abhandlung von Professor Don ders berichtete.

Eine Beohachtung der fraglichen Körper in einem operirten Auge hat Wedl sehon früher bekannt gemacht und auch Professor Vlrchow hatte dieselben, wie er mir sagte, einigemale gesehen.

Die Veränderung gibt sieh dem hlossen Auge bei höheren Graden durch eine fleckige Missfärbung, bisweilen streckenweise exquisit weissliche Färbung der Innenfläche der Chorioldea kund. Mikroskopisch zeigen sieh die polygonalen Pigmentzelien verdrängt und zerstört durch flache oder kuglige, drusige Massen, welche hei Ihrer relativ hedeutenden Grösse nothwendig bis in das Niveau der Retina vorgedrungen sein müssen. Diese Körper sitzen in der Regel so fest an der Iunenfläche der Chorloidea, dass sle nur schwer losgetrennt werden können. Sie brechen das Licht ziemlich stark, sind durchseheinend, öfters etwas gelblich und lösen sich nur in heissem Kali, wesswegen sie Donders zum Colloid rechnete. Während aber derselbe sie aus den Pigmentzellen und zwar den Kernen derselhen hervorgehen lässt und der Choriocapillaris nur nchenbel Erwähnung thut, glaubte ich die von Donders geschilderten Veränderungen der Pigmentzellen als seenndar und die Innenfläche der Chorloidea selbst als den ursprünglichen Sitz der Ahlagerungen betrachteu zu müssen. Dieselben entwickeln sieh meiner Erfahrung zufolge nicht in den Pigmentzellen, sondern als flach aussitzende Vortreibungen an der Choriocapillaris. Streckenwelse gelingt es von dieser eine dünne, mehr oder weniger structurlose Membran absulösen, deren Verdickungen, wie man an den Falten sieht, jene kugeligen oder drusigen Granulationen bilden. Die Membran verhält sich chemisch wie diese. In den Drusen finden sich öfters, eine concentrische Anordnung, ferner eingeschlossen, pigmentirte Klümpchen, oder häufiger stark lichtbrechende, fettähnliche Körner verschiedener Grösse, welche aber in den von mir untersuchten Fällen fast durchaus nieht

aus Fett, sondern aus Kaiksalzen bestanden. Dieselben kommen auch an nicht oder wenig verdickten Stellen der structurlosen Membran vor, zuweilen so dicht, dass diese deutlich weiss erscheint. Die drusigen Ablagerungen folgen mitunter exquisit dem Verlauf der Gefässe in den Choriocapillaris, resp. deren Zwischenräumen. Sie zeigen meist an verschiedenen Abschnitten der Chorioidea erhebliche Verschiedenheiten; gewöhnlich sind sie an den mittleren Partieen der Chorioidea am stärksten entwickelt, uach rückwärts melst weniger ausgeprägt, oder sie nehmen dort eine andere Form an. In der nächsten Umgebung des Sehnerveneintritts sind sie bisweijen ebenfalls besonders stark zu finden. Nach vorne gehen grössere kuglige Ablagerungen nicht über die ora serrala hinans. Wohl aber finden sich gleichzeitig einigermassen analoge Veränderungen an der corona ciliaris. Es zeigt dort die Chorioidea nämlich leistenartige Erhebungen, weiche eine Art von Netz bilden, in dessen Maschen die sogenannten pars ciliaris retinae und das Pigment eingesenkt sind. Hier kommen auch Verdickungen vor und die Ablagerung von Kalkkörnern erstreckt sich bisweilen bis an die Spitze der processus ciliares, indem sie namentlich in den erwähnten Leistchen ihren Sitz hat.

Die Choriocapillaris ist abgesehen von jenen drusigen Ablagerungen besonders nach rückwärts öfters verdickt, sehr spröde, so dass sie leicht bricht; ihre Gefässe sieht man bisweilen stark angefüllt, bedeutend varicos, auch die äusseren Schichten der Chorioiden sind biswellen merklich verändert, durch Schwand, namentlich des Pigments, oder durch stellenweise Einlagerungen. Das Ganze scheint in vielen Fällen bles ein Glied in der Kette der sentlen Veränderungen darzusteilen, die auch sonst theils mit Ablagerungen, theils mit Atrophie einhergehen. In andern Fällen begleiten ähnliche Veräuderungen andere Krankheitsvorgänge. Bei hohem Grade muss die Veränderung der Choriocapillaris, welche den Ansgangspunkt bildet, nicht nur auf das Pigment, sondern auch auf die Retina einen destruirenden Einfluss austiben, wie diess auch Donders angegeben hat. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob vielleicht in verschiedenen Fällen bald die von Donders, bald die von mir gefundene Entwicklungsweise vorkommt, oder ob einer von uns sieh über den ursprünglichen Sitz getäuscht hat, wobei natürlich in keinem Fall geleugnet werden soil, dass die Pigmentzellen verschiedenen Veränderungen ausgesetzt sind, die nicht zunächst auf der Bildung der fraglichen Drusen bernhen. Ueber meine bisherigen Erfahrungen soll den kurzen hier gegebenen Notizen demnächst an einem andern Orte ein ausführlicher Bericht mit Abbildungen folgen.

# Beobachtungen und Bemerkungen über Hirnkrankheiten.

#### Von H. RAMBERGER.

(Mitgetheilt in der Sitzung vom 3. Februar 1855.)

## Apoplexia nervosa.

Wenn sich irgeudwo die Unzulänglichkeit unserer Kenutnisse bei der Erklärung der eigentlichen Ursache des Todes zeigt, so ist es gewiss in ienen Fällen die als Apoplexia nervosa bezeichnet werden. Es ist überhanpt dieser Ansdruck ein so unklarer, dass ich ihn zu gebrauchen Anstand nehmen würde, wenn er nicht historisch sanctionirt wäre, und wenn ich ihn durch einen anderen zu ersetzen wüsste. Jedenfalls wäre eine strenge Begrenzung dieses Begriffs, namentlich in forensischer Beziehung, wünschenswerth. Es dürste wohl kaum ganz gerechtsertigt sein nach dem Vergange von Cullen und Kortum alle jene Fälle schnellen Todes hieher zu recince, die durch mephitische Gasarten, betäubende Gifte, durch die Kälte, Erschütterung des Geldras und die Elektricität bedingt sind; denn wenn auch Cullen glaubte, dass diese Potenzen ihre Wirkung weder nuf die Athemorgane, noch nuf das Blutgefässsystem, sondern unmittelbar auf die Nervenkraft zerstörend äussern , so wird man doch gegenwärtig bei den meisten derselben das Gegentheil anzunehmen und die Wirkung auf das Gehirn als eine secundäre zu erklären geneigt sein. Selbst Wunde rlieh's Definition scheint etwas zu weit, wenn er alle Fälle plötzlichen Todes ohne anatomische Veränderung hieher gezählt wissen will, indem in solchen wohl nicht selten die piötzliche Aufbebung der Function anderer für den Lebensprocess eben so wiehtiger Organe: Herz, Lunge dem schnellen Tode zu Grunde liegen kann. Es scheint also am gerathensten den Begriff der nervösen Apoplexie bloss auf jene Fäile zu beschränken wo ein plötzlicher oder rascher, durch keine anatomischen Veränderungen zu erklärender Tod unter Erscheinungen eintritt, die auf ein Ergriffensein des Gehirns bindeuten, während plötzliche Todesfälle, wo das letztere nicht der Fall ist, am besten unbenagnt bleiben, in so ferne es denn nicht bewiesen werden kann, dass der Tod eben vom Gehirne ausging. Lässt man diese Restriction gelten, so wire besonders der Tod durch hestige Gemüthsbewegungen, vielleicht auch der durch Eiektrieität und Hirnerschütterung hieher zu rechnen, in so ferne sich dabei wirklich keine anatomische Veränderung

der Centralorgane vorfindet. Fälle dieser Art gebören dann aber gewiss zu den grössten Seitenheiten und die meisten von den wenigen Beobachtungen, die man in der Literatur unter diesen Namen findet, haben entsehieden eine andere Begründung, so z. B. der 8. Fall Abercrombie's bei einer hydropischen Frau, den man wohl ohne grosses Bedenken als urämisches Come betreichne kann.

Einen solchen Fall von einer nervösen Apoplexie hatte ich einmal zu beobachten Gelegenheit:

Ein Mädehen von 20 Jahren, früber stets vollkommen gesund, ward am 27. Januar 1850 in's Prager Krankenhaus aufgenommen. Sie hatte am Tage vor ihrer Aufnahme eine sie heftig erschütternde Nachricht erhalten (die bevorstehende Heiratb Ihres Geliebten mit einer Andern). Sie zeigte sieh von diesem Augenblicke traurig und niedergeschlagen und sprach mit ihrer Umgebnng nicht. Am selben Abend trat Erbrechen, kurz darauf aligemeine Convulsionen und Bewusstlosigkeit ein. Als ich die Kranke sab, befand sie sieh in vollkommen bewusstlosem Zustande, die Temperatur des Körpers etwas erböht, das Gesicht aber blass, die Augen geschlosseu, die Pupillen nicht verändert, die Respiration tief, stertorös, der Puls unregelmässig aussetzend, von normaler Frequenz. Zeitweise traten sowohl spontan als besonders bei Berührung Krämpfe an den Streckmuskeln der obern und untern Extremitäten ein. Die Extremitäten fielen zwar, aufgeboben, Ibrer Schwere nach wie leblos herab, allein es bestand keine eigentliebe Paralyse, Indem alle Extremitäten zeltweise automatisch bewegt wurden. Nirgends Oedem. Am Unterleibe zeigte sleh eine, täusehend eine Gesebwulst vorspiegelnde krampfhafte Contraction der Banchmiskeln. - Das Bewusstsein kehrte niebt wieder und Nachts erfolgte der Tod, nachdem von der Einwirkung der oben erwähnten Ursache 21/2 Tag, von dem Momente der bestigen Krankheitserscheinungen etwa 28 Stunden verflossen waren.

Die Seetion zeigte das Gebirn etwas blässer und blutärmer, die Wandungen des linken Hersventritkels etwas hypertrophisch, die Aorta anfiallend eng und dünnwandig, im Herzen und den grossen Gefüssen theils flässiges, theils locker coagulirtes Blut mit wenig Faserstoffaussebeidung. Alle übrigen Organe vollkommen normal.

Die Möglichkeit einer Vergiftung war von der Umgebung entschieden In Abrede gestellt worden, auch zeigte die Untersuchung des Magens und Darmkanals keine Spur eines fremdartigen Inhalts. Es wäre gewiss, besouders für den therapeutischen Standpunkt, höchst wünschenwerth diese Krankheitsform diagnosticiren zu können, denn Blutentleerungen würden in einem solchen Falle gewiss eutschieden ungünstig wirken, während im Gegentheile von einer excitirenden Methode vielleicht Erfolge zu erwarten wären. Doch muss man vollkommen mit W in derlich übereinstimmen, wenn er auf die Ummögliebektei einer wissenschnichlichen Diagnose hiuweist; alle Erreheinungen, die in dem beschriebenen Falle zu beobachten waren, habe ieh anch bei Hämorrhagien, besonders an der Hitmbasi, geseben.

### Apoplexia serosa.

Ein kaum minder fraglicher Punkt als der oben besprochene ist die sogenannte Apoplexia serosa, mag man nun darunter höchst aeute serüse Ergüsse die in die Hirokammern geschehen (Hydrocephalus acutissimus) oder solche, die In die Hirnsubstanz gesetzt werden (Hirnödem), oder endlich iene in die Hirubäute und den Arachnoidealsack verstehen. Denn offenbar gilt für alle diese Ergüsse, die nur der Localität nach eine Verschiedenheit bieten, sowohl vom genetischen als klinischen Standpunkte ein und dasselbe. An der Möglichkeit und dem Vorkommen eines solchen unter den Erscheinungen der Apoplexie sehnell tödtlichen Ergusses ist nun keineswegs zu zweiseln, wohl aber lässt die Frage, ob eine solche Veranderung als eine vollkommen substantive und nicht anderweltig bedingte zu betrachten sei, eine Contsoverse zu, die indessen kaum noch mit Entschiedenheit in einem oder dem audern Sinne heantwortet werden kann. Die Mebrzahl der Beobachter wie: Abererombie, Dietl, Wunderlich, Leubuscher neigen zu der Ansicht hin, dass derartige Ergüsse nie oder nur höchst selten primäre und selbstständige Krankheltsformen sind. Ich selbst habe solche acute Transsudate in das Gehirn unter den Erscheinungen der Cerebralparalyse ziemlich häufig beobachtet, doeh war lu allen solehen Fällen die secundäre Natur derselben und Ihr Bedingtsein durch andere Processe nachweisbar und ich kann nicht umhln mich vollkommen jener Ausicht anzuschliessen. Die Ursache des Ergusses aber lässt sieh melnes Erachtens stets auf zwel wesentliche Momente zurückführen:

 Auf vorhaudene Hirnkrankheiten und abnorme Circulationsverhältnisse im Gehirn, durch welche entweder zur Entstehung eines Schädelvacuum, oder zu Hyperämien, mechanischer Stase und dadurch zu serösen Exandationen Veranlasanng gegeben wird. In dieser Weise sieht man gar nicht selten Hirnkranke versehiedener Art, Herz - und Lungen-kranke, rasch nnter Erseheinungen sterben, die gewöhnlich Irrig für eigentliche Apoplexie (hlutige) gehalten und leider anch dem entsprechend behandelt werden.

2) Auf veränderte (aeröise) Beschaffenheit des Blutes, mag diese nun selbstämdig bestehen, oder aus Irgend einer andern aeuten oder chronischen Krankheitsform seeundür hervorgegangen sein. Bei Morbus Brighkii, Typhnas, anchen Exanthemen, Tubereulosen, Herzfehiern und vielen aeuten und chronischen Krankheiten seleint der Tod, wenn man sich an die Resultate der Krankheiten seleint der Tod, wenn man sich an die Resultate der Krankenbebaschung und der Seetion hält, häufig wesenlich auf diese Weise zu erfolgen. Immerhin muss aber bemerkt werden, wie sehwierig es oft sel, das in der Agonle entstandene Hirnöden von dem vitalen zu trennen.

Ich kann die eben angeregte Frage nicht verlassen ohne auf eine Bemerkung Dicti's hinzuweisen, die, so sehr sie auf den ersten Anblick paradox erseheint und so wenig sie auch bisher näher beachtet worden ist, doch hierzu vollkommen berechtigt scheint. Die tl spricht nämlich die Vermuthung aus, dass das aeute Hirnödem oft nichts anderes als eine auf dem Congestionsstadinm stehen gebliebene Meningealtnberculose, Meningitis, Encephalitis sei, indem der Exsudation Biutstauungen mit reichlieher seröser Ausschwitzung vorausgehen, deren Zustandekommen möglicherweise durch die seröse Beschaffenheit des Blutes begünstigt werden kann. Obwohl Dietl keine weiteren Belege für diese Ansieht beibringt, so halte ich sie doch nicht nur aus Gründen der Analogie (acntes Lungenödem bei beginnender Pneumonie, aeute seröse Infiltrationen der Haut bei beginnenden Entzündungen und Exanthemen u. s. w.) für höchst wahrscheinlieh, sondern glaube auch eine Bestätigung derselben in den zwei nachfolgenden Beobachtungen zu finden, deren erste überdiess durch den Befund eines ganz circumscripten Hirnodems zu den seltensten gehört.

I. Circumscriptes Hirnödem unter dem Bilde der Apoplexie. Ein 60 jähriges Weib wurde sehon längere Zeit auf der Abtheilung an Diarrhoe behandelt, als die letztere plötzlich heltiges wurde und sich auch mehrmaliges Erbrechen und leichte Wadenkrämpfe hinzugesellten. (Es herrschie damals eben die Cholera.) Doch vertehwanden diese Erscheinungen nach dem Gebrauche von einigen Opiumpulvern sehr sehnell. Am 3. Tage nach eingetretener Remission fand ich die Kranke des Morgens in vollkommen bewasstlosem Zustande mit langsamem stertorösen Athmen und langsamem Pulse. Die Gesichtsmuskeln der rechten Selte, die obere und untere rechte Extremität waren vollkommen gelähmt, der rechte Buibus deutlich vorgetrieben. Dieser Zustand dauerte ohne Acuderung 2 Tage bis sum Tode.

Die Section zeigte den linken Thalamus optie, und das Corp. striatum in höherem Grade ödennatös geschwellt und leicht erweicht, dadurch die ganze Hemisphäre mehr prominirend und ihre Gyri abgestacht. Das übrige Hirn normal. Chronische Lungentubereniose, gelbe Tuberkel und tuberculöse Geschwüre im Ileum.

II. Oedem der Hirnhaute und des Gehirns unter dem Bilde der Apoplexic. Ein 50 jähriger Mann stärzte auf der Gasse plötzlich zusammen und wurde in soporösem Zustande auf die Abtheilung gebracht. Ueber die auamnestischen Momente konnte nichts in Erfahrung gebracht werden. Ich fand ein in hohem Grade abgemagertes, blasses Individuum in vollkommen bewusstlosem Zustaude. Der Kopf durch beträchtliche Contractur der Nackenmuskeln nach hinten gezogen, der Unterleib stark eingesunken, der Puls sehr beschlennigt, klein. Zeitweise erfolgten automatische Bewegungen der obern, seltener der untern Extremitäten. Die Untersuchung der Brust zeigte an beiden Lungenspitzen deutliche Dämpfung mit theils unbestimmtem, theils bronchialem Athmen. In diesem Zustande blieb der Kranke ohne wesentliche Aeuderung durch 5 Tage indem er thells in soporosem Zustande dalag, theils unzusammenhängend delirirte und automatische Bewegungen machte. Der Stuhl war andauernd verstopft, der Harnabgang erfolgte unwillkürlich. Am 6. Tage nach dem Anfalle trat der Tod ein.

S ection. Die Hirnhäute in hohem Grade mit einer serösen etwas trüben Flüssigkeit insütrirt, das Gebirn selbst stürker serös durchfeuchtet. In den etwas erweiterten Seiteuventrikeln eine grössere Menge klares Serum. Der Forniz und die Centraltheile stark serös durchfeuchtet und erweicht. Weltgedichene ältere und frische Lungentuberkeln mit Bronchial-Erweiterungen.

Diese beiden Fälle liefern ein prägnantes Bild dessen, was man seröse Apoplexie nennen kann, aber an beiden ist die Abhängigkeit von dem greichzeitig bestehenden tuberkuiösen Processe wohl nicht zuverkonnen. Nicht

leicht lassen sieh dieselben übrigens als einfache seröse Ergüsse anschen. Besonders der erste Fail mit seiner ganz eireumseripten serösen Erweiehung lässt sieh kaum mit dem Begriffe eines einfachen Oedems vereinigen, weit mehr glaube ich muss die Erklärung in dem oben gedachten Sinne ansprechen, in welchem die Affection als eine beginnende Encephalitis zu deuten ist, wobei vielleicht wegen der veränderten Beschaffenheit des Blutcs in Folge vorausgegangener Krankheit nur ein seröses Exsudat geliefert werden konnte. Wenn man nun den ersten Fall in der gedachten Weise auffasst und dafür bietet aneh der Umstand einige Berechtigung, dass die Encephalitis nicht ganz selten sieh zu Tuberculose hinzugesellt, so wäre dagegen der zweite Fall als das Bild einer nicht zu ihrer Entwicklung (d. h. zur Bildung von Granulationen) gelangten tuberkulösen Meningitis zu betrachten. In der That waren auch hier nieht nur die Erscheinungen im Leben (Nackencontractur, Deliricn, eingezogener Unterleib, antomatische Bewegnngen) einer Meningitis so sehr ähnlich, dass nur wegen des plötzlichen Eintrittes derselben mit Zusammenstürzen die Diagnose zwischen dieser und Hirnhämorrhagie zweiselhast schien, sondern auch die Sections-Resultate: Das trübe Ocdem der Meningen, die Erweiterung der Seltenkammern durch Serum, die hydrocephalische Erweichnng der Centraltheile neben der ausgedehnten Lungentuberculose stimmen ganz mit dem Befunde der tubereulösen Meningitis. Wenn man nun, wie ich selbst, Fälle von tuberculöser Meningitis gesehen hat, wo der tuberculöse Process an den Meningen sich eben nur in einigen wenigen staubkorngrossen Granulationen zeigte, während doch die Erseheinungen im Lebeu nieht im mindesten verschieden waren von jenen wo die Meningen von Tuberkeln fast gans tibersäet erschienen, so wird man geneigt sein zu glanben, dass die Gegenwart der letzteren allein weder das Wesentliche des Processes darstelle. noch auch zur Erklärung der Erscheinungen im Leben ausreiche, sondern dass die entzündlich-seröse, oder in einzelnen Fäilen auch ein geronnenes gelblich-grünes, nicht tuberculöses Product llefernde Exsudation in die Meningen und die auf einem ähnlichen Vorgang beruhende Erweichung der Centraltheile das bei weitem Wichtigere seien. Es ist sogar sehr wahrsebeinlich, obwohl es natürlich nicht direct, sondern eben nur durch solehe Uebergänge bewiesen werden kann, dass die tuberkulöse Meningitis im Beginne eben nur als eine solche serös-entzündliche Exsudation auftrete und die Bildung der Granulationen erst später erfolgt. Man hätte mitbin immer, wenn es auch paradox erscheint, einige Berechtigung von einer tubereulösen Meningitis ohne Tuberkeln zu sprechen, sowie es auch Pneumonien gibt, deren eigenthümliche Beschaffenheit zu dem Schlusse

berechtigt, dass es bei längerem Bestande zur Tuberkelbildung gekommen wäre.

Es würde diess unmittelbar zur Beantwortung der Frage über die Identität oder Verschiedenheit des Hydrocephalus acutus und der tuboreulösen Meningitis führen; Ich muss gestehen, dass ich selbst, ohne die Möglichkeit eines anderweitig bedingten serösen Ergusses in Abrede stellen zu wollen, für die grosse Mehrzahl der Fälle die acute Hydrocephalie nur als eine Theilerscheinung der tuberculösen Moningitis in dem eben angedeuteten Sinne ansehen kann, indem ich eben die Ablagerung der Tuberkeln als ein secundäres Moment betrachte, das unter Umständen wohl auch gänzlich tehlen kann, ohne dass dadurch die Wesenheit der Kraukheit anders gestaltet wird. Mit grosser Befriedigung sehe ich in Leubuscher's tüchtiger Arbeit, dass auch er ganz in demselben Sinne auf eine Erweiterung des Begriffs der tuberculösen Meningitis dringt, die sieh allerdings weniger aus dem nackten anatomischen Befunde als aus der allseitigen Berücksichtigung der Lebens - und Krankheitsverhältnisse ergibt. - Hieraus würde sieh auch ganz nngezwangen die Beantwortung der mehrfach discutirten Frage über die Heilbarkeit oder Unheilbarkeit der tuberenlösen Meningitis ergeben. Es existiren kelue heglanbigten Belege dafür, dass es da noch zur Heilung kommen könne, wo bereits Tuberkelbildung an den Hirnbäuten vorhanden ist (auch den von Wunderlich aus Rilliet citirten Fall kann ich nicht als beweisend ausehen); ich selbst habo unter tausenden von Leichenöffnungen nie eine Spur von obsoleseirten oder verkreideten Meningealtuberkeln gesehen und muss daher diesen Vorgang, wenn auch nicht für geradezu unmöglich halten, so doch als eine der grössten Seltenheiten anschen. Erweitert man dagegen den Begriff der tuberculöseu Meningitis im obigen Sinne, so kann es kaum einen Zweifel unterliegen, dass der Process der Heilung vollkommen fähig sei, und welcher beschäftigte Arzt hätte es nicht schon erfahren, dass Hirnerscheinungen heftiger Art, die mit Recht eine beginnende Meningitis fürchten lassen, insbesondere bei Kindern, oft in kurzer Zeit verschwinden, ja dass sie sich seibst mehrmals wiederholen und endlich in manchen Fällen wirklich zu tuberculöser Meningitis führen.

Kehren wir nach dieser Abechweilung noch einmal zur zetüsen Apoplexie zurülek um nns zu fragen, ob eine Unterscheidung von der Hirnhämorrhagie möglich sei? Ich glaube es kann wohl nater Umstländen gelingen durch eine Art Wahrscheinlichkeitsschluss die Natur des Ergusses zur errathen, allein von einer wissenschaftlichen Diagnose dürfte wohl hier kaum die Rede sein. Man hätte also z. B. einigen Grund einen apoplektischen Anfall in diesem Sinne zu deuten, wenn bei völliger Abwesenheit jener ätiologischen Momente, die gewöhnlich zur Hirnhämorrhagie führen. im Gegentheil solche Zustände vorhanden sind, die auf die Möglichkeit eines serösen Ergusses hindeuten, z.B. wässrige Beschaffenheit des Blutes, Hydrops, Tuberculose and cachectische Zastände. Weniger Gewicht ist bingegen auf das mehr blasse Aussehen der Kranken, den Mangel der Turgescenzerscheinungen am Konfe zu legen, da diese Symptome auch bei der Hämorrhagie äusserst häufig sind. Auch kann man Dietl nicht ganz beistimmen, wenn er auf das Fehlen der balbseitigen Lähmnng bei seröser Apoplexie Gewicht legt, denn der erste der oben mitgethellten Fälle zeigt ein solches Beispiel - während auf der andern Seite anch häufig genug bei Hämorrhagien, namentlich bei Blutergüssen an der Basis, bei Capillarapoplexie, bel kleinern Herden in minder wichtigen Hirntheilen, keine halbseitige Lähmung vorhanden ist. Indess, da Immerhin das Oedem viel häufiger ein verbreitetes und beide Hirnhemisphären befallendes ist als ein streng umschriebenes, während von der Hirnhämorrhagie das Gegentheil gilt, so kann wohl eine weiter verbreitete aber nicht halbseitige Lähmung, noch mehr aber die blosse gleichmässige Abschwächung der Motilität und Sensibilität die Gegenwart eines wässrigen Ergusses wahrscheinlicher machen. Allein anch hier sind in der Natur beider Processe so viel Möglichkeiten einer Irrigen Deutnng vorhanden, dass man sieh im concreten Falle wohl nie über die Grenzen der blossen Vermnthung wird erheben können.

Für des therapeutischen Standpunkt wäre bei der serüsen Apoplexie von krättigen Hautreisen, namentlich grossen Blasenpflastern und Pustelsalben allerdings Einiges für die Resorption des Exsudates zu erwarten, während Blutentziehungen und jedes depotenzirende Verfahren im Allgemeine schädich ersehelnen müssen.

# Meningitis.

Die Verhältnisse dieser Krankheit sind vielseltig so trefflich beschrieben worden, dass ich mich hier auf einige Andentungen über seltenere Vorkommnisse beschränke.

Von allen Formen der Meningitis ist ohne Zweifel jene, wo die Entzündung bloss die Auskleidung der Seitenventrikel befüllt, die seltenste, ja wenn auch Andral, Rilliet, Parent einzelne Fälle der Art beschrieben haben, so bleibt es immer noch schr fraglich, ob im Leben in der That die Affection so beschränkt war als sie an der Leiche erschien, ob eine gleichzeitig bestehende mehr servise Infiltration der Meningen nicht im Verlaufe der Krankheit resorbirt oder etwa als nicht zur Wesenhoit des Processes gehörig übersehen wurde, während doch, wie hereits ohen bemerkt wurde, unfer Umständen das Oedem, besonders jenes mit trübem Character sehr wohl als Ansdruck der Entzindung gelten kann. Ich sebst hahe einen Pall, der in diese Categorie gerechnet werden kann, beohachtet, und da derselbe anch sonst manches Eigentitifmliche bietet, so möge eine übersichtliche Mittheilung gestattet sein.

Ein 44 jähriger Taglöhner wurde am 26. December 1845 im Prager Krankenhause ansgenommen. Drei Tage zuvor war er plötzlich ohne bekannte Veranlassung von heftigen, stechenden Schmerzen in den untern Extremitäten, die sich bis in die Kreuzbeingegend erstreckten mit dem Gefühle von Ameisenkriechen und Taubheit befallen worden. Gleichzeitig leichte Frostanfälle mit Hitze ahwechselnd. Am nächsten Tage heftiger, stechender Hinterhanptsehmerz und Wiederholung der Fieberanfälle, brännliches Erbrechen, nächtliche Delirien. Bei der Aufnahme fand sich ein kräftiges , musknioses Individuum , das Gesieht turgeschrend, geröthet, die Temperatur erhöht. Patient klagt über hestigen reissenden Hinterhauptsschmerz, der sieh bis gegen die Stirn hinzieht und sich in den Nacken uud längs der ganzen Wirbelsänle verbreitet, durch Druck und Bewegungen in hohem Grade vermehrt wird. Sinnesthätigkeiten im Augenblicke normal. Puls 90, gross. Brnst- und Unterleibsorgane bieten nichts Abnormes. Stuhlverstopfung seit mehreren Tagen.

Im Verlaufe waren die heftigen, anfallweise aufretenden Schmerzen in den untern Extremitäten und der Sacrälgegend, hei ungestörter Beweg-lichkeit anfäullend. Nach einigen Tagen trat ein komatöser Zustand ein, der 24 Stunden anhielt und nach einer atteng aufphlogistischen Behandlung wich. Von da an war der Verlauf hestländig zwischen Verschlimmerung und Besserung sehwankend, die Hauptwepfonen waren: fortdauernder heftiger Kopfschmerz und Schmerz in den untern Extremitäten, hesonders an den Knieen, nächtliche Dellirien, tagsüber meist halbsomnolenter Zustand, dahei aber stets richtige und präcise Antworten auf die gestellten Fragen, hartnäckige Stuhlverstopfung, Deeubitns. Vom 1. Januar an trat eine anffallende Besserung ein, so dass sich nach und nach faat alle Erscheinungen mit Ausnahme der Hinfälligkelt, der Stuhlverstopfung und des Deeungen mit Ausnahme der Hinfälligkelt, der Stuhlverstopfung und des Deeungen mit Ausnahme der Hinfälligkelt, der Stuhlverstopfung und des Deeu-

bitus verloren. Allein sehen am 8. nahm neuerdings die Somnoleust überhand, der Puls stieg üher 100, nächtliche Delirien, rasche Abmagerung, Gangräneseenz des Decubitus. Zittern der Glieder, automatische Bewegungen, Schnenhüpfen, reichlicher Schweiss, Einsinken des Unterleibs, unwillkürtleher Harnabgang. Endlich erfolgte der Tod in soporösem Zustand am 24. Januar.

Section. Die Hirnhäute namentlich au der Convexität der Hemisphären verdiekt, trübe und stark von einem klebrigen, graulicheu Serum infiltriirt. Die Gefässe der Pia blutarm, die Hirnsubstanz weich, blass. Die Seitenventrikel etwas erweitert euthielten ein mit weisslieben Flocken gemischtes Fluidum, in den hintern Theilen eine eiterartige Flüssigkeit. Das Septum serüs infiltriti, erweicht, die Plexus blass. An der Hirnbasis etwa 1 Essiöffel Serum. Das Rückenmark und seine Häute beten kelne Verüuderung, Lungenödem. Sparsanne Faserstoffausscheidung im Herzen, Leichte Sebwellung der solitären Drüssen im Houm.

Es zeigt sich in diesem Falle zwar als auffallendster Sectionsbefund der citrige Inhalt der Ventrikel, allein die Verdickung und Trübung der Hiruhäute weist darauf hin, dass auch diese, obwohl nur in geringem Grade, von der Entzündung befallen waren, und dass das Exsudat zur Zeit des Todes wohl grösstentheils wieder resorbirt worden war. Die auffallenden Sehmerzen im Rücken und in den untern Extremitäten milssen entweder als eine excentrische Erscheinung von Seite des Gehirns gedeutet, oder auf eine im Beginne vorhandene Entzündung der Rückonmarkshäuto bezogen werden, deren Producte aber an der Leiche nicht mehr aufzufluden waren. Auflallend ist auch die lange Dauer der Krankheit von 32 Tagen, da die acute Meningitis sich höebst selten über die dritte Woche hinauszieht. Parent und Duchatelet fanden unter 78 Fällen nur 3 Mal die Dauer über 30 Tage. (Leubuscher.) Doch habe ich selbst an einem 12 jährigen Knaben eine Dauer von vollen 3 Monaten beobachtet. Die Haupterscheinungen waren hier Contractur des Nackens und aller Extremitäten mit Paralyse der unteru, unwillkürliebe Entleerungen, ohne Störung des Bewusstseius. Die Section zeigte an den Hirnhäuten der Basie, besonders um das Chiasma, lamina perforata und den pons ein massiges graugelbes Exsudat, doch ohne Spur von Tuberkelbildung. Die Seiten-Ventrikel bedeutend ausgedelint mit klarem Serum erfüllt, nur in den Hinterhörnern etwas eiterartiges Sediment. In der Lunge zahlreiche theils citrig, theils jauchig zerflossenc lobuläre Hepatisationen. Organismus Tuberkeln. - Man könnte nun wohl vielleicht hier die ungewöhnlich lange Dauer der Krankheit einem boreits früher bestandenen ehronischen Hydrocephalus zur Last legen, indess sprach dafür weder die Beschaffenheit des Schädels, noch der Verlauf und die Symptome der Krankheit, noch auch kommt eine so reichliche Exaudation in die Meningen beim ehronischen Hydrocephales häufig vor und man diefre also kaumirren, wenn man die beträchtliche Flüssigkeitsansammlung der Kammern als Folge der Basilarmeningitis ansieht. Es zeigt dieser Fall übrigens auch, dans die Ansieht, als ob die Meningitis an der Hirmbasis stets den tubereußene Character habe, uurichtig sei, obwohl sie immerhin für die Mehrzahl der Fälle Geltung kompt.

Ueber die Heilbarkeit der nicht tuberculösen Meningitis dürftes die Ansichten wohl weit weniger divergiren als bezüglich der tuberculösen Forns. Ich selbst habe einzeine Fälle beobachtet, in denen alle Erscheinungen der Krankheit vollkommen ausgeprägt waren und dennoch Genesung erfolgte. Bekannt ist es übrigens, dass man die anatomischen Reste geheilter partieller oder solbst allgemeiner Meningitis an der Leiche, besonders bei Bödsinnigen und andern Geisteskranken, gar nicht seiten findet, obwohl die Entzündung hier meist mehr den chronischen Character gehabt zu haben sehien.

Eines seltenen und traurigen Falles von Heilung müchte ich noch iber erwähnen, der einen meiner Spitaleollegen betraf. Er hatte etwa zwei Jahre ehe ich ihn kennen lernte eine acute mit heftigen Cerebralerschelnungen verlaufende Krankheit überstanden, die für Typhus gebalten worden wor. Von der Recouvalescenz an machte sich eine ateig zunehmende Schwäche der Schfunction geltend, die ihn nöthigte zu immer schärferen Augenglüsern seine Zufüncht zu nehmen, bis endlich auch diese nicht mehr genigten um seine Functionen zu versehen. So der Aussicht auf baldige völlige Erblindung preisgegehen, entschloss er sich seinem Leben ein Ende zu machen und vollführte seinen Vorsatz mittelst einer luftdicht vor Mund und Nase befestieten, mit Choroform zefüllen Blase.

Die Section seigte eine bedeutende Verdickung und Trübung der libenshiete namentlich an der Basis, ohne Zweifel das Ueberbielbzei jeuer überstandenen Affection. Durch das schrumpfende Exsudat waren heide N. optici beinahe vollständig comprimit und atrophisch.

#### Hirnhämorrhagie.

Auch hei dieser in der Casuistik so reich vertretenen Krankheitsform will ich mich auf einige Andeutungen beschränken, Die Ursachen joder Blatung und mithin auch der Gehirnblatung lassen sieh meines Erachtons immer auf eines von zwei Hauptmomenten zurückführen, nämlich verstärkter Druck im Geflüsssystem oder veränderte Beschaffenheit der Geflüsshiate und est ielekt alle die zahlreichen Gelegenheitsursachen unter diese 2 Geogrofen einzureithen.

Unter jenen Momenten, die eine plütstliche Verstürkung des Blutdrackes in der Schädelhüble bedingen, wird von manchen Pathologen auch der plötzlichen Einwirkung der Kälte auf die Körpereberfläßele gedacht, allein ich auss gestehen, dass ich lange an der Möglichkeit eines solchen Bföstetes nur so mehr zweifelte, als mit einersteis ein willig unsweifelhalter Fall der Art in der Literatur mirgends aufgestossen war, andereneits aber die tausendfältige Erfahrung in Kaltwasserheilaustatien und Dampfbidern, we die Kälte nach vorgängiger bedentender Erhöhung der Körpertemperatur ohne allen Anstand und üble Folgen angewendet wird, entschieden dagegen zu sprechen schien. In der That unss man auch dem gesunden Organismus die Fähigkeit einer durch die Contraction der Hautenpillaren bedingte momentane Verstürkung des Gefüssdruckes in den inneren Organen zu ertragen und anszugleichen, unbedingt zusprechen, allein selbst beim völlig gesunden Organismus dirfte vielleicht das Mass der Einwirkung eine gewisse Grösse ohne geführliche Folgen nicht übersteigen.

Åuch die Hydrotherapie macht einen ganz richtigen und praktisch wichtigen Unterschied zwischen der künstlich hervorgebrachten Erhöbung der Küpretemperatur (durch nasse oder trockne Elmvicklang) bei der die Thätigkeit der Lunge und der Kreielauf gar nicht oder nur unbedentend erhöht wird, und jener, die mit bedeetnende Betheiligung der beiden letteren, z. B. durch heftige kürperliche Bewegungen hervorgebracht wird, und so unbedenklich man im ersten Falle auf die erhitste Küpperoberfläche die Kälte einwirken lässt, so wenig wird ein verstünftigen die die die heite die heite die heite die plötzliche Abküblung wirken könne, beobachtete ich an einem 19 jährigen, athleitisch sehön gebauten Müllergesellen, der von der Arbeit erhitzt in den Fluss sprang, aber nach wenigen Augenblicken in bewasstlorem Zastande heransgeerogen und hir Stötta gebrench wurde.

KObwohl das Bewusstsein bald wiederkehrte, so zeigte sieh doch die eine KOpterhälfte vollkommen motorisch gelähmt. Zwar besserte sieh auch die Lähmung, allein selbste bei seiner Esalassung, die unsch mehreren Monaten erfolgte, war der Gebrauch der Extremitäten noch in holem Grade beschränkt. — Dass man es hier mit Hirnhämorrhegie zu thun hatte, dürfte wohl kaum einem Zweiel unterliegen.

Sind aber Veränderungen der Hirngestisse vorhanden und es sis bekannt wie oft sieh der atheromatöse Process geringeren oder höberen Grades ehen in diesem Abschnitte des Gestässystens nieht nur bei ülteren, sondern aueh manchmal bei jüngeren Individuen sindet, so liegt die Gesahr selbst bei einer verhältnissmässig geringen Einwirkung um vieles näher. Der folgende Fall giht einen Beleg hiestir:

Ein 30 jähriger Kaufmann, der, wie ich später erfuhr, nie wesentlich krank gewesen war and nur in der letzten Zeit öfters über Kopfschuerz gellagt batte, kam im Hochsommer vorigen Jahres Geschäfte habler nach Würzburg und besuchte eines Nachmittags die Schwimmsebule. In den Augenhlicke als er unter der Douche stehend den Strahl auf den Kopf fallen liess, stürzte er bewusstlos zusammen und wurde nach mehreren vorgenommenn Belebnagsversnehen in 3 Julinsspittal gehracht.

Ich fand den Kranken in demselben Zustande, ohne wesentliche Targeseenzerscheinungen gegen den Kopf mit langsamem, mässig grossem Pulse. Zwicken, Stechen erregte theils keine, theils träge und langsame Reflexhewegungen. Motorische Gesiehtslähmung war nicht vorhanden, auch dle Extremitäten wurden seitweise automatisch hewegt. Trotz aller angewendeten Mittel erfolgte der Tod am folgenden Tage in soporösem Zustande. Die Section zeigte ein etwa kirsehkerngrosses Aneurysma der Basilararterie mit einer stecknadelkopfgrossen Oeffhung durch welche sieh eine grosse Menge Bintes an die Hirnbasis ergossen hatte, Mehrere Zweige des Circul, arterios, zeigten sich in verdiektem Zustande. Die ührigen Organe mit Einschluss des Herzens und der Gefässe hoten niehts Wesentliches. Offenbar war hier die Einwirkung der Kälte die unmittelbare Veranlassung der Ruptur des Aneurysma, wenn es auch wahrscholalich früher oder später spontan oder auf eine andere Veranlassung zu diesem Ausgang gekommen wäre. Immerhin liegt aber hierin eine Aufforderung zur Vorsicht in der Anwendung der Hydrotherapie, deren warmer Vertheidiger ich übrigens selbst hin, da leh mich so oft von ihrer eminenten Wirksamkelt zu überzeugen Gelegenheit batte.

Ueberhaupt beruht gewiss die grosse Mehrzahl der Hirahlutungen auf Entattungen seiner Gefäse, um so mehr, wenn sieh zu diesen verstärkter Druck von Seite des erkrankten Herzeus, Staunmgsverhälnisse oder ein beginnendes Schädelvaeuum, wenn man diesen Ausdruck gehrauchen darf, hänzugesellen. Auch die sogenannten passiven Bitetangen hel dyskrasischen Krankheiten geine gewiss nicht direct aus der Beschaffenbeit des Blutes bervor, sondern ohne Zweifel aus den durch die letztere bedingten Veränderungen der Gefässhürdt, die indess noch nicht direct mikroskopisch nachgewiesen sind. Uebrigens ist die Häufigkeit dieser passiven Blutungen eben im Gehirn eine sehr geringe. In. der Literatur findet man kaum vollkommen unzweifelhafte Belege, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich hier nur folgende Fällo namhaft machen:

I. Hirnhäm orrhagie bei Typhus. In der Reconvalescenz sah ich einigemale apoplektische Anfälle bei etwas ätteren Individuen mit tödülichen Ansange; im Verlaufe der Krankheit aber ist die Hirnbämorrhagie so selten, dass ich sie unter mehr als 1000 Fällen von Typhus zu welchen die exanthematische Epidemie der Jahre 1847—48 das grösste Continent lieferte nur 1 mal beobachtete. Der Fall betrat einen 15 jährigen, auf der Klinik in Wien behandelten Knaben mit einem Typhus gewöhnlicher Form, der sich nur durch mehrmaliges ziemlich starkes Nasenhluen auszeichnete. Der apoplektische Anfall erfolgte am 13. Tage der Krankheit mit plützlicher Bewusstlosigkeit und unvollkommener Lähmung der linken Gesichtsund Korrenbälfen. Der Töd trat am selben Tage ein.

Die Seetlon zeigte im rechten Stroffenhügel eine eigrosse, mit blutig suffundirten Wandungen versehene locker cogulities Blut enthaltende Höbble. Heotyphus im Stadium der Infiltration, Geschwürzbildung und Nerorose. — Auch Meningitis ist übrigens beim Typhus höchst selten, ich fand sie ebenfalls nur 1 mal nach ehen abgelaufenem Typhus, bet welchem dies seltene Combination mit taherenlösen Cavernen in der Lunge und frischer Endogearditis vorhanden war.

II. Be i Scorbut. Auch bei dieser Form, die ieh so häufig manchmal fast epidemisch beobachtete, kam es nur I mal zur Appelexie. Der Fall betraf ein 28 jähriges Middhen, bei welchem die Erscheinungen des Scorbuts und swar besonders sehr reichliche Petechienbildung auf der Haut und den Schleimhäuten, Blutungen aus Mund und Nase im Verlaufe einer 9 wüchendlichen Terdiana eingetreten waren. Nach China und Gitronensäure trat bald Besserung ein, die Kranke musste auf ihr Verlaugen enthassen werden, kam aber nach 4 Wochen in bedeuteud verschlimmertem Zustande wieder, nachdem sich in den letzten Tagen noch heftiger Kopfischnurz hinzugestellt hatte. Schon am folgenden Tage verfiel die Kranke in einen bewustlosen, von Delirien begleiteten Zustand, sz zigten sich automatische Bewegungen der obern Extremitäten, die endlich einem wüllig regungslosen Zustande Platz machten, in welchem nach 2 tägiger Dauer dieser Erzebeinungen der Tod erfolzte.

Die Setti on zeigte ausser den reichliehen Petechlen der Haut, blutige Stuffusion der Muskeln, beenders an der Wade, Ecchymosen an der Pleura und dem Pericardium. Die Milz auf das Doppelte vergrössert, von graubrauner Farbo mit beträchtlicher Entwickelung der Malphiligschen Bläschen. Eine Ovarieneyste von der Grösse einer Citrone, die zum grössen Theil von einem dunklen Blutgerinsel ausgefüllt war. Im Herzen sehr wenig flüssliges Blut. Im rechten Vorderluppen des Gehirns fand sich cin wallunsgrosser, aus zuhlosen, dichtgedrängten hanfkorngrossen Extravasaten bestelender apoplektischer Herd. Ein gleichgrosser, aber von einem zusammenhängenden Blutgerinnsel ausgefüllter Herd fand sich an der Convexität des linken Hinterlappens. Die nächste Umgebung, beider Stellen war stark serös durchfenchtet und gelb erweicht. Das übrigo Hirn blass und blutarm.

III. Bei Chlorose. Eine 25jährige Magd, noch nicht menstruirt, litt schon seit fünf Jahren an den Erscheinungen hochgradiger Chlorose. wegen welcher sie am 23. April 1850 auf der Klinik in Wien aufgenommen wurde. Neben den gewöhnlichen chlorotischen Beschwerden klagte sie seit einiger Zeit vorzugsweise über hestigen rechtsseitigen Konsschmerz. der auch über das Gesicht nach dem zwelten Aste des Trigeminus ausstrablte, besonders war der Druck auf den Nervus infraorbitatis schmerzhaft. Es wurde Eisen und Morphium endermatisch angewendet. Am 7. Mai trat während der Stuhlentlecrung plötzlich Lähmung der linken Körperhälfte mit fast völliger Aufhebung der Sensibilität ein. Die Kranke stürzte dabei nieder, verlor aber das Bewusstsein keinen Augenblick und klagte nur über hestigen Kopssehmerz. Der letztere stelgerte sich bei zunehmender Pulsfrequenz und Turgescenz des Gesichts in den nächsten Tagen immer mehr. Die Sensibilität der golähmten Körperhälfte kehrte nach wenigen Tagen allmählich wieder, bei unveränderter motorischer Paralyso des Gesichts und der Extremitäten. Oertliche Blutentziehungen, die Kälte und Drastica blieben ohne wesentlichen Erfolg. Endlich kamen unwillkührliche Entleerungen, der kleiner werdende Puls stieg bis auf 120. Collapsus. Anstreibung des Unterleibs, Abnahme der Geisteskräfte, Amaurose, endlich der Tod in soporösem Zustande, 18 Tage nach dem Anfalle.

Section. Ganseigrosse, untegelmässig zottige, mit dicht geronnenem, schwärzlich rothem Blute gefüllte Höhle nach aussen vom rechten Corp. ziriatum. Gelbe Erwelchung der Umgebung. Bronehialkatarrh mit Lungenoedem. Der linke Herrventrikel etwas weiter und dickwandiger, die Aorta etwas enger. Narhe von einem runden Magengeschwür. Uterus klein und sehlaff. Allgemeine Anämie.

Ich bin nicht ganz sieher, ob dieser letste Fall in dioselbe Categorie wie die beiden ersten zu setzen sel. Es kann zwar nicht geleugnet werden, dass lang dauernde Chlorose eben so wohl, wie andere Blutveränderungen eine mangelhafte Ernährung und grössere Brüchigkeit der Geffasse bedingen könne, indess sprieht anch die Seltenheit spontaner Blutungen bei Anämischen dagegen. Die Hypertrophie des linken Herxventrikels war eine so nnbedeutende, dass für wohl kann ein wesenlicher Antheil zugeschrieben werden kann. Eine andere, jedoch sehwer zu beautwortende Frage wäre die, ob der primäre Process nicht vieileicht entsündliche Erweiehung gewesen war.

Was den Ort der Hirnhlutungen betrifft, so ist die Vorliebe derselben für die Seh- und Streifenhügel und ihre nächste Umgebung so hekannt. dass ich für diese Thatsache nur weitere zahlreiche Belege bieten könnte. Zwei Umstände sind es übrigens, gerade bei diesem gewöhnlichen Sitze apoplektischer Herde, die ich nicht mit Stilischwoigen übergeben kann, wenn es auch nur darum wäre, um zwei bestimmt formnlirte Fragen an die Experimentalphysiologie zu stellen. Die erste ist die, über die Art des Zustandekommens der gekreuzten Lähmung, nicht am Rumpfe und Extremitäten, sondern an den von Gehirnnerven versorgten Theilen. Denn wenn man auch die ersten durch die Pyramidenkreuzung als erklärt ansieht, so muss es doch gewiss überraschen, wenn man sieht, dass auch der facialis, der ouintus, der oculomotorius, selbst in seltenen Fällen der opticus und acusticus sich an der Lähmung in gekrenzter Weise betheiligen. Ich selbst wenigsteus habe, wenn überhaupt eine Lähmung der entsprechenden Theile bestand, dieselbe nie anders als in dieser Weise beobachtet. Es ist eine Kreuzung einzelner Hirnnerven, (trochlearis, accessorius, hypoglossus, oculomotorius, zwar in jüngster Zeit theils nachgewiesen, theils als wahrscheinlich hingestellt worden, es scheinen aber pathologische Bcobachtungen der angeführten Art eine Kreuznng sämmtlicher oder doch der meisten Hirnnerven zu postuliren, namentlich lässt sich aber eine solche Annahme für den facialis kaum umgehen, denn es lässt sich als bestimmte Regel aufstellen, dass bei apoplektischen oder eneephalitischen Herden mit halbseitiger Körperlähmung auch mimische Gesichtslähmung derselhen Seite. also in gekreuzter Weise, bestehen und ich habe unter einer beträchtlichen Anzahl durch die Section constatirter Fälle dieser Art, nur einige wenige gesehen, wo der facialis nicht, oder nur in einem so geringen Grade gelähmt war, dass seine Betheiligung zweifelhaft scheinen konnte.

Der zweite Umstand, der einige Berücksichtigung verdient, ist die von mir beinahe, constant gemachte Reobachtung, dass nach applektischen Anfallen, auch wenn kurz nach desselben die Sensibilität einer Körperhälfte in eben so hohem Grade, wie die Mobilität aufgelioben ist, die erstere doch in verhältenississig kurser Zeit (meist schon nach einigen Tagon) vollständig oder fast vollständig wiederkehrt, während die letzere durch Monate, ja manehmal selbet für Immer aufgehohen oder gesehwächt bleibt. Werden vielleicht hier weniger sensitive als motorische Fasera getroffen, oder tritt vielleicht eher eine vicariirendo Thätigkeit unversehrter Hirnthells für die erstere als üft die letzere ein, oder bestatt vielleicht das Rickenmark eine grössere Autonomie für die sensitiven als für die motorischen Funktionen? Ich begnüge nich mit diesen Suggestionen, denen man wohl noch manches andere "vielleicht" hinzefügen könnte, wage es aber kaum zu hoffen, dass vorderhand eine bestimmte Antwort auf diese Fragen möglich sel.

Von Apoploxie des Pons Varoñs sah ich nur zwel Fälle; sie dienten mir als Bestätigung dessen, was auch von Anderen beobachtet wurde. In beiden Fällen war motorische Lähmung aller Extremitäten vorhanden, die Sensibilität und Refersaction war auf ein Minimum redueirt, die Bewusstlosigkeit vollkommen, die Respiration langsam und tief. Der Tod erfolgte noch am selben Tage.

Die Intermeningealapoplexio (Blutung in den Sack der Arachnoidea), deren Sitz meist die Convexität der Hemisphären ist, findet man bekanntlich nicht selten bei Blödsinnigen und anderen Geisteskrankheiten, mag es nun sein, dass sie dieser als Ursache unterliegt, oder dass sie durch öfters wiederkehrende Hirnhyperämien. Schädelvacuum u. s. w. bedingt ist. In der Regel erscheint die Blutung hier von geringer Mächtigkeit und Ausdehnung und nicht frisch, sondern das Couquium hat sich in bekannter Weise weiter metamorphosirt. Die nahe Beziehung in der diese Form zu psychischen und intellectuellen Störungen steht, wird sehon von Rokitansky hervorgehoben; ich hahe diese Bemerkung in allen von mir beobachteten Fällen bestätigt gefunden. - Ist die Blutung eine bedeutendere, so kann das Krankheitshild ein sehr verschiedenes sein, schliesst aber in der Regel die Möglichkeit einer siehern Diagnose aus. Ich sah die Affection einmal unter dem Bilde einer Puerperaleclampsie mit Bewusstlosigkeit, hestigen Convulsionen und sehnellem Tode, bei einer Schwangern: ein zweites Mal unter dem Bilde der Apoplexie: ein drittes

Mal unter dem der Meningitis. Die Mittheilung des zweiten dieser Fälle dürfte einiges Interesse haben.

Der Fall betraf einen 75iährigen Mann, der 14 Tage vor seiner Aufnahme plötzlich von halbseitiger Körperlähmung befallen worden war, zu welcher sich Deilrien gesellten, die mehrere Tage anhielten. Bei der Aufnahme zeigte der noch rüstige und gut eonservirte Kranke vollständige motorische Lähmung der rechten Extremitäten und der rechten Gesichtshälfte, die Sensibilität an der ganzen rechten Körperhälfte bedeutend vermindert, Stumpfsinn, Gleichgültigkeit gegen äussere Eiudrücke, langsame, kaum vernehmliche Antworten. Die Arterien stark rigid. Unwillkührliche Entleerungen. - Bei rasch zunchmender Besserung des Bewusstseins und der Lähmung, zeigte sich das Sonderbarc, dass das Gedächtniss in Bezug anf die Hauptworte gänzlich verloren gegangen war. Die Sprache selbst war dabei nicht gestört, allein so wie der Kranke zu einem Substautivum kam, hielt derselbe eine Weile inne, und fuhr dann mit Auslassung desselben weiter fort, so dass es oft schwer war, den Sinn zu errathen. (Bei einer im Puerperium entstandenen, unvollkommenen, halbseltigen Lühmung mit erschwerter und etwas stammelnder Sprache, deren anatomische Begründung sich aber nicht mit Sicherheit ermitteln liess, sah ich einen verwandten Zustand. Die Kranke verwechselte nämlich im Sprechen constant alle Begriffsworte in einer Weise, die oft höchst komisch war.) Mitten in der so erfreulich fortsehreitenden Besserung, ward indessen der Kranke von der eben herrschenden Cholera ergriffen, der Tod erfoigte am 35. Tage nach dem apoplektischen Anfalle.

S ection. Die dura mater grüsstentheils mit dem Schädelgewülbe verwachsen. An ihrer inneren Fläche unter der Convexität der linken Hemisphäre befand sich ein von einer deutlichen Membran begrenster Sack, der von einem rostbrannen, stark serumhaltigen Fibringerinnsel ausgefüllt war, dessen Wände sich in eine stark vasularisitet, zeilgewebige Neubildung fortstetaten. An der inneren Fläche der rechtten Hemisphäre befaud sich ein ähnlicher, viel kleinerer Sack, der mit geblicher Flüssigkeit gefüllt war. Die inneren Hirnhäute ödenatös. Hirnaubstanz dicht, blutreich. In den Seitenventrikeln eine geringe Menge Serum. Circumscripte Gangrän im rechten untern Lungenlappen. Im Darm der gewühn-Cholerabefund.

Eln Beisplel einer Apoplexle der Pia mater selbst, gibt der folgende Fall:

Ein Mann von 36 Jahren, Tapezierer, der, mit Ausnahme eines vor 15 Jahren überstandenen Bluthustens, gesund gewesen war, erkrankte am 18. Juni 1851 mit Sehmergen in den obern und untern Extremitäten, Mattigkeit, Schwindel und Erbrechen, am folgenden Tage kam Diarrhoe hinzn, am dritten trat Bewosstlosigkeit, unwillkürliche Stuhi- und Harnentleerung ein. Am 26. Juni wurde er auf die Klinik gebracht. Ich fand einen Kranken von kräftigem Körperbau, den ganzen Körper mit warmem Schweiss bedeckt, die Temperatur erhöht. Auf gestellte Pragen erfolgt nur ein unverständliches Stammeln. Häufige automatische Bewegungen der obern und untern Extremitäten; die Finger der linken Hand sind in constanter Beugung und lassen sich nur mit grosser Anstrengung streeken, alle übrigen Gelenke beweglich. Auf Kneipen und Stechen an den verschiedensten Körperstellen erfolgen nur sehr geringe Reflexbewegungen. Gesiehtsausdruck indifferent, Strablsmus divergens, der linke Bulbus nach aussen, der rechte nach innen gerichtet. Die linke Pupille weit, die rechte eng, beide wenig reagirend. An der Conjunctiva selerae des linken Anges eine kleine blutige Suffusion. Der Kopf nach rechts und hinten gekehrt, sehwer beweglich, Nackenmuskeln gespannt. Ziemlich starker Trismus. Frequente sehnarchende Respiration mit starker Betheiligung der Gesichts- und Brust-Muskeln und des Zwerchfells. Puls 120, klein, nach wenigen Stunden schon nicht mehr zählbar, äusscrst kiein. Unterleib etwas eingezogen. Die Leber- und Milzdämpfung grösser. Harn- und Stuhlentleerung unwillkürlich. In einer geringen Menge mittelst des Katheters genommenen Harns fand leh Eiweiss in sehr bedeutender Menge und eine grosse Menge theils hyaliner, theils mit Epithelien bedeckter Faserstoffeylinder. Es trat bald vollständiger Sopor ein, in dem der Tod am folgenden Tage, dem 6. der Krankhelt erfolgte.

Section. Die Inneren Hirnhitute etwas getrübt, blutarm, serumhaltigAn der Convexität der linken Hirnhälfte in Ihrer vordern Partie, und an
der rechten nahe der Mitte fand sich je eine Blutaustretung in das Gewebe
der pie sowohl auf den Windungen als an dem sich zwisehen den Windungen einsenkenden Theile von der Grösse eines Zwauzigers. An der
rechten Seite in einer uuter dieser Stelle gelegenen Hirnwindung ein etwa
haselnassgrosser mit dunkelu Blutcoagulis erfüllter, von erweichter, blaas
gefärbter Subatanz umsehlossener Herd, über welchen hinaus die übrige
Hirnsubstanz ziemlich blutarm, dieht ersehien. In den Gehirnhöhlen und
am Schädelgrunde etwas Serum. Am Pericardium, am Endocardium und
hie und da in den tiefern Schichten des Hersflüssehes zeleten sich zahle
hie und da in den tiefern Schichten des Hersflüssehes zeleten sich zahle
hie und da in den tiefern Schichten des Hersflüssehes zeleten sich zahle
hie und da in den tiefern Schichten des Hersflüssehes zeleten sich zahle

reiche grieskomgrosse von einem rothen Hofe umgebene Eiterpunkte, das Hersfleisch an einer Stelle der hintern Wand des ostium aurfücum zu einem rothen sehnutzigen Brei erweicht. In den Herzhöhlen und den Gefüssen viel dunkelrothes, dünnflüssiges Blut ohne Gerinsungen. Die Leber gross, etwas fettig, die Mils auf's doppelte vergrössert, zu einem dunkelrothen Brei erweicht. Selebte blutige Erosionen an der Magenschleinhaut. Der Fundus erweicht. Im Darm gallig gefärbte Flüssigkeit. Die Nieren an vielen Stellen eechymosirt und von zahlreichen, in der Corticalunbstanz gelegenen, etwa grieskomgrossen, von einem rothen Hofe umgebenen Eiterherden durchsogen, die Rindensubstanz überdiess geschwollen und blutreich.

Ich erwähnte diesen Fall etwas ausführlicher, weil ich glaube, dass er einer Krankheltsform angehört, für die wir noch gar kelnen Namen besitzen, oder richtiger, deren Wesen und Zusammenbang nns unbekannt ist. Denn in welcher Weise will man die verschiedenen Veränderungen, die der Leichenbefund hier zeigte: Die Hämorrhagien der pia mater und einer einzelnen Hirnwindung, die Eiterherde im Herzsleische, im Pericardium und in den Nieren, die hlutigen Magenerosionen, den Mitztumor und die Verflüssigung des Blutes aneinander reihen, und welcher innere Nexus lässt sich zwischen ihnen denken? Ich gestehe, dass ich hierauf keine befriedigende Antwort zu geben vermag - am wahrscheinlichsten dürfte vielleicht die Annahme einer spontanen Pyämie mit Dissolution des Bintes erscheinen, allein wer wüsste nicht, dass die spontane Pyämie eben auch nur ein Name ist für einen Zustand, den wir nicht näher kennen. Ganz vereinzelt stebt übrigens dieser Fall nicht, ich erinnere mich an einen ähnlichen, dessen nähere Details ich aber leider nicht mehr besitze. Auch Wunderlich (II. 1593 1. Auflage) theilt einen Fall mit, der sehr viel Achnlichkeit hat und bemerkt mit Recht, dass es sich hier um eine acute constitutionelle Erkrankung zu handeln scheint.

Die Apoplexie der Hirarinde ist ebenfalls in ihren Erschelnungen noch so wenig gekannnt, dass es nicht möglich ist, ein klinischen Bild derselben zu liefern. Die 11 erzählt mehrere instructive Fälle, die aber unter sich in ihren Erscheinungen wesentlich differiren. Ich selbat beobachtete die Affeetion ebenfalls mehrmals, allein fast inmer waren, wie auch in dem letzterwähnten Falle noch anderweitige Verkünderungen im Gehirne vorhanden, so dass der Antheil der ersteren an den Symptomen nicht zu bestimmen war. Gans rein fand ich die peripherische Apoplexie nur im folgenden Fall!

Eine 49 jährige Frau wurde am 27. October 1850 auf der Klinik aufgenommen. Sie hatte vor 6 Jahren nach vorausgegangenen Brustbeschwerden an Hamoptoë, vor 3 Jahren an Rheumatismus mehrerer Gelenke gelitten. Von da au blieb Herzklopieu, häufiger Kopfschmerz mit Ohrensausen zurück. Vor 6 Wochen erlitt sie einen apoplektischen Anfail. Das Bewusstsein kehrte darnach schnell wieder, allein die linke Körperhälfte war gelähmt. Die Beweglichkeit des linken Arms war schon nach 14 Tagen wieder so weit hergestellt, dass sie ihre gewöhnlichen Arbeiten verriehten konnte : die untere Extremität besserte sich viel langsamer. Am Tage der Aufnahme, 27. October, empfand sie bei der Arbeit plötzlich ein Prickeln in der rechten obern Extremität, Schwindel und Ohrenklingen, worauf schuell das Bewusstsein schwand, die Kranke niederstürzte und bald darauf in's Spital geschafft wurde. - Als ich sie sah war das Bewusstsein bereits vollkommen zurückgekehrt und sie antwortete ganz richtig auf alle Fragen, nur war die Sprache etwas stotternd, sie klagte über Kopischmerz und Ohrensausen. Es zeigte sich mimische Gesichtslähmung der linken Seite, die Zunge wich nach links ab, unvollständige motorische Lähmung der rechten obern und untern und der linken untern Extremität bei bestehender Sensibilität. Der linke Arm allein konnte ganz frei bewegt werden. Das Herz zeigte nichts Abnormes, die Arterien etwas rigid. Der Pals 60. Die Temperatur nicht erhöht. Die wesentilchsten Momente des weitern Verlaufa waren folgende: Es kamen baid Schmerzen in den gelähmten Gliedern binzu, die untern Extremitäten zeigten durch längere Zeit tetanische Steifheit der Muskein mit Contractur der Extensoren und zeitweise Zuckungen. Doch verloren sich diese Symptome, so wie die Lähmung so schnell, dass die Kranke am 2. December bereits, ohwohl beschwerlich, herumzugehen im Stande war und am 6. December in bedeutend gebessertem Zustande entlassen wurde. Doch kam die Kranke nach kurzer Zeit mit einem ähnlichen Anfalle wieder, wurde aber diessmal nicht auf die Klinik, sondern auf eine der Abtheilungen des Wiener Krankenbauses aufgenommen, wo ich sie öfters zu sehen Gelegenheit hatte. Sie versiel allmälig in einen hohen Grade von Marasmus, in welchem sie am 18. Mai 1851 starb.

Die Section zeigte an der Oberfläche belder Hirnhemisphären zahlreiche stecknadeltopf- bis erbesengrosse, durchgängig in obsoletem Zustande
befindliche, bloss in den oberflächlichsten Schlichten der Hirnwindungen
gelegene hämerfrhägische Herde, die übrige Hirnsubstanz bot keine
wesentliche Veränderung. An der Aorta leichte Anflagerungsschichten.
Allegessiener Maransmis.

Auffallend ist hier besonders das rasche Verschwinden der Lähnung bei wiederholten Schlaganfällen. Der Satr, dass Veränderungen an der Hirnrinde Störungen der Intelligenz zur Folge haben, findet sieh bier nicht bestätigt, und auch ganz kürzlich beobachtete ich einen Fall von fast totaler Verwachsung der Meningen mit der Hirnoberfälsche und einzelnen Erweichungsherden der letzteren ohne weitere Störung der Intelligenz als einen gewissen Grad von Apathle. Wenn nun auch in der That die Bedeutung der Hirnrinde in dieser Besteinung durch viele andere Beobachtungen, z. B. die Geistesstörungen bei Meningtis, bei Intermeningesh-Apoplexie und selbst durch mehrere von Diet1 mitgetheilte Fälle von peripherischer Apoplexie bekräftigt wird, so lat es doch noch viel zu fräh um ans solchen pathologischen Beobachtungen für die Function einzelner Hirntheile bestimmte Gestete auftrastellen.

Capilläre Apoplexie als selbsiständiger und ausgebreiteter Process ist ebenfalis eine sellene Erscheinung. Der folgende Fall liefert din Beispiel dafür und zeigt zugleich die Schwierigkeit, ja selbst Unmöglichkeit der Diagnose:

Ein 45 jähriger kräftiger Taglöhner wurde am 9. October 1852 auf die Klinik aufgenommen. Die Anamnese ergab, dass er seit 5 Tagen an Kopfschmerz, Mattigkeit, Appetitlosigkeit und Fieberschauern erkrankt sel, am ersten Tage hatte er 1 mal erbrochen. Bei der Aufnahme befand sich der Kranke in einem apathischen und somnolenten Zustande, antwortete kaum auf die an ihn gestellten Fragen, lag theils still und regungslos, theils wäizte er sich unruhig herum. Paralyse der Extremitäten war nicht vorhanden. Sensibilität und Reflexaction zelgten keine Veränderung. Die Conjunctiva und der ganze Körper boten eine deutliche, obwohl schwache ikterische Färbung, auch der Harn enthielt Spuren von Gallenfarbstoff. Die Leber zeigte keine wesentliche Volumsveränderung, war gegen Druck nicht schmerzhaft, die Milz etwas grösser. Die Temperatur des Körpers erhöht. Der Puls 108, mässig gross. - Kalte Umschläge auf den Kopf, Klystiere, Abführmittel, Hautreize brachten keine Aenderung des Zustands hervor, Nachts delirirte der Kranke, verfiel bald in vollständigen Sopor, in welchem er 2 Tage nach der Aufnahme starb.

Die Section zeigte die inneren Hirnhäute blutarm, serös infiltrirt und getrübt. Das Gebirn derb, mässig mit Blut verschen und überali, besonders in der grauen Substanz, von zahllosen punktförmigen Blutztravassten gesprenkelt. Die graue Substanz selbst ungewöhnlich dunkel, fast asechgran;

in den feinsten Hirngefissen fand sich bei der mikroakoplachen Untersuehung eine grosse Monge eines dunkten, körnigen Pigments angehäuft. 
In den Veutrikeln etwas klares Serum. Die Adergeffeehte blass. Oedem 
im hintersten Umfang der unteren Leippen beider Lungen, die übrigen 
Thelle aufgedauen, die Ränder müssig emphyseantör, die Bronoblaksbelismhait stellenweise mit purslenten Schleim bedeckt. Im Herzen thelis 
flässiges, theils looker geronnenen Blut mit sehmutsig bräunlichen Fibrinausscheidungen. Im Unterleib ein paar Unren Serum. Die Leber etwas 
grösser, mitseig bluthaltig, gleichmissig daukeigrau pigmentirt. Mik um 
sin Drittel grösser, locker, ebenfalls chokolodebraun pigmentirt.

Im Leben hatte dieser Fail wegen des Icterus und der Hirnerscheinungen den Verdacht auf acute Leberatrophie erweckt. Die Resultate der Leichenöffnung, namentlich die dunkle Pigmentirung der Leber, Mils und der Gehirnrinde lassen nach den Untersuchungen von Heschl, Meckel and Planer mit Sicherheit auf vorausgegangenes Wechselfieber schliessen; leider war die Anamnese in dieser Richtung unvollkommen. Die capillären Extravasate, die den Hirnerseheinungen zu Grunde lagen, waren offenhar durch die Anhäufung von Pigment in den feinsten Hirngestässen bedingt. Der leterus ist sehwer zu erklären, möglieherweise konnte er ebenfalls durch die Anhaufung des Pigments im Blute bedingt gewesen sein. -Es wäre zu wünsehen, dass in jenen Gegenden, wo häufiger perniciöse Formen der Intermittens vorkommen, diesen Verhältnissen mehr Aufmerksamkeit geschonkt würde, es ist möglich, dass die räthselhaften Formen dieser Krankheit sich vielleicht in dieser Weise erklären lassen. Mir selbst kam nur ein Fall von sogenannter Intermittens apopleetica mit tödtlichem Ausgange vor und zwar wenige Monate nach dem eben beschriebenen, doch fanden sich hier nicht dieselben Veränderungen. Der Fall betraf einen 42 jährigen Sehneidergesellen, der sich längere Zeit in Ungarn aufgehalten und seit neht Woehen an einer hartnäckigen Quotidiana gelitten batte. Als er auf die Klinik aufgenommen wurde, hatten die Anfälle seit einigen Tagen aufgehört, alleiu der Kranke zeigte ein höchst lurides Colorit, war am ganzen Körper hydropisch (ohne Albaminurie), zeigte Ascites doppelseitigen Hydrothorax und Milatumor. Die Geistesfunktionen waren vollkommen normal. Der Kranke bekam diuretische Mittel. Am vierten Tage nach der Aufnahme wurde ich, pacidem derseibe bei der Morgenvisite gar keine besonderen Erscheinungen dargeboten hatte, Mittags gerufen, weil er im Sterben sei. Der Kranke war plötzlich bewusstlos geworden, lag nun gegen die stürksten äussern Eingriffe gänzlich unempfindlich, mit nach hinten übergebogenem Kopf, geöffneten starren Augen, unbeweglicher Pupille, geröthetem Gesichte, stark klopfenden Carotiden, mässig beschlennigten grossem Pulse und stertoröser Respiration, regungslos da. Die aufgehobenen Extremitäten fielen leblos, wie eine todte Masse nieder. Ich liess kalte Begiessungen des Kopfes, reizende Klystiere und Sensteige appliciren, nach einer Stunde hatte sich der Kranke vollkommen erholt, wusste nichts von dem Vorgefallenen und verzehrte Mittags wieder seine Mahlzeit, wie wenn nichts geschehen wäre. Er bekam nun einige grössere Dosen Chinin. Am dritten Tag Morgens 5 Uhr wurde ich abermals gerufen, da sich der Kranke neuerdings in einem ähnlichen Zustande befand, nur war nun das Gesicht blass, die Haut kühl, der Puls klein und unregelmässig. Bald hörte trotz aller angewandten Mittel. Puls und Respiration ganglich auf. Ich wandte nun noch einen starken electromagnetischen Apparat an und verführt durch die ausserst heftigen Bewegungen; die sich unter seiner Anwendung an allen Muskeln zeigten, setste ich das Manoeuvre über eine Stunde fort, biss ich endlich die Hoffnung aufgeben musste. --

Die Section reigie die hueren Hirabiate und das Gehtra aut missig mit Blut versehen, leisteres weiss nud feucht, in den Hirabibilen etwas klares Serum. In den beiden Brusstellslicken mehrere Pfund röthlich trübes Serum. Die Lunge, mit Aunnahme der comprimiten untern Lappen, aufgeduniere, blutarm, stark pigmentirt und ödematiks. Im Hetzen mod den grossen Gelfissen dinnes, missfarbiges Blut, ohne Passerstoffssenscheidung. Im Baruchramn mehrere Pfund bräunfelnes Serum. Die Leber grössen; blutzeich, betichig, dunkelgrambram pigmentist, in der ödematiksen Gallenblase dunkle, dieke Galle. Die Mila aufs dreifache vergrisserst, dankel chekoladebraun, von gewöhnlicher Consistenz. In den übrigen Organen nicht besonderes.

## Encephalitis und Hirnabscesse

Die rothe (entständliche) Hirnerweichung kann anter einem achr verenliedenen Bilde verlaufen, insbesondere lassen sich drei Reiben von Fällen
unterscheiden. Einmal nämich verläuft die Krankheit ganz latent, oder
ruft doch nur so unbedestende Erscheinungen hervor, dass sich die Gegenwart eines Hirnleidens gar nicht vermutten lässt; ein anderes Mal tritt sie
ganz unter dem Bilde eines apopiektischen Anfalls mit. plötzlicher Bewusstlosigteit und rückbleibender, halbseitiger (rekreuzter) Lähnung ein, die

entweder bleibend ist, oder allmithlich verschwindet; ein drittes Mal endlich zeigt sie olnen höchst chronischen, sich durch Monate, ja sogar durch Jahre hinschleppenden Verlauf, in welchem die mannigfaltigsten Ersebelnungen der Hirnefanng und des Hirndruckes, namentlich Kopfschmers, allmithlich zunehmede Lähmung, Contracturen der Extremitisten, seitweise eintretende Convalsionen oder epileptische Anfälle, manehmal auch Störungen der Breitigens, der Sinnesorgane u. s. w. mehr oder minder prägnant hervortreten.

Fälle der letzteren Art sind der Diagnose in der Regel ziemlich leicht zuglinglich, obwohl auch hier nicht selten kaum zu vermeidende Verwechslungen mit Hirngeschwülsten und anderen selteneren Veränderungen, wie Hirnsklerose, ausgedehnte Verknöcherung der Hirngelässe u. s. w. vorfallen. Die Fälle der ersten Reihe entgehen der Diagnose gänzlich, die der zweiten, wo die Krankheit mit einem apoplektischen Anfalle austritt, werden beinahe stets für Hämorrhagie gehalten. In meinen Krankenprotokollen finde ich sieben Fälle der Art, in denen die Affection stets in dieser Weise irrig gedeutet wurde und erst die Section den Sachverhalt herausstellte. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, diesen Irrthum su vermelden, der in den bekannten anatomischen Verhältnissen der rothen Hirnerweichung, die so häufig mit capillären Apoplexien verbunden ist, seine Erklärung findet und leh gestehe, dass ich durch diese Erfahrungen belehrt, es gegenwärtig unr sehr selten wage, bei einem apoplectischen Anfalle die Diagnose mit absoluter Sicherheit auf Hirnhilmorrhagie gu stellen. Die Momente, die man gewöhnlich als unterscheidende ansicht, sind im höchsten Grade unzuverläselich. Prodromalerscheinungen z. B. können eben so gut in beiden Pällen vorkommen, als sie in beiden fehlen, auch die Punkte, auf die Leubuscher Gewicht legt; "Die verhältniesmässig ktirsere Dauer und der baldige Nachlass der Symptome, die öftere Wiederkehr derselben, die surückbleibende allmälige Schwächung der psychischen und motorischen Functionen," habe ich nicht bestättigt gefunden, sondern die Affection verhielt sich eben ganz so, wie ein gewöhnlicher Anfall von Hirnhämorrhagie, die Kranken stürzten plötzlich bewusstlos zusammen und der Tod erfolgte entweder in diesem Zustande nach einigen Tagen oder das Bewusstsein kehrte nach einigen Stunden wieder zurück, und es blieb halbseitige, complete oder unvollständige Lähmung, die eich entweder gar night mehr verlor, oder sich langsam besserte, bis endlich der Tod durch Marasmus oder hinzutretende Krankheiten erfolgte. ---Allerdings ist es wahr, dass diese Form der Encephalitis vorzugsweise

bei alten Individuen vorkömmt, allein bekanntlich gilt ja diess auch für die Hirnhämorrhagie.

Die weiteren Metamorphogen des Exaudats bei der Engephalitis, nämlich der Uebergang in die sogenannte Durand-Fardel'sche Zelleninflitztion, die Bildung von Schwielen, der Ausgang in Hirnabecess, möglicherweise auch die complete Resorption, sind hinlinglich bekannt. — Einmal glaube ich einen Ausgang beobachtet zu baben, den ich bisher nirgends erwähnt finde, nämlich den in tuberculöse Metamorphose. Der Fall ist folgender;

Eine Frau von 35 Jahren wurde am 27. October 1851 auf die Klinik aufgenommen. Sie hatte bereits sechs Mal geboren und befand sich wieder im siebenten Schwangerschaftsmonat. Ver acht Wochen erkrankte sie an einer acuten Affection, die der Beschreibung nach Pneumonie war und etwa drei Wochen andauerte. Vor acht Tagen bemerkte ale, nachdem mehrere Tage heitiger Kopischmerz vorausgegangen war, plötzlich während einer häuslichen Arbeit, Steifheit der linken obern und untern Extremität mit starker Beugung des Vorderarms und Unterschenkels, gleich darauf kamen heftige convulsive Stösse und Zuckungen in den genannten Extremitaten, die einige Minuten danerten; webei die Kranke zwar eine leichte Betäubung empfand, aber das Bewusstsein keinen Augenblick verlor-Diese Anfälle wiederholten sich im Verlaufe der letzten acht Tage oftmals in unregelmässigen Intervalien, bei andauernder Steifheit. Unbeweglichkeit und Contractur der linken Extremitäten. - Bei der Aufnahme findet sieh ein schwächliches und anämisches Individuum. Das Bewnsetsein ist erhalten. allein die Antworten erfolgen langeam nud das Gedächtniss scheint etwas schwächer. Sie klagt über Hinterhauptschmerz und der Kopf ist etwas wärmer. Mimische Gesichtslähmung links, mit Vorstrichensein der Gesichtsfurchen und Herabhängen des linken Mundwinkels, die Uoula ist nach rechts verzogen. Der Cucullaris der rechten Seite ist stark contrahirt. beim Druck empfindlich, der Kopf etwas nach rechts und binten gerichtet. Die linke obere Extremität im Ellbogengelenk, die untere im Kniegelenk, sind in foreirter Beugung, Versuche die Contractur zu überwinden, rufen hestigen Schmerz hervor. Willkührliche Bewegungen dieser Extremitäten sind gänzlich unmöglich. Die Sensibilität derselben ist nicht gestört, auf Kitzeln und dergleichen erfolgen auch leichte Reflexactionen. Der Puis 120. Die weitere Untersuchung ergibt ausser einer deutlichen: Dämpfung an der linken Lungenspitze und den Erscheinungen der Gravidität mit fühlbaren Kindsbewegungen nichts Besonderes. - Die Kranke bekam kalte Umschläge auf den Kopf und Purgirmittel. - Im Verlaufe des Monats November besserte sich die Lähmung der Extremitäten zusehends, während die Contractur fortbestand. Anfangs December kam ein epileptischer Anfall mit Verlust des Bewusstseins und heftigen Zuckungen bloss an den gelähmten Extremitäten und der entsprechenden Gesichtsbälfte. Mitte December trat bei guter Wehenthätigkeit die Entbindung normal ein. Elnige Tage nach derselben kam ein neuer opileptischer Anfall, es trat hartnäckiger Husten ein, der seitdem nicht mehr wich. Ende December zeigte sich ohne besondere subjective Erscheinungen ein mässiger Flüssigkeitsergues im rechten Thorax mit starkem Reibegeräusche, die Erscheinungen der Lungentuberkulose in deutlichem Fortschreiten, es kam andauernde, schmerziose Diarrhoe hinsu, die Kranke magerte rasch ab, die Lähmung hatte neuerdings zugenommen... Die epileptischen Anfälle wiederholten sich noch mehrmals, es blieb nach denselben stets durch einige Tage eine auffallende Versehlimmerung der Lähmung zurück', die sich aber dann wieder besserte. Die Kranke klagte oft über heftigen Schmerz in dem gelähmten Arme ned im Kopfe. Die Geistesfunctionen zeigten keine weitere Veränderung, erst in den letzten Tagen wurden sie deutlich schwächer. Am 26. Januar trat die Agonie, am 27, der Pod ein.

Section. Die innere Flüche der rechten Grosshirnhemisphäre, so wie ein unmittelbar daran grenzendes Stück der obern Fläche zeigten sich im Umfange von fast einem Handteller mit den Innern Hirnbäuten bis zum Unkenntlichwerden der letzteren und mit dem Parietalblatt der Arachnoidea durch eine grauröthliche Zellgewebsschichte, grösstentheils aber durch eine gelbliche, käsige, brüchige Masse verwachsen. Die Hirnwindungen waren in dem bezeichneten Umfange auf 9 - 10" Tiefe derart verändert, dass ihre äusseren Theile in der beschriebenen käsigen Masse geradezu untergegangen waren, die inneren dagegen graulich roth, hie und da schwielig und von mehreren Lücken durchzogen erschienen, in welchen sich eine biassorangegelbe, zerfallende Substanz eingelagert befand. Die Hirasubstanz in der nächsten Umgebung injieirt, weich, weiter hinaus stark ödematös, fast zu einem Brei zerfliessend; die gange rechte Hemisphäre dadurch vergrössert, die Windungen abgeflacht, die Kammern enge; die Hirnhäute ansser der obigen Stelle zart. Die rechte Lunge durch eine grauliche dentlich granulirende Gerinnung mit der Costalwand verklebt. In beiden Lungenspitzen frische und ültere Tuberkel. In der Bauchhöhle ein Pfund Serum, das Bauchfell von einer dünnen, granulirenden Exsudatschichte bedeckt. Einzelne Tuberkeln ju der Leber; die Mils um ein Drittel vergrössert, von vielen Hanfkern- bis Haselnussgrossen gelben Knoten durchzogen. Die Magenschleimhaut am Fundus zu einem bräunlichen Brei

zerflossen. Im Dickdarm einige tubereulöse Geschwüre. Der Uterus brüchig, die inneren Schiehten etwas aufgelockert.

Man könnte nun allerdings einwenden, dass vielleight hier ursprünglich ein Hirntuberkel vorhanden war, in dessen Umgebung sieh erst . die entzüedliche Erweichung entwickelt hatte, allein schon aus der nähern Berücksiehtigung des anatomischen Befundes geht meiner Ansieht nach mit ziemlicher Gewisshelt das Gegentheil hervor. Denn es ist bekannt, dass sich der Tuberkel im Gehirn in der Regel in Form scharf umschriebener und meist rundlicher Knoten entwickelt, wilhrend im vorliegenden Falle, bloss die centralen Theile eines ausgedehnten, entzündlichen Erweichungsherdes in unregelmässiger Weise in eine tuberenlöse Masse untergegangen erschienen, die sich ohne scharfe Grenze auch in die Hirhhäute fortsetzte und in diesen in eine gewöhnliche Zeligewebsschichte fiberging, die ohioe Zweifel die Reste ienes Theils des ursprünglichen Exsudates darstelltet welches noch nicht von der später eintretenden tuberkulösen Metamorphose ergriffen worden war. in Achnlich verhielt es sich mit dem Exsudate an der Pleura und dem Peritonäum; auch an diesen war ein ursprünglich faserstoffiges und sich zu Bindegewebe organisirendes Exsudat gesetzt worden. an welchem dann tuberculöse Granulationen anschossen. Auch wenn man den gangen Verlauf der Hirnerscheinungen, namentlich die von Anfang an bestehende Contractur berücksichtigt, muss es überwiegend wahrsebeinlich werden, dass der primäre Process die Erweichung war In der Lunge hestand offenbar eine ältere, wahrscheinlich im Obsoleseiren begriffene tuberculöse Ablagerung, da ausser der wahrnembaren Dämpfung in der ersten Zeit der Krankheit weder Husten noch andere Brusterscheinungen bestanden. Der neue Nachschub fällt in die erste Zeit nach der Enthindung, wie diess so häufig der Fall ist, von da an erst traten Husten, Diarrhoe und Abmagerung ein und in diese Zeit mag auch wehl die allmählige Umwandlung des encephalitischen Exsudates zu Tuberkel fallen.

Ist diese Dentung richtig, und ich nurse gestehen, dass ich nielst daran zweiße, da sie keine vergefasste war, sondern mir unmittelbar durch die Resultate der Section sieh außträngte, so ist sie nur eine neue Anwesdung einer alten Regel. Man weiss wohl, dass Exaudate in allen Organen, in denen überhaupt der "überkeil öffers vorkümnt, einer gewissen Umstüßele leicht diese Metamorphose eingehen, und es moss wohl sehon a priori auffallen, dass diese Thatsaches für das Gehirn, wo der Tuberkel doch chen nicht ganz selten ist, bisher noch nicht ist und ich wünselte, dass der desshalb etwas breiter mitgefleilite Phil su weiterer Aufmerksamkett auf filmliche Vorkommnisse Veranlassung gebe!

Die Encephalitis durch Thrombose (in Folge von Pröpfen, die in die Illimarterien aus irgend einem Abschnitt des Gefüsssystems gelangen) ist erst in neuester Zeit durch die Arbeiten von Hasse, Virchow, Rühle, Traube u. A. bekannt geworden, und mag wohl viel häufiger vorkommen, als iman glaubt. Die beiden nachfolgenden Fälle mögen einen weitern Beitrag für diese Form geben, leider wurde in beiden Fällen, die zu einer Zeit vorkamen, als diese Verhältniese noch weniger bekannt waren, die verstopfte Arterie selbst nicht aufgefunden, was begreiflicher Weise nicht immer leicht ist, doch spricht in beiden das Vorkommen von Pröpfen is andern Arterien und der ganze Zusammenhang deutlich genug.

Eine 28 lährige Fran, die swelmal, zuletzt vor 21/4 Jahren normal geboren hatte, verlor 7 Wochen vor ihrer Aufnahme ins Spital plötzlich die Sprache, dabei war das Bewusstsein etwas getrübt, aber nicht aufgehoben. Nach einigen Minuten kehrte das Sprachvermögen zurück, verschwand aber sogleich wieder und blieb seitdem völlig aufgehoben. Gleichseitig mit dem Eintritte der Sprachlosigkeit empfand sie grosse Schwäche in der rechten obern und untern Extremität, die sich innerhalb 24 Stunden su vollständiger Lähmung steigerte und seitdem andauert. Nach einigen Tagen gesellten sich Eingenommenheit des Kopfes, Delirien, endlich Bewasstlosigkeit hinsu, welcher Zustand durch 14 Tage anhielt. worauf das Bewustsein wiederkehrte, die Lähmungserscheinungen aber fortbestanden. Zu dieser Zeit bemerkte der behandelnde Arat zuerst eine vollkommone Pulslosigkeit am linken Arme. - Bei der Anfnahme auf die Klinik fand sich ein abgemagertes, blasses Individuum, mit mimischer Lähmung der rechten Gesichtshälfte und vollständiger motorischer Paralyse der rechten obern und untern Extremität, bei völlig erhaltener Sensibilität. Sie kann nur einige unarticulirte Lante stammeln, und verneint jeden Schmerz. Das Bewasstsein ist frei, sie ist fieberlos. Appetit und die tibrigen Funktionen nicht gestört. Die Untersuchung der Brust zeigt eine bedeutende Herzhypertrophie mit den gewöhnlichen Erscheinungen der Mitralklappeninsufficient. Der Puls in der linken Subclavia ist viel schwächer als in der rechten, eben so in der Axillaris, an der Radialis ist der Puls gar nicht wahrzunehmen. während er rechts unverändert ist. Dabei seigt der linke Arm keine Veränderung bezüglich der Sensibilität, Motilität, Ernahrung und Wärmebildung. - Der Zustand änderte sich im Wesentlichen gar nicht, nur vermochte sie späterhin einige Worte, wiewohl mit grosser Anstrengung, auszusprechen. Der Tod erfolgte 17 Wochen nach dem Begion der Krankheit unter den Erscheinungen des Marasmus.

Section. Obsolesciende Encephalits im linken Streffenbigel in Zustande der Zelleninfiltration. Insufficiens und Stenese der Mitralklappe mit reichliehten frischen endocarditischen Producten und Vegetationen an der Mitral sum Theil auch an der Aortaklappe und an der Wand des linken Vorbofs. Ausgedehnte metastatische Spienisis und Nephritise, die linke Brachialarterie war vor ihrer Theilung in der Ausdehnung eines halben Zolle durch einen theils fibrisen, theils knochenharten. Thrombus verstopft.

Einen zweiten Fall dieser Art beobachtete ieh un einer 45 jährigen Frau, die kürzlich zwei schlagartige Anfälle mit zurückbleibender, sieh aber bald wieder verlierender Lähmung der linken obern Extremität erlitten hatte. . Sie kam mit den Erscheinungen der heginnenden Gangraena senilis am rechten Fusse auf die Klinik, we sich die Gangran in kurzem vollkommen ausbildete. Die gangränöse Extremität war augleich vollständig gelähmt. Der Arterienpuls an derselben nirgends fühlbar. Die linken Extremitäten waren zwar nicht gelähmt, aber die Bewegungen derselben träge und ohne Energie. An der linken obern Extremität befand sich ein leichter Grad von Contractur im Ellbogengelenk. Dabei ausgeprägte Erscheinungen der Mitralklappeninsufficienz und mässige Rigescenz der Arterien. Die Kranke klagte nur über die heftigen reissenden und brennenden Schmersen im rechten Fusse. Die Geisteskrüfte waren nicht gestört. Unter den Erscheinungen des fortschreitenden Brandes, der theils feueht, theils mumificircud war, und eines ausgedehnten brandigen Decubitus erfolgte in kurzer Zeit der Tod.

Soction. In beiden Streitenbigen und deren Umgebung fanden sich mehrere behnengrosse, mit einer klaren Flüssigkeit gefüllte, von einem safrangelben Besehlage ausgekleidete appipeteinsche Cysten. -In der Umdgebung einer solchen, nach aussen vom linken Streifenbigel und diesen som Thell einnehmend, fand sich eine wallunssgrosse, en sienen heligebese Brei erweiehte Sielle (gelbe Hirnerweichung), die umgebende Hirnsubstans ödemalös. Die rechte Arteria iliacu von Ihrem Ursprunge bis sum Absgange der Epigatrica von einem schmutzig brämlichen in seinem Innern serfossenen Propfe verstopft, ein ähnlicher 2<sup>rt</sup> langer Propf befand sich in der Rechten Popitiaea. In der linken Pena iliacu eine frische bis in die Cana himatfreichende Gerinnung. Insufficienz und Stenose der Bitratklappe. Himoptoische Infarcte der Lungen, fettige Munkatausaleber, metastätische Appritis, erbesengrosse, flache, blitige Erosionen der Duodenlat

schleimhaut. Ble gewöhnlichen Erscheinungen der Gangran am rechten Fesse und am Sacrum.

Hirnabscesse gelören bekansütelt mit zu jenen Krankheitsformen, deren Erscheinungen am dunkelsten und am schwierigsten zu deuten sind. Nicht selten bielben sie auch bei bedeniender Grösse durch lange Zelt, selbst bis zum Tode, ganz latent, oder rufen nur unbedentende Erscheinungen herzot. Einigermassen lisst sich ein solches Latentbleiben zum dereit das gewöhnlich sehr langsame Wachsthum solcher Abecesse und die Annahme einer substituirenden Functionirung anerer Hirntheile erklären, alleie diesalen Fälle von weitgelichkener Zenstfrung der welchtigsten Centraltheile, ohne entsprechende Symptome, bleiben Immer unerklärlich und mit naseren Ansichten über die Functionen des Hirns unvereinbar. Der merkwirdigste Fall dieser Art, den ich bebochstete, ist folgender:

Ein 17 jähriger Apotheker wurde am 20. Mai 1854 in's Juliusspital aufgenommen. Er soll vor dreiviertel Jahren einen Typhus überstanden haben, seit weicher Zeit eine gewisse Vergesslichkeit an ihm bemerkbar wurde, übrigens wollen seine näheren Bekannten schon seit zwei Jahren ein scheues und ungewisses Benehmen an ihm beobachtet haben, er soll öfters unzweckmässige Bewegungen gezeigt und des Nachts unter heitigem Schreien aus dem Schlafe aufgefahren sein. Abgesehen hiervon waren seine Geisteskräfte, so wie alle Körperfunetlonen ohne alle bemerkbare Störung und er hatte noch vor wenigen Wochen sein Apothekerexamen mit Anszeichnung bestanden. Vierzehn Tage vor seiner Aufnahme ins Spital war er unter Erscheinungen erkrankt, die nach der Angabe des behandelnden Arztes, den Anschein eines leichteren typhösen Fiebers darboten. - Bei seiner Aufnahme zeigte sieh ein eigenthümlich nngestümes and trotziges Benehmen, hastige, fast grobe Autworten, häufiges Herumwälzen im Bette, durchaus keine Lähmungserscheinungen. Das Gedächtniss anscheinend vollkommen erhalten, da er noch die Zusammensetzung der zu Hause gebrauchten Mixturen ganz genan angab. Am Abend des folgenden Tages zeigte sieh heftiges Herumwälzen im Bette, Irrereden und merkliche Schwäche. Zeitweise convulsivische Bewegungen des ganzen Körpers, Blässe, welte, doch reagirende Puplilen, weisser Schaum vor dem Munde. Stelfheit der Nackenmuskeln, langsame Respiration, Puls von 50-60 Schlagen, der Unterleib etwas eingezogen. Unter diesen Erschelnungen erfolgte in derselben Nacht der Tod.

Section. In der Hirnenbstanz fanden sich 5 Eiterherde und swar ein erbsengrosser in der Corticalsubstanz der rechten Hemisphäre im vordern Drittheil, ein zweiter von 2" Länge und 11/4" Breite im hintern Umfange der rechten Hemisphäre, oberhalb des Hinterhorns, dann im Centrum semiopale derselben Seite, zwei solche vom Durchmesser 1", endlich in der Marksubstanz der linken Kleinhirnhemisphäre ein Herd von 3/4" Durchmesser. Alle diese Herde enthielten einen zähen, grünlichen, schleimig ausschenden Eiter. Die grösseren Herde zeigten eine Reihe schr unvollständiger Scheidewände, die aus der Confinenz früher vereinzelter Herde hervorgegangen sind. Die Begrenzung der Herde war eine sehr scharfe, die Wand derb, von etwa 3/4" Dicke, nach anssen zeigte dieselbe eine weissliche, fleckige, reticulirt aussehende, nach innen eine weissliche hartere Schichte, die Innenfläche der Herde erschien nach Abspülung des Eiters glattwandig. Die nächste Umgebung der Herde zeigte theils eine dunkelgraue Färbung, theils weingelbe kleine Extravasate. Die ganze rechte Hemisphäre ausserordentlich geschwollen, durchgehends ödematös. Die Ventrikel leer, nur im rechten ist das Hinterhorn mit einer grünlichen, schleimig aussehenden Masse erfüllt. Der rechte Thalamus opticus durch das Andringen der Abscesse an die Ventrikel ganz platt gedrückt, weniger stark der linke. Die linke Hemisphäre geschwollen, blass, saftreich. Die inneren Hirnhäute sehr zart, trocken, die Venen platt, Sonst: beträchtliche Dilatation des rechten Herzens, dunkles geléeartiges Bint mit wenig Faserstoffausscheidung, Bronchialkatarrh mit leichtem Lungenödem, schlaffe Beschaffenheit der Milz. Schwellung der Gekrösdrüsen, mässige Anschwellung der Peyer'schen Plaques.

Nach der Grösse dieser Absecase und besonders der festen Beschaffenbeit des Balges, von welchem sie umschlossen waren, mussten dieselben mindestens mehrere Monate bestanden haben. Am wahrtschalichsten dürften sie unmittelbar nach jener acuten Affection, die der Kranke vor dreiviertei Jahr überstanden hatte, sich entwickelt haben, die wohl in der That Typhus gewesen sein mag, da ich nach Typhus Encephalitis mehrmals entstehen sah. Dennoch waren trots der einormen Zerstörung von Hirmassen bis 16 Tage vor dem Tode gar keine wesentliehen Erscheinungen vorhanden, als etwa die Vergesalichkeit und das Auffahren aus dem Schlafe. Auch aus den Symptomen in den letzten Tagen hätte gewise Niemand auf eine solche Veränderung im Gehir schliessen können.

Noch in einem zweiten Falle sah ich einen mehr als wallnussgrossen Hirnabscess, der durch Caries des Felsenbeins entstanden war, vollkommen latent, in sofern im Leben ausser eiterigem Ohrenfusse, steehenden Ohrensehmerzen, die sich über den Kopf verbreiteten und einem Gefühl von Steischeit im Nacken, keine weitere Symptome vorhanden waren. Der Tod erfolgte plötzlich.

Hingegen waren in swei anderen Fällen von grösseren Hirnabseessen die Erscheinungen sehr complicirt und auffallend, doch nicht von der Art, die Erscheinungen sehr Sicherheit hätten auf einen Hirnabseess bezogen werden können, wie man ans dem Nachfolgenden selbst beurtheilen mag:

Ein 50 jähriger Mann, der am 9. Mai 1850 mit Tuberculose und Hämoptoe auf die Klinik aufgenommen wurde, bekam am 9. Juni eine Variola modif. mit mässiger Eruption und gewöhnlichen Symptomen. Das Exanthem war bereits überall im Abtrocknen begriffen, als der Kranke am 14. Juni Nachts zu deliriren begann. Am folgenden Morgen zeigte sich das Bewasstsein wieder zurückgekehrt, aber die Sinnessunctionen und . die Urtheilskraft etwas träger. Das Gesicht noch mit vertrockneten Pusteln und Schorfen bedeckt, die linke Gesichtshälfte mimisch gelähmt, die Zunge weicht nach links ab. Der linke Arm ist beweglich, aber die Finger paralytisch, auch das Gefühl an denselben stumpfer. Am linken Fusse ist die Parese unbedeutend, auf Hantreize deutliche Reflexbewegungen. Am 17. Juni kam ein Anfall von klonischen Krämpfen auf der linken Körperhälfte mit Gesichtsturger, Zittern der Theraxmuskeln und Dyspace. In den Nächten vom 18-21, hatte der Kranke jedesmal zwei solche Aufälle, die einige Minuten dauerten, bei bestehendem Bewusstsein. Trotz purgirender Behandlung andauernde Stuhlverstopfung. Puls zwischen 90-100. Die Parese der linken Hand etwas vermindert. Am 24. Zunahme der Pulsfrequenz und der Parese, heisse Haut, Schlingheschwerden. Am 25. nach kurzer Agonie der Tod in ruhigem Zustande.

S ection. Die rechte Hirnhälfte stark vorgewüht, ihre Wiodungen abgeflacht. Nach vorne und aussen am rechten Streifenhügel in der weissen Substanz lag eine eigrosse Höhle von zottigen Wandungen und einer stark ödennätien Hirusnbstanz begrenzt, die nebst einem dicken, schmutzig weissen Etter, zahlreiche grünliche und schwärzliche Flocken enthielt. Sie drang bis an die Hirnoberfläche, die daselbst an einer mebr als Thalergrossen Stelle grubig eingesunken war. Die Hirnhänte waren isu Unfange derzeilben abgehoben, weiss, dien mit leicht zerreisalich. Ein ähnlicher, einen consistenten, gelbgrünen Eiter enthaltender Herd, fand sich am bintern Umfange desselben Lappens zwischen den im Kreisumfange von etwa 2" abgehobenen und mit einer gelbgrünen Gerimung bedeckten Hirnhäusten und der auf 2" Tiefe grubig eingesunkenen Birmoberfläche.

Das übrige Him anämisch, dicht. Die rechte Seitenkammer eng, die linke von klarem Serum erweitert. In heiden Lungenspitzen zahlreiche gelbe Tuberkei und erbsen - his wallnussgrosse Cavernen. Starker Bronchialkatarrh mit Oedem.

Noch compliciter waren die Erscheinungen in dem nachfolgenden Falle. Dieser wurde bereils einmal (in der Wiener medienlischen Wochenschrift 1853 Nr. 12) heschrieben, wesshalb ich mich bier auf einen kurzen Anzug heschränke.

Der Kranke, ein 16 jähriger Graveurlehrling wurde am 23. October 1852 auf die Klinik aufgenommen. Er gab an, vor drei Jahren ein Knochenstückeben verschluckt zu haben. (Es war in die Lustwege gerathen, wie sich später auswies.) Kurze Zeit darauf batte sieb eine entzundliche Brustaffection mit Stechen und blutig gefürbtem Auswurse entwickelt, die drei Monate anbieit (Chronische Pneumonie?). Seitdem hatte er einen bestigen Husten mit eopiosem grünlichem, ühelriechendem Auswurf bebalten und auch einige Male Bluthusten gehabt. Die Untersuebung bei der Aufnahme ergah Resultate, die beinahe mit Sieherheit auf die Gegenwart einer Induration mit sackigen Bronebialerweiterungen der linken Lunge hinwiesen. Der Kranke litt besonders an heftigen, anfallsweise kommenden Husten, wobei unter starker Anstrengung und Cyanose grosse Massen eines confluirenden, grünlichen höchst übelriechenden Secrets, welches bei der chemischen Untersuchung Fettsäuren zeigte, entleert wurden. Zeitweise stellten sich auch hestige suffocatorische Anfälle und einigemale Biuthusten ein. Es wurden Salicin, Tannin, Chinin, zeitweise Brechmittel, zuletzt Inbalationen von Ahkochungen von Fiebtensprossen angewendet. Unter dieser Behandlung besserte sieb das Brustleiden zusehends und er wurde auf sein Verlangen am 8. Januar 1853 entlassen, obwobl er in den letzten Tagen über Kopfschmerz und ein Gefühl von Schwere und Schwäche in den linken Extremitäten klagte. Diese Erscheinungen nahmen bald so sehr zu, dass er sich am 12. Januar wieder ins Spital begab, aber unterwegs von Convulsionen befallen wurde, zusammenfiel und so auf die Klinik getragen wurde. Ich fand den Kranken hei Bewusstsein, er klagte über heftigen Kopfschmerz, die Temperatur des Kopfes war erhöht, das Gesicht fast dunkelroth gefärht. Deutliche mimische Lähmung der rechten Gesiebtshälfte, das Perceptionsvermögen für Gerüche ist auf der rechten Seite vermindert, das Gehör am rechten Ohr wegen beständigen Sausens in demselben schwächer. Die Zunge weicht nach rechts ah. Die Bewegungen der linken obern Extremität träger, der Druck dieser Hand viel schwächer als der der andern Seite. Der linke Fuss wird beim Gehen nachgeschleppt

und er fühlt den Boden weniger deutlich, die Perception von Hautreizen an diesen Extremitäten weit sehwächer als am übrigen Körper. Die objectiven Erscheinungen von Seite der Brust waren nicht verändert, Husten und Expectoration bestanden fort. Stuhlverstopfung, Harnentleerung normal, Puls 96, Respiration 20. - Im weitern Verlaufe war andauernder, oft sich bis zur grössten Hestigkeit steigernder Kopsschmerz, durch welchen der Schlaf meist fast unmöglich wurde, die wichtigste Erscheinung. Zeitweise traten die vellementesten suffocatorischen Anfälle ein, die gewöhnlich mit Expectoration grosser Mengen fötiden Sputums und Erbrechen endigten. Das Gedächtniss begann etwas abzunchmen, er klagte öfters über Doppelt+ sehen, die Lähmung der rechten Extremitäten vermehrte sieh, auch die Anästhesie derselben nahm zu, die Stipsis war nur durch stärkere Purgantia . zu besiegen. Am 28. Januar Abends traten Zuekungen ein, die mit abwechselnder Heftigkeit bald diese bald jeno Muskelgruppe, sowohl des Stammes als der Extremitäten befielen, fast ohne Unterbrechung andauerten, wodurch die verschiedensten Stellungen und Verkrümmungen des Körpers bervorgebracht wurden, bis slo in einen länger anhaltenden heftigen Opisthotonus überglingen. Von 1 Uhr Nachts an verschwand das Bewusstsein vollständig, die eonvulsiven Anfallo wurden immer hänfiger und heftiger, das Gesicht blau, die Venen geschwellt, das Trachealrasseln weithin hörbar. Der Tod erfolgte am folgenden Morgen in einem bestigen Aufall von Zuckungen.

Section. Die inneren Hirnhauto zart, blutarm, ihre Gefasso comprimirt. Die Hiruwindungen in hohem Grade an einander gedrückt, abgeflacht. Im hintern Umfauge der rechten Hemisphäre fanden sieh drei hinter einander gelegene, mit einer glatten, graulichen Membran ausgekleidete, wallnussgrosse, einen dieken gelben Eiter enthaltende rundliche Herde, von denen der hintere nabe an die Peripherie grenzte, während der mittlere mit selnem untersten Theile mit dem Hinterhorn der rechten Seitenkammer eommunicirte. Zwei ähnlicho haselnussgrosse Eiterherde befanden sieh ziemlich der Mitte der linken Hemisphäre entsprechend, in der peripheren Substanz derselben. In den Seitenkammern befand sich ein mit einem eiterigen Sediment verschenes, übrigens klares, gelbes Serum. In der nächsten Umgebung mehrerer dieser Abscesse war die Hirnsubstanz weiss erweicht, ausserdem die Hirumasse hellweiss, blutarm, compact. --Die linke Lunge verwachsen, im nntern Lappen auf ein Drittel geschrumpft. von schwieligem, rothbraunem Gewebe, welches von zahlreielien, theils gleichmässig, theils sackig bis zur Grösse von haselnussgressen Räumen

erweiterten Broochien durchzogen war, die grosse Mengen eines theils gelben, theils schuntzig rothbraunen Eiters enthielten. Die rechte Lunge und ein Theil des Oberlappens der linken stark aufgedunsen und ödematüs. In dem Bronchialstamme des linken obern Lappens auss ein bohnengrosses, seharfkantiges Knoebenstiick eingekeilt, die Schleimbaut an dieser Stelle eroditrt, die Bronchialdfusen sämmtlich vergrössert, dunkelbraun, derb.—

#### Paralysis agitans.

Die näheren actiologischen und pathologisch- anatomischen Verhültnisse dieser Krankbeitsform sind uns noch fast ganz unbekannt. Es sind
nur wenige genauer beschriebene Fälle bekannt, die keine allgemeinen
Schlüsse zulassen. Von Einigen wird Aleoholmissbrauch als Ursache angegeben, allein nur in einzelnen Fällen seheint mir die Parabysis agitans
aus dem Tremor potatorum hervorzugehen. In andern Fällen hat man
Hirngeschwülste als Ursache gefunden. Fälle leichterer Art labe ieh
mehrmals gesehen, ohne dass sich ein bestimmter Grund nachweisen liese,
namentlieh war kein Missbrauch von Spiritussen zu beschuldigen. Der
nachfolgende Fäll ist der einzige von mir beobachtete, der zur Section kan:

Ein 45 jähriges Weib wurde am 4. Februar 1851 auf die Klinik aufgenommen. Ihre obern Extremitäten und ihr Kopf sind in beständiger, zitternder Bewegung, die Arme dabel so schwach, dass sie Arbeiten schon seit längerer Zeit nieht mehr verrichten kann, der Druck beider Hände gibt elno sehr geringo Kraftäusserung. Auch die Fiisse zeigen dasselbe Zittern wenn sie frei gehalten werden, jedoch in geringerem Grade, ihr Gang ist langsam und sehwankend und sie bedient sich dabei eines Stockes. Das Zittern soll seit der Kindheit bestehen, nach einem Schreeken eingetreten und in den letzten Jahren immer stärker geworden sein, auch die Kraftlosigkeit dabei zugenommen haben. Sie leugnet iemals dem Trunke ergeben gewesen zu sein. Die Menstruation hat sie bereits Im 30. Jahre verloren. Vor 12 Jahren litt sie durch 3-4 Monate an hestigen Kopfschmerzen, auch vor einem Jahr litt sie durch 6 Wochen daran. Im Jahre 1842 hat sie einen Schlaganfall gehabt, in welchem sie ein Stunde bewusstlos blieb und nach welchem unvollständige Läbmung der rechten Extremitäten zurückblieb. Im Jahre 1848 hat sieh ein ähnlicher Anfail wiederholt. Seit vier Jahren belästigen sie zeitweise eintretende reissende Sehmerzen im Unterleibo mit Auftreibung desselben und Verstopfung. Sie hat ausserdem öfters an Intermittens gelitten, anch seit den letzten zwei Monaten traten öfters des Abends unregelmässig Frostanfälle ein, sie hustet seitdem und bemerkt öfters leichtes Oedem um die Knöchel. Seit zwei Tagen spürt sie steehenden Brustschmerz und Zunahme des Hustens nnd wegen dieser Symptome kam sie eigentlich ins Spital. Bei der Untersuchnng zeigte sich ausser den bereits angegebenen Verbältnissen, ein hoher Grad von Marasmus und Abmagerung, erdfahles Colorit, mässige Schwäche des Gedächtnisses, etwas rigide Arterien, verbreiteter Bronchialcatarrh, bedeutende Vergrösserung der Leber und der Milz, die beide bis nahe an den Nabel reichen und dort aneinanderstossen. Belde Organe im hohen Grade hart aber eben. Weder Ascites noch Oedem oder Icterus, kein Fieber. Die Kranke bekam Chinin, zeitweise wegen Stuhlverstopfung und Schlaflosigkeit Rheum und Morphium. Im Verlaufe mehrerer Woehen trat keine wesentliehe Aenderung ein. Am 1. März Abends wurde die Kranke von einem hestigen Frostanfall befallen, am nächsten Morgen zeigte sich die rechte Gesichtshälfte mimisch gelähmt. Die rechte obere Extremität fast gänzlich unbeweglich, das Zittern an derselben hatte plötzlich aufgehört, während es an der andern noch fortbestand. Die Geistesfunctionen dabel nicht weiter verändert, der Kopf heiss, die Carotiden stark pulsirend, der Puls beschleunigt. Es wurden Blutegel, kalte Umschläge und ein Purgans verordnet. Am folgenden Tage zeigten sich blutig gefärbte Sputa, der Husten sehr heftig, die Untersnehung ergab die Erscheinungen der Pneumonie eines grossen Theiles der linken und eines kleinen der rechten Lunge. Die Geisteskräfte haben stark abgenommen. Am dritten Tage Zunahme der Paeumonie unter fortdauerndem Fieber, starke Dyspane, tiberail Rasseln auf der Brust. Trotz Brechmitteln erfolgte der Tod soffocativ am selben Tage, dreimal 24 Stunden nach dem Eintreten des Frostanfalles.

S etion. Die Inneren Hirnhäute getrübt und stark serös infiltrit, die Hirnsbutanz weiss, feucht, blutarm, ohne sonstige wesentliche Veränderung. Die Hirnhöhlen erweitert, etwa 2 Unzen klares Serum enthatiend.
Das Röckeumark weiss, feucht, zeigt im ganzen Verlauf der weissen Substanz zahlreiche graue, gallertige Stellen, von der Mitte des Halstheils
bis zur Milte des Brusttheils hatte es einen centralen, für eine Sonde
durchgängigen Kanal. Gelbgraue, stellenweise eiterige Infiltration des
grössten Theiles beider Lungen. Die Leber im linken Lappen atrophisch,
im rechten bedeutend hypertrophisch und zungenfürnig nach abwärts verlingert, ihre Oberfläche mit dem Zwerchfell und der Bauchwand durch

Zellgewebe verwachsen, die Oberfläche gelappt, die Substanz grobkömig, zihe. Den äusseren Furchen und Vertiefungen entsprechend fanden sich in der Tiefe am mohreren Stellen walluwssgrosse, graue, von einer gelben, fetähnlichen Masse durchzogene Knoten; (Syphilitischer Krankheitsprocess, doch ergab weder die Anamnese noch die weitere Untersuchung etwas über Syphilia) die Mitz auß erfeische vergrössert, rohlbraum, schlaß.

Das Wesentliche an dem Hefunde sind-daler die gallertigen Stellen im Rückenmarke, die vielleicht als Residnen vorausgegangouer partieller Entzündung anzusehen sind und die sich bekanutlich bei Lähmungen bäufig finden, (die microscopische Untersuchung derselben wurde leider nieht vorgenommen) dann die Erweiterung des Rückenmarksnals, ohne Zweifel Folge von Atrophie des Rückenmarks und endlieh der ebronische Hydrocephalus. Für die Erklärung der Paralysis agitans scheint wohl der Befund im Rückenmarke das Wesentlichste. Auffallend ist der Mangel oiner wesentlichen Veränderung in der Hirnsebstanz trots der mehrmaligen apoplectischen Anfälle und es dürften dieseiben wehl entwoder bedeutenden Hyperämien oder pitstilichen Vermehrungen der Ventricularfüssigkeit ihre Entstehung verdankt haben.

### Hirngeschwülste.

Die Lehre von den Hirngeschwülsten ist in neuerer Zeit sehr eifrig bearbeitet worden, ich orinnere besonders an Lebert's Arbeit, die ihrer Reichhaltigkeit und Genanigkoit wegen, den ersten Rang einnimmt. Eine genaue Bearbeitung dieses Theils schien sich eben so wohl in pathologischdiagnostischer als physiologischer Beziehung als höchst dankbar herauszustellen, denn nicht leicht irgend wo anders liessen sich bestimmtere Aufschlüsse über die Functionen einzelner Hirntheile und hiermit wichtige diagnostische Anbaltspunkto erwarten, als eben bei diesen, zunächst auf kleinere Partieen beschränkten Producten und es schien, als ob es eben nur der Zusammenstellung grösserer Reihen von verlässlichen Beobachtungen bedürfe, um zu positiven Resultaten zu gelangen. Dass indess diese Erwartungen bei weitem nicht befriedigt worden sind, zeigt schon der Umstand, dass für die physiologische Bedeutung der einzelnen Hirntheile slch selbst aus ziemlich grossen Reihen solcher Beobachtungen kein cinziges neues und sicheres Factum ergeben hat. Man könnte sich indessen zufrieden stellen, wenn aus den genannten Erfahrungen und Zusammenstellungen wenigstens für die Diagnose dieser Geschwülste selbst sich

brauchbare Anhaltspunkte ergeben würden. Ich fürebte indess, dass diess nicht der Fall ist, es ist bis jetzt die Diagnose der Hirngeschwülste mit wenigen Ausnahmen meist mehr eine Vermuthung, als eben eine Diagnose, die Bestimmung des Sitzes chenfalls mit gewissen Ausnahmen meist unmöglich und ich mass gestehen, dass ich bestimmte Gesetze weder aus meinen eigenen, noch aus fremden Beobachtungen bisher deduciron könnte. Begreiflicherweise machen hiervon Geschwitiste, die die an der Hirnbasis liegenden Nerven direct treffen eine längst bekannte Ausnahme, allein liegen die Geschwülste nicht an der Basis, so scheint es auch mit der Gesetzmässigkeit der Erscheinungen ziemlich ein Ende zu haben. Wie es möglich sei, dass bei ganz verschiedenem Sitze der Geschwulst, doch die Erscheinungen ganz identisch und bei der Lagerung an ein und derselben Stelle doch wieder in verschiedenen Fällen ganz different sein können, ist bereits öfter besprochen worden. Das Hanptmoment ist hier meines Erachtens jedenfalls der Druck, der bel nur einigermassen beträchtlicher Grösse des Afterproduktes grosse Theile des Gehirns, ja meist die ganze entsprechende Hemisphäre, wegen ihrer festen Begrenzung ziemlich gleichmässig trifft. Unter diesem Drucke leiden nun nicht etwa jene Hirntheile am meisten, die eben der Geschwulst am nächsten liegen - man kann sich davon, besonders bezüglich der Hirmerven, oft genng überzeugen - sondern iene, die aus uns nicht näher bekannten anatomischen oder physiologischen Gründen durch Reize leichter in ihrer Wirksamkeit gestört werden, die, wenn ich mich so ausdrücken darf, ein physiologisches Punctum minoris resistentiae darbieten. So überzeugt mau sich leicht, dass bei jedem beliebigen Sitze der Geschwulst der Konfschmerz und die Störung der Motilität in der entgegengesetzten Körperhälfto bei weitem die coustantesten Symptome sind und man würde sehr irren, wenn man hieraus einen andern Schluss ziehen wollte, als den eben genaunten. Einen solchen irrigen oder wenigstens nicht hinlänglich begründeten Schluss hat man sieh wie ieh glaube, namentlich bezüglich der Function der Seh- und Streifenhügel erlaubt, wenn man auf Grundlage der in diesen Ganglien so häufig vorkommenden hämorrhagischen Herde, die mit Lähmung der entgegengesetzten obern nud untern Extremität verbunden sind, in ihnen die Bewegungsorgano dieser Theile zu sehen glaubt. Indess beweist diess noch gar niebts, weil die ganze Hemisphäre gleichmässig dem Drucko des Extravasates ausgesetzt ist; auch im Verlaufe dieser Abhandlung wurden mehrere Fälle erwähnt, wo Lähmung der obern und untern Extremität bestand, während doch der Sitz der Erkrankung ein ganz anderer war, und ich könnte die Zahl dieser Fälle leicht noch um ein bedeutendes vermehren.

Beispielsweise erwähne ieh hier nur eines klinisch beobachteten Falles an einem 54 jährigen an Leberkrebs leidenden Manne, der plötzlich von einem apoplectischen Insultus mit Bewusstlosigkeit und linkseitiger Körperlähmung befallen wurde. Man erwartete einen hämorrhagischen Herd an der gewöbnlieben Stelle, indess fand sieb trotz der genauesten Untersuchung im Gehirn selbst nicht die leichteste Veränderung, dagegen zeigte das rechte Stirn - und Seitenwandbein mehrere durch die Tiefe des Knochens gehende Krebsknoten, welche die innere Fläche desselben, obwohl nur um ein ganz unbedeutendes, überragten. - Ein zweiter wichtiger Umstand sind die vielsacben weitern anatomischen Veränderungen, nicht nur in der unmittelbaren Nähe der Geschwulst, sondern oft in ziemlich weiter Ausstrahlung, namentlich Entzündungen der Meningen und der Hirnsubstanz, Oedem. apoplectische Herde u. s. w. Auf diese Veränderungen, die doch bezüglich der Erscheinungen im Leben von besonderer Wichtigkeit sind, ist in den meisten Beobachtungen, die zur Basis statistischer Zusammenstellungen gedient baben, fast gar keine Rücksicht genommen worden. Diese zwei Fehlerquellen, an denen eben sämmtliche Arbeiten der Art, so verdienstvoll sie sonst auch sind, laboriren, sind jedenfalls so wiehtig, dass man Wunderlich Recht geben muss, wenn er das statistische Vorgehen, besonders nach fremden Beobachtungen, und das Feststellen der Symptome nach dem versehiedenen Sitze des Tumors eine principlelle Verirrung nennt. Ich glaube, dass Jeder, der öfters im Leben solebe Fälle beobachtet, und sich von der Incongruenz des wirklichen und des sehematiseben Symptomencomplexes überzeugt hat, endlich obwohl wider Willen zu derselben Ansieht kommen wird. Einige Bedenken gegen das Vorgehen nach der numerischen Methode eben auf diesem Felde kann ich hier übrigens nieht unterdrücken, einestheils um vor dem Anschelne der Positivität, der mit derselben gewöhnlich verbunden wird, zu warnen, anderntheils, um vielleicht manche nnnütze Mühe und Arbeit zu sparen. Denn nach allem. was sich bisher überblieken lässt, sebeint diese zeitraubende Methode gerade auf dem Felde der Hirnkrankheiten, wenigstens in der Weise wie sie bisher gelibt wurde, gar keine Zukunft zu haben. Der Zweck der numerischen Methode muss eben offenbar immer ein praktischer sein, er soll zu einer Art Wahrscheinlichkeitscaleul führen, das für die Diagnose von grossem Werth sein kann, aber auch anr dann von Wertb, wenn die sich ergebenden Zahlendisserenzen so bedeutend sind, dass sie wirklieb eine Wahrsebeiuliebkeitsreehnung zulassen. So sind die der statistischen Methode entsprossenen Aussehliessungsgesetze der Wiener Schnie, trotz aller gegen dieselben erhobenen Opposition, die sich zumeist nur an den

allerdings unrichtigen Ausdruck: "Gesetze" knüpfle, was diese Häufigkeitsschlüsse weder sind, noch sein sollen, in der That von hohem praktischen
Werthe — nicht dasselbe lässt sich aber von der Ahmendung dieser
Methode auf die Hirntumoren sagen, denn die Zahlendifferenzen, die sieh
bezüglich der Symptomengroppo bei dem verschiedensten Sitzo derselben
ergeben, sind so gering, dass ich an eine praktische Verwerthbarkeit derselben noch nicht glauben kann.

Eine genaue Beschreibung der Fälle von Hirngeschwülsten, die ich selbst bebachtete, würde oinestheils die Genze dieses Aufsätzes überschreiten, anderntheils aber nach dem eben Besprochenen nur von geringen Werthe sein. Leh will deskalb nebst der Anführung einiger Fälle, die mit bemerkenswerth erscheinen, nur eine aligeniene Uebersleit der wesenlichsten Momento geben, allerdings auch in statistischer Form, allein ohne derselben ein besonderes Gewicht beizulegen und ieh muss mich ausdrücklich verwahren, als ob ieh daraus Irgend welche massgebende Schlüsso ziehen wollte, die sich aus einer so beschränkten Zahl von Fällen unmöglich ergeben können.

Unter 17 Kranken, dio an Hirngeschwülsten litten und starben, waren 11 Männer, 6 Weiber (dio grüssere Häufigkeit beim mämmlichen Geschlechte geht auch aus den Zusammenstellungen von Lebert und Friedreich hervor). Die Vertheilung auf die Altersdecennien ist: im ersten = 1, im zweiten = 3, im dritten = 4, im vieren = 4, im vieren = 4, im linken = 2, im seelsten = 2, lm siebenten = 1. Der Natur der Geschwülste nach waren es: 6 Mal grüssere tubereulüss (oder tubereulüs aussehende) Massen, 2 Mal Krebes, 2 Mal fürüse Geschwülste, 2 Mal einfache Cysten (von Hasselnussgrüsse, nicht apoplectischer Natur), 1 Mal Echinococcus, 1 Mal ausgebreitete Schwielen von nicht nicher bestimmbarer Natur, 2 Mal Knochengeschwülste in der Hirnsubstann, 1 Mal Cholestatoun.

Was den Ausgangspunkt der Erkrankung betrifft, so war es 10 Mal die Hirnsubstanz, 6 Mal die Meningen der Basis, 1 Mal das Cranium. Es befand sieh übrigens die erkrankte Stelle 10 Mal im Bereiche des Grosshirns, 5 Mal im Bereiche des Kleinhirns, 2 Mal im Bereiche beider. (Die Geschwülste der Basis sind hier in Bezug zu dem entsprechenden Hirntheile gebracht.)

Wenn leh, ohno auf den Ort der Erkrankung näber Rücksiebt zu nehmen (ich glaube, dass, es vor der Haud gerathener let, mehr im Allgemeinen vorzugehen, als zu sehr zu specialisiren) die wichtigeren Symptome bezüglich ihrer Häufigkeit bestimme, so findet sich als das constanteste: Konfechmert, er fehlt kast nur in cinigen Fällen, die entweder zuzu. latent verliefen, (was nur 2 Mal der Fall war) oder wo die Anamness oder die Beobachtung nicht ganz vollständig war. Doch ist damit pur ein geringerer Grad gemeint; Kopfschmerz von bedeutender Intensität, meist in Form von Parcaysmen auftretend ist nur 6 Mal angegeben.

Das nächsthäufigste Symptom sind Störungen der Motilität. Lähmungen fanden sich 10 Mal, meist waren dieselben unvollkommen: 5 Mal waren sie allmählich eingetreten, 5 Mal plötzlich, allein in den letztern war nur 1 Fall frei von Complicationen (Krebs des Cranium mit Druck auf das Gehirn) in den übrigen fanden sich theils Encephalitis, theils Apoplexica and thre Folgen als Complication, so dass wohl eine unvollständige, allmählich zunehmende Lähmung sieh für die uncomplicirten Fälle als das häufigste herausstellen würde, was auch mit den Resultaten anderer Beobachter stimmt. Praktisch verwerthbar ist übrigens dieser Umstand nicht, weil Complicationen eben so häufig sind and ihro Erscheinungen nicht immer von denen des Tomors selbst getrennt werden können. Die Lähmung war nur 1 Mal eine gleichseltige, (Lähmung der linken Gesichtshälfte - 3 haselnussgrosse Tuberkel in der linken Kleinhirnhemisphäre obne weitere Complication). Neben der Lähmung bostand noch 2 Mal Contractur, in einem dieser Fälle bestand jedoch Encephalitis in der Umgebung des Tumors; im zweiten war keine Complication vorhanden, ein haselnussgrosser Tuberkel sass vor dem pons zwischen belden pedunculis ad cerebrum, weder die Meningen noch die Hirnsubstanz zeigten eine Spnr von Entzündung. Es seheint also die Contractur bei Hirngesehwülsten ohne Complication sehr selten zu sein, dagegen kömmt diess Symptom bekanntermassen vorzugsweise der Encephalitis zu.

Kopßehmerz sowohl als Lähmungen, obwohl die häufigsten und constellen Diagnose gegenüber andern Hirnkrankheiten, nieht mit Sicherheit zu benutzen, indem diese beiden Symptome eben beinabe bei allen Hirnkrankheiten als die häufigsten auftreten und etwaige Modalitäten in der Erseheinungsweise, die als unterseheidend gelten könnten, nieht mit hinreichender Schäffe aufgeteilt werden können.

Demnächst an Häufigkeit kommen convulsive Anfälle, sie fanden sich 8 Mal und zwar 7 Mal unter dem Bilde gewöhnlicher epileptischer Anfälle (6 Mal der Sitz im Grossbirn, 1 Mal im Kleiuhirn) 1 Mal als Convulsionen der Muskeln einer Gesichtshällte. Die epiloptischen Anfälle sind offenbar (nattfielde im Verein mit andern auf ein Hirnleiden deutenden Ersebeinungen) das wiehtigste diagnostische Symptom für Hirngeschwülste, wie diess auch sehon ziemlich lange bekannt ist. Es ist in soferne das wiehtigste, als est

eben bei anderu Hirnkrankheiten viel seltener und nur bei der Encephalitis und Hirnahseessen häufiger, obwohl immer nicht in solcher Frequenz wie bei Hirngeschwülsten vorkümmt.

Die psychischen Functionen fanden sich S Mal verändert: eigenthümliche Indolens, Gedächtnisseschwische, hüdsinniger Zustaud oder Bewusstlosigkeit, allein nur in 2 Fällen zeigte sich durchaus keine weitere Complication, in den übrigon waren vielfache andere Veränderungen (Meningitis, Enceephalitis, Hydrocephaluw, Apoplexie) vorhanden, die offenhar für die Entstehung der psychischen Störungen von viel grösserer Bedeutung waren; es scheint somit dieses Symptom für die reine Affection eine untergeordnete Wichtigkeit zu hahen. Bel Leb ert und Prie dreich kommen zwar die psychischen Störungen in beträchtlicher Häusigkeit vor, allein in diesen zumeist aus freuden Beobachtungen zusammengentellten Resultaten ist eben auf die vorhanderen Complicationen gar keine Ricksicht gecommen und so lauge diess nicht mit grösster Genaulgkeit geschieht, ist nicht daran zu denken, dass eine Würdigung der Symptome nach ihrer Bedeutung Platz greifen kanne.

Störangen der Sinnesorganc zeigten sich nur 4 Mal am Auge, und zwar 2 Mal Lähmung des obern Augenlieds, 2 Mal Schielen (I Mal mit Doppeltschen). In allen diesen Fällen sass die Geschwulst an der Hirnbasis (I Mal in der mittleren rechten Schädelgrube, 3 Mal am poss und der med. oblong., nur in einem der letzten liess sich eine direkte Betheiligung des Abducens nachweisen).

Erhrechen kam wohl einige Malo intercurrirend vor, liess sich aber in diesen Fällen nie mit Sicherheit als excentrische Erseheinung von Seite des Gehirns deuten. — Wenn ich nun üher die versehiedeuen Formen und Erseheinungsweisen, nuter welchen Hirngesehwülste vorkommen, über den Verlauf und die Snecession der Symptome u. s. w. nichts weiteres anführe, so gesehieht es, weil ich keineswegs die Absicht habe, die Pathologie und Diagnostik dieser Krankheissform ausführlich zu besprechen, sondern mieh nur suf eine gedrängte Angabe des selbat Beoachteten hesetrinische wöllte.

Zum Schlusse erlaube ich mir noch einige Fälle mitzutheilen, die mir

1. Eigenth funliche Concretionen im Gebirn und an deu Hirnarteiten. Der Fall betraf eine 34 jährige Frau, die durch 3 Wochen auf der Klinik hehandelt wurde, über deren Anamneso Jodoch nichts anderes zu eruiren war, als dass sie seit mehren Jahren blödsinnig sel. Die Anoia hatte einen hohen Graf erreicht, die Acusserungen der Kranken beschränkten. sich bloss auf das Verlangen der gewühnlichen Lebensbedürfnisse, die Punctionen der Sinnesorgane sehienen normal. Hochgradigo Schwüche aller Extremitien ohne eigentliche Lühmung, sie war im Stande sieh langsam fortzuschleppen, lag aber fast stets unbeweglich im Betto. Die Entleerungen erfolgten gewöhnlich unwillkührlich, die Verdauung war gut. Zeitweise besonders des Nachts erfolgten heftige epileptische Anfalle. Sie magerte rasch ab und der Tod erfolgte unter den Erscheinungen des Marasmus.

Section. Das Hiru blutarm, blass. Auf der Durchschnittsfläche sowohl des grossen als des kleinen Hirns, zeigten sieh zahlreiche, den Gefässehen entsprechende, den feinsten Drathspitzen gleichende, emporstehende Fäden, die sich ganz rauh anfühlten und leicht in der Länge von 1/4-1" aus dem Gehirn herauszureissen waren, an ihnen hing dann ein kleines Stijek eines dem Anschein nach normalen Gefässes und dieses setzte sieh wieder in ein gleich langes verknöchertes fort, doch waren sie ganz dentlich mit Blut gefüllt. In beiden Streifenhügeln lagen den grauen Strängen zwischen der weissen Substanz entsprechend mehrere längliche. weizenkornähnliche, blassbraune, oberflächlich rauhe knochenartige Concretionen. Unter dem Mikroskop bestanden sie aus Incrustationen theils einfacher, etwa blutkörperchengrosser, theils concentrisch geschichteter und in Drusen zusammengebackener Körper. Eine eben solche Beschaffenheit zeigten bei gonauerer Untersuchung die verknöcherten Stellen der Gefässe, die förmliehe inerustirte Scheiden darstellten, innerhalb weleher die Gefüsse verliefen, deren Häute nicht wesentlich verändert waren. - Die Seitenventrikel durch klares Serum erweitert, das Ependyma verdickt. Ausserdem Medullarkrebs des Bauchfells, der Leber und des Magens, hämorrhagische Flüssigkeit im Bauchfellsack.

Dio Entstehungsweise dieser theils Irei im Geldrin vorkommenden, theils die Gestisse in Form von Scheiden umhüllenden Incrustationen, ist durchaus unklar, bezüglich der letzteren ist nur zu erwähnen, dass sio von dem gewühnlichen atheromatisen Processe gänzlich verschieden sind, da sio nieht von den Gestisshäuten ausgingen. Am meisten erinnert der game Process an die neuerlich von Virelow beschriebenen Kalkmetastasen, nur bestand in dem vorliegeuden Falle keine Knochenassection, oder war wenigstens nieht ersichtlich.

Eine weit grüssero knochenartige Concretion sah ich übrigens in einem andern Falle, der im Leben nuter einem ziemlich ähnlichen Bilde, dessen Hauptmomente hochgradige Geistesselnwäche und epileptische Aufällo waren, verlief. Es fand sich hier im Vorderlappen des Grosshirms eine unregelmässig viereckige, steinharte Coneretion, die in jedem Durchmesser etwas mehr als einen Zoll hielt. Die chemische Untersüchung der bei 100° C. getrockneten Coneretion ergab in 100 Theilen:

| dreibasisch phosphorsaurer Kalk: | 63. | 87. |
|----------------------------------|-----|-----|
| phosphorsaure Magnesia           | 3.  | 51. |
| kohlensaurer Kalk:               | 29. | 06. |
| kohlensaure Magnesia             | 1.  | 15. |
| organische Substanz              | 1.  | 47. |

Die organische Substanz war grösstentheils beim Kochen mit Wasser auszichbar und gab die Reaction des Chondrins. Die ganze Zusammensetzung der Concretion zeigte daher grosse Analogie mit dem wahreu Knochen.

2. Fibroide Geschwalst an der medulla oblongata. Ein 17 jähriger Techniker von schlanker, magerer Statur, bemerkte vor einem halhen Jahre an sich Strabismus des rechten Auges, ungefähr um dieselbe Zeit stellten sich häufige und heftige Anfälle von Kopfschmerz ein. Zwei Monate darauf begann die Sprache stammelnd zu werden und es zeigte sich ein allmähliches Sehwächerwerden der linken obern und untern Extremität. - Bei der Aufnahme fand sich die linke obere Extremität schiaff herabhängend, willkührlich fast gar nicht beweglich, die untere Extremität dieser Seite wird beim Gehen nachgeschleppt. Die Zunge weicht nach rechts ab, die Sprache ist stammelnd, die Geisteskräfte sind vollkommen erhalten, der früher vorhandene Strabismus hatte sich verloren, die Sinnesorganc, die vegetativen Functionen und die Sensibilität zeigten keine Veränderung. Im weitern Verlaufe kamen sehr heftige Paroxysmen von Hinterhauptsschmerz. Die Sprache wurde immer schwieriger, cinmal traten convulsivische Bewegungen der rechten Gesichtshälfte ein. In einem Anfall von hestigem Kopsschmerz verfiel der Kranke in Sopor, in diesem erfolgte der Tod nach einer Krankheitsdauer von ungefähr sichen Monaten.

Section. Am Seitentheile der medulla oblongata sass eine wallnussgrosse an der Oberflüche gelappte, harte, feste, weises Aftermasse, dio aus einem weichfasrigen, dichten, blutgeflässreichen Stroma und peripherisch eingelagerten, rundlichen und geschwänzten Zellen hestand. Sie ging von der Gegend des rechten corpus rhomboidale und olieure aus, so dass die Pyramide und die Oliven sammt den Hülsensträngen, der oberste Theil des corpus restiforme und ein grosser Theil der Brückenarme in derselben untergegangen erschienen. An der vordern Flüche der Geschwulst lag der ausgedehnte Nervus ragus, accessorius und glossopharyngeus. Die Ilirn-häute vom vordern Ende des pons bis zum Ollvenkörper verdickt, hart, von einer festen gelblichen Gerinnnng und Serum infältrit, unter derselben am pons ein festes, sehart abgegrenntes, bobnengrosses Blutgerinnsel.

3. Hirntuberkel mit eigenthümlichen Anfällen. Der Fall betraf einen jungen Mediciner, mit dem ich als Assistent an der Klinik die er besuelste und später als er in Spitaldienste trat in vielfacher Berührung war. Er litt seit seiner Jugend an öfters eintretenden epileptischen Anfäilen und bäußg an Kopfsehmerz, war übrigens von aufgewecktem Geiste und zeigte keine wesentlichen somatischen Störungen. Die Anfälle hatten zur Zeit als ich ibn kannte einen eigenthümlichen Cbarakter augenommen, und ieb war oft in der Lage sie zn beobachten. Mitten während des klinischen Vortrages z. B. verliess derselbe plützlich seinen Platz und ging mit raschen, dröbnenden Schritten und starren Augen, offenbar in einem Zustande völliger oder fast volliger Bewusstlosigkeit bis gegen die nüchste Mauer oder Ecke, am häufigsten hinter eine die Betten der Wärterinnen umstellende Blende, entleerte dort seinen Harn und kehrte wieder als ob nichts gesebehen wäre, an seinen frühern Ort zurück. Durch die Klagen der Wärterinnen, die lange niebt wussten, wem sie diese Verunreinigungen ihrer Versehläge zusehreiben sollten, wurde ich auf diese eigenthümlichen Zufälle aufmerksam und beobachtete sie dann mehrmals. Zweimal passirte ihm dieser unangenehme Zufall in Gesellschaft mehrerer mir bekannter Damen, zur grossen Bestiirzung derselben. Es schien, dass mit dieser instinctiven Harnentleerung der eigentliche epileptische Anfail abgeschnitten wurde. Die nähern Bekannten des Kranken versieherten mich, dass wenn aus irgend welchem Grunde jene verhindert würde, ein eigentlicher epileptischer Anfail eintrete und ich selbst sah einmal auf der Klinik, als er eben in der gewöhnlichen Weise seinen Gang nach dem zufällig von seinem Standpunkte etwas welt entfernten Versehlage angetreten hatte, den Kranken, ehe er noch denselben erreicht batte, zusammenstürzen und nun einen gewöhnlichen epileptischen Anfall erfolgen. Der Kranke starb plötzlich in einer Kaltwasserheilanstalt, in der er Heilung suchte; ich erfuhr, dass sich bei der Section eine etwa haselnussgrosse, tuberkulös aussehende Masse im Grosshirn gefunden hatte, konnte aber etwas Näheres über die genaue Lagerung derselben nicht in Erfahrung bringen.

## Ueber die Schleifencanäle der Hirudineer.

#### VON CARL GEGENBAUR.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 21. Juli 1855.)

Nachdem ich durch die vor mehreren Jahren unternommene Untersuchung der sogenannten Respirationsorgane der Regewürmer (Zeitschrift
f. wissensch. Zool. Bd.IV. 221) die Urberzeugung gewonen, dass dieselben in
keiner Weise einem wassereinführenden und dadurch den RespirationsProcess vermittelnden Apparate entsprichen, dass sie vielmehr als complicite Exerctions or gan en ansusehne selen, so musste es mir angelegen sein auch die analogen Organe der Hirudineen einer Prüfung in
dieser Hinsleht zu unterwerfen, und zu selen ob der in der Familie der
Lumbrichene gültige Plan auch in dieser Familie durchgeführt sei. Die
Schwierigkeiten der Untersuchung dieser Organe fand leh noch grüsser als
bei den Lumbrichene, aber mit Beharrlichkeit kam ich dennoch zu einem
positiven Resultate, dessen Mittheilung in der Kürse hier folgen soll.

Die Solieiseaaniel der Hirudineen wiederholen im Wesendlichen den Typus der sogenaanten Respirationsorgane der Regenwürmer, anch sie besteben aus einem Convolute von bald filiumerndon, hald wimperh-sen Canalien, die so angeordnet sind, dass sielt an jedem dieser Organe dreierbei Abtheilungen unterscheiden lassen, welche aber zugleich wieder von jenen der Lumbrichen sich dadurch verschieden seigen, dass in einigen Partieen eine Communication der nebeneinander laufenden Canalie statt hat wodurch eine lahyrinthförnige Bildung zu Stande kommt, welche einer Entwirrung des Canaliverlaufes nnüberwindliche Hindernisse entgegensetzt. Bei den Lumbrichen fehlt diese Lahyrinthbildung und der Canal, so nahe saine sehlingenförnigen Biegungen sich auch berühren mögen, bleibt immer In seisem Lumen isolirt und in seinem Verlaufe verfolgbar.

Als Untersuchungsohjeet dienten bis jetzt Haemopis und Branchiohdella, von denen besonders die letztere Gattung zu diesen Beohachtungen geeignet erscheint.

Indem leh mir ein genaueres Eingehen auf diesen Gegenstand für einen andern Ort vorbehalte, theile ieh nur vorläufig mit, dass auch bei den Hirudineen eine innere Mündung der in Rede stehenden Canäke zu finden ist, und zwar ohne grössere Schwierigkeiten bei den beiden auf unserene Flussteptes enhamsetzenden Branchiobdella-Arten. Sie liegt dort an der Basis jedes der 4 Schleifenorgane, und ist ganz ähnlich gebildet wie ich es von Saennris beschrieb, nämlich von trichterförmiger Gestait; das Innere des Trichters wird von mässig langen Wimpern ausgekleidet, deren Schwingungen ebenfalls nach einwärts erkennbar sind; die Mündung flottirt frei in der Leibeshöhle an einem kurzen bohlen Stiele, der an der Basis des ganzen Organes in den schleifenförmig aufgereihten Canal übergeht, welch' letzterer dann den bei weitem am leichtesten der Beobachtung sich darstellenden Abschnitt bildet. In diesem Theile des Organes, weicher der wasserhellen Canalabtheilung des Regenwurmes entspricht. schlagen lange Wimperhaare, die oft das Bild geben, als ob sie in einer Reihe angeordnet wären. Henle hat diese Cilienauskleidung der Canäle schon beschrieben (Müller's Archiv 1835 p. 574). Nun wendet sich der Canal in den labyrinthförmigen Abschnitt, d. h. er löst sich, aus der Schleife hervorgehend, in einen Complex von fast gleich weiten, vielfach unter einander anastomosirenden und mannichfach gebogenen Röhren anf, die zusammengenommen einen unregelmässig runden Körper bliden (Henle's gelber Körper). Auch in diesem Theile zeigt sich Cilienbesatz, jedoch scheint er nnr an gewissen Partieen sieh zu finden, wenigstens sah leh niemals in allen Canälen des Labyrinths zu gleicher Zeit das Phänomen der Flimmerung.

Das Parenchym des lahyrinthförmigen Absehnittes wird aus grossen, mit einkürniger Masse und einem heträchtlichen runden Kerne gefüllten Zellen dargestellt, zwischen denen die Lamina der Canile sich in der Art hindurchwinden, dass die Zellenwandungen selbst die Wandung der Canile vorstelfen. Natürlicher Weise wird dadurch die Form der Zellen eine hiechst unregelmässige und ähnelt gewissen ein sehwammförmiges Parenchym hildenden Pflanzenzellen.

Die Farbe des Inhaltes dieser Zellen ist nicht überall gleich, sondern zeigt regelmässig zweierlel Nnaneirungen, Indem der obere Theil des Labyrinthes an seinem Zellen eine weissilche, hei auffällendem Lichte dunkle, körnige Substanz einsehliesst, während der nutere, durch eine flache Furche davon abgeschnütre Theil innen ein geblich, oder geblich brümliches Aussehen darbietet. An diesem letzteren Abschnitte entspringt wieder ein einfacher, gewandener Canal, der an die Körperwandung tritt und dasselbst nach Aussen mündet. Dass diesem Theile die Bedentung einer Drijse zukomme, secheint mir keine zu bezweifelnde Sache, wenn aneh die näheren Verrichtungen derselben noch in manehen Stücken unklar sind. Sicher ist immer die Analogie mit einem ihnlichen Abschnitte der Schlefeneansille der Lumbricinen dessen drileige Natur nicht verkannt werden kann.

Canäle mit trichterförmig erweiterten und mit einwärts schlagenden Cilien besetzter innerer Mindung, streckeuweise auf liene Werlaufe gleichalls mit Cilien ausgektieldet, anderresteis auf die Oberfläche des Körpers ausmündend, kommen also den Hirudineen wie den Lumbriehen zu und beurkunden weiter die grosse Verwandischaft beider Wurmfamilien. Ein drütsiger Abschnitt vor der Ausmündung lässt dieso Organe gleichmässig als excernirende erseheinen, sowie eben dadurch und durch die früher angedentete Richtung der Cilien an der inneren Mündung die ihnen früher zugemuchtete Bedeutung als Respirationsorgane sehr unwahrseiheinlich, wenn nieht ganz unmöglich gemacht wird. Eeber die Qualität des excernirten Stoffes können bis jetzt nur Vernathungen gehegt werden. Wahrseheinlich werden sich diese Organe als nierenardige Excretionsorgane berausstellen.

Noch will ich hier auf die von v. Siebold bei Nephelis (Lehrb. d. vergl. Anat. p. 216), dann von Leydig (2. Bericht d. zoot. Anatalt zu Würzburg 1849 p.115, 17) von Nephelis und Clepaice beschriebenen rosetten- und arabeskenförmigen Flimmerorgane aufmerksam machen, die wohl nichts anderes sind, als die inneren Mündungen der Schleifencanäle. Auch Leydig ist dieser Anstellt (Übert den Bau u. v. w. der Rüderthiere p. 82). Offmals bekam ich aus dem herauspräparirten Schleifenorgane von Branchlobdella ganz lünnliebe Bilder der inneren Mündung wie Leydig das arabeskenförmige Flimmerorgan von Clepsine daratellt.

Nach dem jetzigen Standpunkte unserer Kenntniäse von den Lebels-Erseleibungen niederer Thiere, tritt uns der Plan seicher Exeretionsorgane, mit viellieit vielfade bompliciten Neienbeiedungen auch in anderen Ordnungen klarer vor Augen, und der anatomische Zusammenlung des wasserheiten, ebenfalls mit inneren Mündungen versebenen Canalystems der Trematoden mit einem feste Substanzen ansaeleidenden Organo dieser Thiere, sowie die Beschaffenheit der bei den Rüderthieren als Respirationsorgane bekannten Canalie, sind nur geeignet die einheitliche Grundlides in noch grösserer Verbreitung daraustellen.

# Meteorologische Beobachtungen in Aschaffenburg.

Von Dr. KITTEL.

meter um 0,2" zu tief.

Remerkung. Der Beobschtungsort liegt ver der Stalt, ist allen Winden, nicht aber der Sonne preisgegeben. Baroneter und Thermometer hängen 30 Par Fuss über der Hochebene Aschaffenburgs, welche eiras 60 Fuss über den Mainspiegel liegt. Gegen das Reisebarometer von Herra Lamont stand bei Vergleichung das Baro-

| 1852<br>Januar |                    | neter bei       | 0° R.             | The                                             | rmometer                 | R.                  |               | nnstdru<br>Par. Lit |              |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
|                | 7 Uhr              | 1 Uhr           | 10 Uhr            | 7 Uhr                                           | 1 Uhr                    | 10 Uhr              | 7 Uhr         | 1 Uhr               | 10 U         |
| 1.             | 332,00             | 331,72          | 331,03            | - 5,9<br>- 5,7                                  | - 3,7                    | - 5,8               | 1,1           | 1,6                 | 1,3          |
| 2.             | 330,32             | 330,13          | 330,00            | - 5,7                                           | - 0,7                    | - 4,6               | 1,3           | 1,9                 | 1,8          |
| 2.             | 330,48             | 331,03          | 330,60            | - 47                                            | - 0,7                    | - 0,0               | 1,6           | 1,7                 | 2,0          |
| 4.             | 329,47             | 328,06          | 331,00            | $+\frac{1,2}{0,3}$                              | +1,7                     | + 0,8               | 2,1           | 2,1                 | 2,1          |
| 5.             | 334;40             | 336,00          | 335,88            | + 0,3                                           | 1,6                      | - 2,3               | 1,9           | 2,0                 | 1,7          |
| 6.             | 335,27             | 334,53          | 333,80            | - 2,4                                           | 1,2                      | - 1,8               | 1,4           | 1,9                 | 1,6          |
| 7.             | 332,70             | 331,70          | 331,93            | - 4,1                                           | 0,6                      | +3,3 $+2,2$ $+1,4$  | 1,4           | 1,9                 | 2,0          |
| 8.             | 332,96             | 332,62          | 329,82            | + 1,0                                           | 3,0                      | + 2,2               | 2,1           | 2,4                 | 2,2          |
| 9.             | 326,70             | 324,70          | 327,32            | + 2,7                                           | 4,2                      | + 1,4               | 2,2           | 2,4                 | 2,1          |
| 10.            | 328,18             | 329,44          | 331,00            | - 0,8                                           | 1,8                      | - 0.01              | 1,9           | 2,0                 | 1,9          |
| 11.            | 329,00             | 327,17          | 327,33            | $\begin{array}{c c} - 0.2 \\ + 4.3 \end{array}$ | 3,0<br>4,2<br>1,8<br>1,7 | +4,3                | 1,8           | 2,2                 | 2,6          |
| 12.            | 328,10             | 328,32          | 327,44            |                                                 | 6.71                     | 6,8                 | 2,8           | 3,0                 | 3,2          |
| 13.            | 328,56             | 329,53          | 329,46            | 8,2                                             | 8,3                      | 5,7                 | 3,4           | 3,5                 | 3,1          |
| 14.            | 330,08             | 330,68          | 331,18            | 6,1                                             | 6,4                      | 6,2                 | 3,3           | 3,5                 | 3,4          |
| 15.            | 331,40             | 331,43          | 331,44            | 5,8                                             | 6,2<br>9,3               | 7,2                 | 3,3           | 3,4                 | 3,4          |
| 16.            | 330,12             | 330,28          | 332,44            | 8,7                                             | 9,3                      | 6,7<br>4,2          | 3,9           | 4,1                 | 3,5          |
| 17.            | 330,63             | 330,58          | 333,54            | 4,7                                             | 7,4                      | 4,2                 | 3,1           | 3,4                 | 2,6          |
| 18.            | 334,44             | 335,07          | 335,42            | 3,4                                             | 4,7                      | 3,6                 | 2,6           | 2,8                 | 2,6          |
| 19.            | 335,27             | 335,77          | 334,82            | 2,9                                             | 4,8                      | 0,2                 | 2,6           | 2,9                 | 2,0<br>1,9   |
| 20.            | 333,48             | 332,78          | 333,93            | - 1,2                                           | 2,2<br>4,6               | - 0,2               | 2,0           | 2,3                 | 1,9          |
| 21.            | 332,92             | 333,07          | 334,27            | + 1,8                                           | 4,6                      | + 1,6               | 2,3           | 2,5                 | 2,1<br>2,6   |
| 22.            | 333,42             | 329,11          | 327,15            | 2,6<br>2,8<br>0,3                               | 4,0                      | 2,7                 | 2,4           | 2,6                 | 2,6          |
| 23.            | 339,78             | 333,12          | 331,28<br>333 38  | 2,8                                             | 4,2                      | 2,6                 | 2,6           | 2,6                 | 2,5          |
| 24.            | 333,00             | 333,47          | 333 38            | 0,3                                             | 3,6                      | 0,4                 | 2,0           | 2,5                 | 2,0          |
| 25.            | 332,88             | 332,19          | 333,20            | 2,2                                             | 4,4                      | 3,4                 | 2,1           | 2,3                 | 2,5          |
| 26.            | 334,30             | 334,52          | 334,43            | 3,6                                             | 5,4                      | 3,2                 | 2,7           | 2,9                 | 2,6          |
| 27.            | 334,50             | 331,40          | 330,58            | 1,8                                             | 4,4                      | 2,4                 | 2,3           | 2,3                 | 2,1          |
| 28.            | 330,05             | 330,58          | 331,67            | 1,7                                             | 3,4                      | 2,3                 | 2,1           | 2,4                 | 2,2          |
| 29.            | 332,90             | 333,56          | 333,82            | 1,3                                             | 2,4                      | 1,0                 | 2,0           |                     | 2,0          |
| 30.            | 332,87             | 331,72          | 330,40            | 1,0                                             | 1,8                      | 1,6<br>2,3          | 2,0           | 2,2<br>2,3          | 2,2          |
| 31.            | 332,46             | 333,03          | 332,14            | 0,6                                             | 3,7                      | 2,31                | 2,0           | 2,0                 | 240          |
| Mittel         | 333,73             | 333,46          | 333,34            | +1,480                                          | +3,535                   | +1,971              | 2,267         | 2,503               | 2,322        |
|                |                    | 333,51          |                   | -                                               | -2,325° I                | <b>2.</b>           | Pris.         | 2,364               |              |
|                | Maximur<br>1 Uhr n | n den 5.<br>ait | Mittags<br>336.00 | Maximum                                         | den 13.                  | Mittags<br>+8,2° R. | Maximu<br>3,9 | m den               | 16.mi<br>3,5 |
|                | Minimum            | don 0 Mi        |                   | Minimum                                         |                          |                     | Minimu        |                     |              |
|                | 1 Uhr n            | den 9.Mi        | 324,70            |                                                 |                          | −5,9°R.             | 1,1           |                     | 1,3          |
|                |                    | Differen        | z 11,30           | I                                               | Differenz                | 14,1° R             |               |                     |              |
| Mittel         | aus Maxi           | mum & 1         | Minimum           | Mittel au<br>Minimum                            |                          | um und<br>-1,15° R. |               |                     |              |

| NO.1 NO.2 NO.2 NO.0 2 NO.0 NO.0 2 NO.0 NO.0 2 NO.0 NO.0 NO.0 NO.0 NO.0 NO.0 NO.0 NO.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01<br>11<br>11<br>12<br>12<br>12<br>12<br>13<br>13<br>14<br>14<br>15<br>16<br>17<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18                      | 0 Uhr NO 1 NO 1 NO 1 SW 1 NO 1 SN 1 SN 2 SN 2 SN 3 SW 2                                                               | 0 nebl. 2 4 4 0 0 2 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                            | 0<br>1<br>2<br>Reg.<br>0<br>0<br>0<br>4<br>Reg.<br>4<br>4<br>1<br>1<br>Reg.<br>Reg.<br>Reg.<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>2<br>2<br>0<br>2<br>0<br>2<br>0<br>0<br>2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | nebl. 2 4 2 0 0 3 4 Schn 0 Reg. 4 Reg. 4 Reg. 4 0 0 0 0                                                                                                                               | 7,0          | * Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschitzten Lagen blüht Corylu-<br>Avellana, Hepatica u. Viol. odor<br>* Nebelregen.                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 011 W W 2 W W 2 W NO2 NO 02 O S S S 1 S S S 1 S S S S 1 S S W 1 S S W 1 S S W 1 S S W 1 S S W 1 S W 3 W W 2 W W 2 W W 2 W W 2 W W 2 W W 2 S W 1 W W 2 S W 1 S S S W 1 S S S W 1 S S S W 1 S S S W 1 S S S W 1 S S S W 1 S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                      | \$\\\\^1 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                          | nebl. 2 4 4 0 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                | 1 2 Reg. 0 0 0 4 Reg. 4 1 Reg. Reg. Reg. Reg. 4 2 0 2                                                                                                                                                           | 2<br>4<br>2<br>0<br>0<br>3<br>4<br>Schn<br>0<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>2<br>4<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 7,0          | *Um 4½, Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschlützten Lagen blüht Corylu-<br>Avellana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                             |
| #201  #20  #20  #20  #20  #20  #20  #20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                   | NO 1<br>SW 2<br>N 1<br>W + W<br>S 2<br>S 1<br>SW 3<br>W 2<br>SW 2<br>SW 3<br>SW 2<br>SW 3<br>W 2<br>NO 2<br>W 1<br>NO 2                                  | 2<br>4<br>0<br>0<br>2<br>4<br>4<br>2<br>Rg.<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>Reg.<br>4                                                                                                                                                            | 2<br>Reg.<br>0<br>0<br>4<br>Reg.<br>4<br>1<br>Reg.<br>Reg.<br>Reg.<br>Reg.<br>2<br>0<br>2                                                                                                                       | 4<br>2<br>0<br>0<br>3<br>4<br>Schn<br>0<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>Reg.<br>2<br>4<br>0<br>0<br>0                                                                                         | 7,0          | *Um 4½, Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschlützten Lagen blüht Corylu-<br>Avellana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                             |
| 8W 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                   | NO 1<br>SW 2<br>N 1<br>W + W<br>S 2<br>S 1<br>SW 3<br>W 2<br>SW 2<br>SW 3<br>SW 2<br>SW 3<br>W 2<br>NO 2<br>W 1<br>NO 2                                  | 4<br>0<br>0<br>2<br>4<br>4<br>2<br>2<br>8<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>8<br>8<br>6<br>9<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4                                                        | Reg. 0 0 4 Reg. 4 1 Reg. Reg. Reg. Reg. 4 2 0 2                                                                                                                                                                 | 2<br>0<br>0<br>3<br>4<br>Schn<br>0<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>Reg.<br>2<br>4<br>0<br>0<br>0                                                                                              | 7,0          | *Um 4½, Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschlützten Lagen blüht Corylu-<br>Avellana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                             |
| W 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                   | N 1<br>W † W 8 2<br>S 1<br>S W 2<br>S W 2<br>S W 2<br>S W 2<br>S W 1<br>S 1<br>W 2<br>W 2<br>W 2<br>N 2<br>N 2<br>N 2<br>N 2<br>N 2                      | 4<br>0<br>0<br>2<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>8<br>8<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>8<br>8<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 0<br>0<br>0<br>4<br>Reg.<br>4<br>1<br>Reg.<br>Reg.<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>2<br>0<br>2                                                                                                                          | 0<br>0<br>3<br>4<br>Schn<br>0<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>Reg.<br>4<br>2<br>4<br>0<br>0                                                                                                   | 7,0          | *Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylu:<br>Aveilana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                               |
| NO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                  | W† W \$2<br>\$1<br>\$W 3<br>W 2<br>\$W 2<br>\$W 2<br>\$W 2<br>W 2<br>W 2<br>W 2<br>NO 2<br>W 1<br>NO 2                                                   | 0<br>0<br>2<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>Reg.<br>4<br>4<br>0<br>4**                                                                                                                                                                 | 0 0 4 Reg. 4 1 Reg. Reg. Reg. Reg. 4 2 0 2                                                                                                                                                                      | 0<br>3<br>4<br>Schn<br>0<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>Reg.<br>4<br>2<br>4<br>0<br>0                                                                                                        | 7,0          | *Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylu:<br>Aveilana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                               |
| 022 0<br>81 8<br>83 8<br>83 W 8<br>84 8<br>851 8<br>851 8<br>851 8<br>851 8<br>851 8<br>851 8<br>851 8<br>852 8<br>804 1 8<br>804 1 8<br>804 1 8<br>804 1 8<br>805 1 8<br>807 1 8<br>808 | 1<br>1<br>1<br>1<br>3<br>1<br>7<br>2<br>7<br>3<br>7<br>1<br>1<br>1<br>2<br>7<br>2<br>7<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>7<br>1<br>1<br>1<br>1                              | \$2<br>\$1<br>\$W3<br>W2<br>\$W2<br>\$W2<br>\$W1<br>\$1<br>\$1<br>\$2<br>\$W2<br>W2<br>W2<br>W2<br>W2<br>N02<br>W1<br>N2                                 | 0<br>2<br>4<br>4<br>2<br>2<br>8<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4                                                                                                                                        | 0 4 Reg. 4 1 Reg. Reg. Reg. Reg. 4 2 0 2                                                                                                                                                                        | 3<br>4<br>Schn<br>0<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>Reg.<br>4<br>2<br>4<br>0<br>0                                                                                                             | 7,0          | *Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylu:<br>Aveilana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                               |
| S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1<br>1<br>3<br>1<br>72<br>73<br>71<br>1<br>2<br>73<br>72<br>71<br>1<br>1<br>2<br>72<br>73<br>72<br>74<br>72<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74<br>74 | \$1<br>\$W 3<br>W 2<br>\$W 2<br>\$W 3<br>\$W 2<br>\$W 1<br>\$1<br>\$W 2<br>\$W 2<br>\$W 2<br>\$W 2<br>\$W 2<br>\$W 2<br>\$W 2<br>\$W 2<br>\$W 2<br>\$W 3 | 2 4 4 4 4 4 Reg. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                       | 4 Reg. 4 1 Reg. Reg. Reg. Reg. 4 2 0 2                                                                                                                                                                          | 4<br>Schn<br>0<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>Reg.<br>Rcg.<br>4<br>0<br>0                                                                                                                    | 7,0          | *Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylu:<br>Aveilana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                               |
| \$1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                   | SW 3<br>W 2<br>SW 2<br>SW 3<br>SW 2<br>SW 1<br>S1<br>W 2<br>W 2<br>W 2<br>NO 2<br>W 1<br>NO 2                                                            | 4<br>4<br>2 Rg.<br>4<br>4<br>4<br>4<br>Reg.<br>4<br>1<br>0<br>4*                                                                                                                                                                             | Reg. 4 1 1 Reg. Reg. Reg. Reg. 4 2 0 2                                                                                                                                                                          | Schn 0 Reg. Reg. 4 Reg. Reg. 4 0 0 0 0                                                                                                                                                | 7,0          | *Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylu:<br>Aveilana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                               |
| W3 W S1 S SW1 SW1 SW3 SW1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3<br>11<br>72<br>73<br>71<br>1<br>2<br>73<br>72<br>71<br>1<br>2<br>71<br>2<br>72<br>71<br>2<br>72<br>72<br>73                                                                             | W 2<br>SW 2<br>SW 3<br>SW 2<br>SW 1<br>S 1<br>W 2<br>W 2<br>W 2<br>NO 2<br>W 1<br>NO 2                                                                   | 2 Rg. 4 4 4 4 Reg. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                     | 1 Reg. Reg. Reg. Reg. 4 2 0 2                                                                                                                                                                                   | 0<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>2<br>4<br>0<br>0                                                                                                                       | 7,0          | *Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylu:<br>Aveilana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                               |
| 81 SW1 SW1 SW SW1 SW1 SW1 S S2 SW2 SW NW2 SW1 NW0 S1 WW1 W S1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                         | SW 2<br>SW 3<br>SW 2<br>SW 1<br>S1<br>W 2<br>W 2<br>W 2<br>NO 2<br>W 1<br>NO 2                                                                           | 2 Rg.<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>Reg.<br>4<br>1<br>0<br>4*                                                                                                                                                                                  | 1 Reg. Reg. Reg. Reg. 4 2 0 2                                                                                                                                                                                   | Reg. 4<br>Reg. 4<br>Reg. 4<br>2<br>4<br>0<br>0                                                                                                                                        | 7,0          | *Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylu:<br>Aveilana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                               |
| SW1 SW3 SW<br>SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 NW0 SW1 NW0 SW1 SW1 WW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72<br>73<br>71<br>1<br>1<br>2<br>73<br>72<br>71<br>1<br>1<br>2<br>2<br>71<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2                                                          | SW 3<br>SW 2<br>SW 1<br>S 1<br>W 2<br>W 2<br>W 2<br>NO 2<br>W 1<br>NO 2                                                                                  | 4<br>4<br>4<br>4<br>Reg.<br>4<br>1<br>0<br>4*                                                                                                                                                                                                | Reg. Reg. Reg. Reg. 4                                                                                                                                                                                           | Reg. 4<br>Reg. Reg. 4<br>0 0                                                                                                                                                          | 7,0          | *Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylu:<br>Aveilana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                               |
| SW 3 SW<br>SW 1 SW<br>SW 1 SW<br>SW 1 S<br>SW 1 S<br>SW 2 SW<br>NW 2 SW<br>NN 1 NN<br>SM 1 W<br>W 2 W<br>SW 1 W<br>W 1 W<br>SM 1 S<br>SW 1 S<br>SW 1 S<br>SW 1 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73<br>71<br>1<br>2<br>73<br>72<br>71<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2                                                                                                         | SW 2<br>SW 1<br>S 1<br>W 2<br>W 2<br>W 2<br>NO 2<br>W 1<br>NO 2                                                                                          | 4<br>4<br>4<br>4<br>Reg.<br>4<br>1<br>0<br>4*                                                                                                                                                                                                | Reg. Reg. Reg. Reg. 4                                                                                                                                                                                           | Reg. 4<br>Reg. Reg. 4<br>0 0                                                                                                                                                          | 7,0          | *Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylu:<br>Aveilana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                               |
| SW1 SW1 S S2 S NW2 NW2 NW1 NW NNO S1 W 2 W SW1 W SV1 S SW1 S SW1 S SO 2 SO S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 1 2 7 3 7 2 7 1 1 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                          | SW 1<br>S 1<br>W 2<br>W 2<br>W 2<br>NO 2<br>W 1<br>NO 2                                                                                                  | 4<br>4<br>Reg.<br>4<br>1<br>0<br>4*                                                                                                                                                                                                          | Reg.<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>2<br>0<br>2                                                                                                                                                                        | 4<br>Reg.<br>Reg.<br>4<br>2<br>4<br>0<br>0                                                                                                                                            | 7,0          | *Um 4½ Sturm mit Gussreger<br>aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylu:<br>Aveilana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                               |
| SW1 S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 2 3 7 2 7 1 1 2 2 2 2                                                                                                                                                                   | S1<br>W2<br>W2<br>W2<br>N2<br>N02<br>W1<br>N2                                                                                                            | 4<br>Reg.<br>4<br>1<br>0<br>4*                                                                                                                                                                                                               | Reg.<br>Rg.*<br>Reg.<br>4<br>2<br>0<br>2                                                                                                                                                                        | Reg. 4<br>2<br>4<br>0<br>0                                                                                                                                                            |              | aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylus<br>Avellana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                                                             |
| \$2 S. NW2 SW N2 NW N2 NW NNO S1 W 2 SW1 W W 1 S SW1 S SW1 S SO 2 SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 7 3 7 2 7 1 1 2 2 2 2                                                                                                                                                                   | W 2<br>W 2<br>W 2<br>N 2<br>NO 2<br>W 1<br>N 2                                                                                                           | 4<br>Reg.<br>4<br>4<br>0<br>4*                                                                                                                                                                                                               | Reg.<br>Rg.*<br>Reg.<br>4<br>2<br>0<br>2                                                                                                                                                                        | Reg. 4<br>2<br>4<br>0<br>0                                                                                                                                                            |              | aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylus<br>Avellana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                                                             |
| NW 2 SW<br>N1 NW<br>N1 NW<br>NNO SW<br>81 W<br>W 2 W<br>SW 1 W<br>W 1 W<br>S1 S<br>SW 1 S<br>SW 1 S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 3<br>7 2<br>7 1<br>1<br>2<br>2<br>2                                                                                                                                                     | W 2<br>W 2<br>N 2<br>N 0 2<br>W 1<br>N 2                                                                                                                 | Reg. 4 4 0 4*                                                                                                                                                                                                                                | Rg.* Reg. 4 2 0 2                                                                                                                                                                                               | 4<br>2<br>4<br>0<br>0<br>0                                                                                                                                                            |              | aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylus<br>Avellana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                                                             |
| NW 2 NW NY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 1<br>1<br>2<br>2<br>2                                                                                                                                                                   | W 2<br>W 2<br>N 2<br>N 0 2<br>W 1<br>N 2                                                                                                                 | 4<br>1<br>0<br>4*                                                                                                                                                                                                                            | Reg. 4 2 0 2                                                                                                                                                                                                    | 0<br>0<br>0                                                                                                                                                                           |              | aus NW.<br>In geschützten Lagen blüht Corylus<br>Avellana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                                                             |
| N2 NW<br>N1 NW<br>81 W<br>82 W<br>8W1 W<br>W1 W<br>81 S<br>80 2 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 1<br>1<br>2<br>2<br>2                                                                                                                                                                   | W 2<br>N 2<br>N 0 2<br>W 1<br>N 2                                                                                                                        | 4<br>1<br>0<br>4*                                                                                                                                                                                                                            | 4<br>2<br>0<br>2                                                                                                                                                                                                | 0<br>0<br>0                                                                                                                                                                           |              | In geschützten Lagen blüht Corylus<br>Avellana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                                                                        |
| N1 NW NNO SO SW 1 W 2 W SW 1 W SW 1 S SW 1 S SW 1 S SW 2 SO 2 SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1 2 2 2 2                                                                                                                                                                               | N 2<br>NO 2<br>W 1<br>N 2                                                                                                                                | 0 4*                                                                                                                                                                                                                                         | 0 2                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                     |              | Avellana, Hepatica u. Viol. odor                                                                                                                                                                              |
| NNO 80<br>81 W<br>W 2 W<br>SW 1 W<br>W 1 W<br>S1 S<br>SW 1 S<br>SO 2 SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>2<br>2<br>2                                                                                                                                                                          | NO 2<br>W 1<br>N 2                                                                                                                                       | 0 4*                                                                                                                                                                                                                                         | 0 2                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                               |
| 81 W<br>W2 W<br>SW1 W<br>W1 W<br>S1 S<br>SW1 S<br>SO2 SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 2                                                                                                                                                                                       | W 1<br>N 2                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |              | * Nebelregen.                                                                                                                                                                                                 |
| W 2<br>SW 1<br>W 1<br>W 1<br>S 1<br>SW 1<br>S 0 2<br>SO 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 2                                                                                                                                                                                       | N 2                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                               |
| SW 1 W<br>W 1 W<br>S 1 S<br>SW 1 S<br>SO 2 SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                     | i i          |                                                                                                                                                                                                               |
| W1 S<br>S1 S<br>SW1 S<br>S02 S0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | Reg.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                     | 11,3         |                                                                                                                                                                                                               |
| S1 S<br>SW1 S<br>SO2 SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | W 1                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                            | Ô                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                     | 1 '          |                                                                                                                                                                                                               |
| SW 1 S<br>SO 2 SO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                         | 81                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                               | Reg.                                                                                                                                                                                  | 1            |                                                                                                                                                                                                               |
| 80 2 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | SW 2                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                               |
| N 2 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | 0.2                                                                                                                                                      | 3 .                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                         | 02                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                               |
| 02 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | 02                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                               |
| 01 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | SW 2                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                               | Reg.                                                                                                                                                                                  | 2,0          |                                                                                                                                                                                                               |
| NW1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | W 2                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                     | 1,           |                                                                                                                                                                                                               |
| Nord- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | und<br>heten<br>näufig                                                                                                                                                                    | West-<br>noch<br>als die                                                                                                                                 | Rego                                                                                                                                                                                                                                         | entage                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                                     | 20,3<br>Lin. | Die Regennengen werden, da de<br>Regenumeser im Gurten frei steht, don<br>Regenumeser im Gurten frei steht, don<br>die Tabelle bei der den den der die<br>die Tabelle bach mehreren Regentage<br>eingetragen. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 1            | 1                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 1            |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       | 1            |                                                                                                                                                                                                               |

| 1852<br>Febr. | Baro             | meter bei | 0° R.              | The                | rmomete  | r R.      |                 | unstdru<br>Par. Lin |       |
|---------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|---------------------|-------|
|               | 7 Uhr            | 1 Uhr     | 10 Uhr             | 7 Uhr              | 1 Uhr    | 10 Uhr    | 7 Uhr           | 1 Uhr               | 10 U  |
| 1.            | 330,37           | 330,80    | 331,72             | 4,9                | 7,0      | + 6,3     | 3,0             | 3,3                 | 3,4   |
| 2.            | 333,00           | 333,46    | 333,64             | 3,4                | 7.4      | 5,3       | 3,0             | 3,4                 | 3.0   |
| 3.            | 332,78           | 332,40    | 332,92             | 6,1                | 7,2      | 4,7       | 3,3             | 3,1                 | 3.0   |
| 4.            | 334,44           | 334,64    | 333,77             | 2,8                | 5,4      | 3,6       | 2,6             | 2,7                 | 2,5   |
| 5.            | 330,48           | 329,78    | 328,94             | 5,3                | 6,3      | 16,8      | 3,0             | 3.3                 | 3,3   |
| 6.            | 328,30           | 328,65    | 329,95             | 6,2                | 6,5      | 4.2       | 3,3             | 3,3                 | 2,6   |
| 7.            | 332,64           | 334,03    | 333,27             | 2,3                | 5,1      | 3,7       | 2,6             | 2,6                 | 2,5   |
| 8.            | 331,88           | 330,65    | 328,79             | 3,6                | 4,4      | 4,2       | 2,5             | 2,6                 | 2,6   |
| 9.            | 325,48           | 325,00    | 325,70             | 4.2                | 5,1      | 4,8       | 2,3             | 2,8                 | 2,8   |
| 10.           | 325,88           | 326,68    | 328,55             | 3,7                | 6,9      | 3,7       | 2,5             | 2,9                 | 2,2   |
| 11.           | 329,87           | 330,65    | 331,36             | 1,2                | 1,2      |           | 1,9             | 1,0                 | 1 17  |
| 12.           | 331,76           |           |                    | 0,2                | 1,6      |           | 1,8             | 1,9                 | 1,7   |
| 13.           |                  | 331,33    | 330,00             | 0,2                |          | 1,4       | 1,7             |                     |       |
| 14.           | 329,63           | 329,81    | 330,40             | 0,8                | 3,4      |           | 2,0             | 2,3                 | 2,1   |
|               | 331,22           | 331,74    | 333,12             | 0,6                | 2,4      | 2,7       | 2,1             | 2,5                 | 2,5   |
| 15.           | 334,10           | 333,84    | 333,65             | 2,5                | 3,4      | 2,6       | 2,4             | 2,5                 | 2,5   |
| 16.           | 333,06           | 332,22    | 330,46             | 1,8                | 3,6      | 3,7       | 2,3             | 2,5                 | 2,3   |
| 17.           | 325,80           | 328,84    | 326,52             | 3,6                | 4,2      | 5,4       | 2,6             | 2,5                 | 3,0   |
| 18.           | 323,15           | 324,00    | 325,36             | 5,4                | 4,2      | 2,0       | 2,9             | 2,5                 | 2,3   |
| 19.           | 325,86           | 326,24    | 328,31             | 0,2                | 3,2      | - 1,0     | 2,0             | 2,0                 | 1,7   |
| 20.           | 329,52           | 330,37    | 331,00             | - 1,4              | 1,2      | - 0,2     | 1,7             | 2,1                 | 1,9   |
| 21.           | 332,34           | 332,88    | 334,22             | - 3,2              | 3,8      | + 0,8     | 2,0             | 2,3                 | 2,0   |
| 22.           | 333,41           | 334,00    | 335,88             | + 0,2              | 4,7      | + 0.7     | 2,0             | 2,8                 | 1,9   |
| 23.           | 337,18           | 336,84    | 336,37             | - 0.4              | 1,4      | - 0,3     | 1.6             | 1.4                 | 1.4   |
| 24.           | 335,90           | 335,33    | 335,18             | - 0,5              | 2,4      | - 0,8     | 1,6             | 2,0                 | 1,5   |
| 25.           | 334,14           | 333,84    | 333,42             | - 1,6              | 3,7      | 0,3       | 1,2             | 1,6                 | 1.6   |
| 26.           | 333,23           | 333,00    | 332,10             | - 3,0              | 1,8      | - 1.8     | 1,4             | 1,9                 | 1,7   |
| 27.           | 332,00           | 331,70    | 331,54             | - 2,6              | - 1,2    | - 1.2     | 1,4             | 2,2                 | 2,2   |
| 28.           | 330,00           | 328,00    | 325,62             | 0,8                | + 0,5    | - 0,1     | 2,1             | 2,0                 | 2,0   |
| 29.           | 325,30           | 326,10    | 328,26             | - 0,2              | - 3,6    | - 0,4     | 2,0             | 2,5                 | 2,0   |
| 3             | ,                | ,         | ,                  | 1                  |          |           | 1               | ,.                  | nic.  |
|               |                  | -         |                    |                    |          |           | 1               |                     |       |
| dittel        | 330,783          | 330,950   | 331,034            | +1,631             | +3,848   | +2,155    | 2,241           | 2,465,              | 2,24  |
|               |                  | 330,922   |                    | 1                  | +2,544   |           |                 | 2.316               |       |
|               | Maximu           | m den 23. | früh mit<br>337,18 | Maximum            | n den 2  | Mittags   | Maxim<br>Aben   | um đ                | en 1  |
|               | Minimu<br>früh m | m den 1   | 8,<br>323,15       | Minimun<br>früh    | den :    | 21.       | Minim           | um đen              | 25.   |
|               |                  | Differen  | z 14,03            |                    | Differ   | renz 10,6 |                 | Differe             |       |
| littel        | aus Ma           |           | nd Mini-           | Mittel a           | ns Maxie | num und   | Mittel          | aus Ma              | ximui |
| mum           | aus Ma           | ximum u   | 330,165            | Mittel a<br>Minimu | m Maxic  | 2,6       | Mittel<br>und 1 | aus Ma<br>Minimui   | n     |

| Winde                                                                                                                 | s-Richtu<br>Stärke.                                                                                    | ng und                                                                 | Be                                                           | wölke                                        | ing.                                             | Regen-                       | Bemerkungen.                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 Uhr SW3 SW1 S1 SW1 SW3 SW3 SW3 SW3 SW3 NW1 SW3 NO 2 \$1 \$1 \$1 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 | Stärke.  1 Uhr SW3 W1 WSW2 W2 SW3 SW3 SW3 SW2 SW1 N2 NW1 S1 S1 SW2 WW3 SW2 SW3 SSW3 SSW3 SSW3 SSW3 SSW | 0                                                                      | 7 U.  Reg. 4 4 4 Reg. Reg. 1 4 3* 4 4 4 4* 4Reg. Reg. Reg. 1 | 1 U.  2 4 3 Reg. Reg. 2 Reg. 4 2 4 4 4 4 4   | 10 U.  Reg. 1 4 Reg. Reg. 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Reg. | 3,0<br>10,8<br>2,0           | "Strichregen um 9 Uhr. Hanelmasblüthe allgemein. Alsine<br>media. Thlapi burna pastor. "Nachts etwas Schnee. "Nebelegen 9 Uhr. "Regen und Schnee.")                                  |
| SW2<br>NW1<br>NW1<br>NO1<br>SW1<br>NO2<br>\$2<br>O1<br>\$1<br>N1<br>W1<br>SW2                                         | NW 2                                                                                                   | W3<br>N1<br>N1<br>SW1<br>W1<br>N03<br>O2<br>O2<br>N2<br>N1<br>SW<br>W2 | Reg. 2 4 1* 4* 1 4 0 0 4 4* Schi                             | 2** 2 3 0 0 0 0 4 4**                        | 1<br>2<br>3<br>2<br>4<br>0<br>0<br>0<br>4        |                              | *Sirichregen.**) *Schneeflocken. *Sachts Schnee. *Nachts Schnee. *Nachts Schnee. *Nachts Schnee. *Nachts schnee. *Nachts schnee. *It Uhr Schnee. *Nachts etwas Schnee. *It Uhr dsgl. |
| Ost-<br>Süd-<br>an 1<br>Stürmle                                                                                       | rschten N<br>Winde an<br>und We<br>7 Tagen<br>seh am 1                                                 | 12Tager<br>est-Wind<br>1., 4., 5<br>nd 18.                             | Wo e Trii Reg es '' 18                                       | lkige<br>be<br>entag<br>regn<br>Tag<br>19. / | e, d. h<br>ete a<br>en.<br>A bend                | 7<br>0<br>1.<br>n<br>1.<br>s | 1) Schargeforken blüten. Galanth. Zwischen 11 bis 12 Utr ein schlönen Soglifted von SW auch Ort schreitend und mit einer Sonne entligend                                             |

| 1852<br>März. | Baron    | neter bei | 0° R.   | The                | rmometer     | R.      |                 | anstdru<br>er. Lin |               |
|---------------|----------|-----------|---------|--------------------|--------------|---------|-----------------|--------------------|---------------|
| -             | 7 Uhr    | 1 Uhr     | 10 Uhr  | 7 Uhr              | 1 Uhr        | 10 Uhr  | 7 Uhr           | 1 Uhr              | 10 U.         |
| - 1           | 328,90   | 329,20    | 328,07  | + 0,2              | + 0,4        | + 1,7   | 1,9             | 2,2                | 2,0           |
| 1.<br>2.      | 328,30   | 328,70    | 328,48  | 0,2                | 3,4          | 7 0,2   | 2,1             | 2,5                | 2,0           |
| 3.            | 329,17   | 330,52    | 332,97  | - 2,4              | 4,3          | - 4.7   | 1,6             | 2,2                | 1,6           |
| 4.            | 334.90   | 335,65    | 336,88  | - 4,3              | 1,4          | - 4,1   | 1,6             | 2,0                | 1.5           |
| ă.<br>ŏ.      | 338,26   | 338,81    | 339,30  | - 8,0              | 0,3          | - 2,8   | 1,0             | 1,5                | 1.3           |
| 6.            | 339,50   | 339,29    | 339,50  | - 2,4              | 3,6          | - 1,6   |                 | 2.0                | 1,8           |
| 7.            | 339,42   | 338.68    | 337.60  | - 3,4              | 4,2          | - 2,3   | 1,5             | 2,3                | 1,5           |
| 8.            | 336,52   | 336,50    | 336,44  | - 1,6              | 4,8          | - 0,2   | 1,6             | 2,5                | 2,0           |
| 9.            | 336,00   | 335,83    | 334,70  | - 2,3              | 4,8          | + 0,4   | 1,6             | 2,7                | 2,0           |
| 10.           | 335,14   | 335,17    | 334,00  | -0.7               | 4,9          | - 0,0   | 1,0             | 2,5                | 2,0           |
| 11.           | 332,50   | 332,12    | 333,00  | + 1,2              | 4,4          | + 0,3   | 2,0             | 2,8                | 1,1           |
| 12.           | 333,92   | 334.00    | 333,44  | - 1,2              | 2,6          | I 1,2   | 1,6             | 1,8                | 2,0           |
| 13.           | 334,46   | 335,13    | 336,24  | - 1,8              | 1,4          | - 3,2   | 1,2             | 1.4                | 1,3           |
| 14.           | 336,34   | 336,20    | 336,12  | + 4,8              | - 0,1        | - 2,4   | 1,4             | 1,5                | 2,0           |
| 15.           | 335,58   | 335,20    | 334,89  | - 1,6              | + 3,3        | - 0,4   | 1,3             | 2,1                | 1,7           |
| 16.           | 333,96   | 334,00    | 333,52  | +0.8               | 5,7          | + 2,6   | 2,0             | 2,3                | 2,1           |
| 17.           | 334.00   | 334,22    | 334,50  | 1,3                | 6,8          | 0,7     | 2,1             | 2,3                | 2,1           |
| 18.           | 334,27   | 333,78    | 332,98  | 1,2                | 6,2          | 1.6     | 2,1             | 2.6                | 2.1           |
| 19.           | 332,80   | 333,24    | 334,30  | 0,4                | 5,9          | 1,6     | 2,1             | 2,0                | 1,8           |
| 20.           | 335,00   | 336,00    | 335.60  | 1,3                | 5,6          | 1,7     | 1,8             | 2.1                | 2,0           |
| 21.           | 335,80   | 335,48    | 335,33  | 1,2                | 6,9          | 1,4     | 2,0             | 2,0                | 2,0           |
| 22.           | 335,57   | 335,00    | 334,38  | 1,4                | 6,8          | 1,4     | 2,0             | 2,0                | 2.0           |
| 23.           | 333,78   | 332,72    | 331,44  | 1,8                | 9,0          | 5,6     | 2,0             | 3,0                | 2,7           |
| 24.           | 330,60   | 329,06    | 329,48  | 2,8                | 8,4          | 2,6     |                 | 3,0                | 2,7           |
| 25.           | 330.10   | 329,78    | 329,00  | 1,3                | 4,2          | 1,6     | 1,8             | 1.7                | 2,0           |
| 26.           | 328,58   | 327,86    | 328,24  | 0,1                | 5,0          | - 0,4   | 1,9             | 2,2                | 1,9           |
| 27.           | 328,30   | 328,10    | 328,06  | 0,0                | 4,9          | + 0,6   | 2,0             | 2.2                | 1,6           |
| 28.           | 327,90   | 327,76    | 328,06  | 0,4                | 7,7          | 5,2     | 1,6             | 2,2                | 2,1           |
| 29.           | 327,82   | 327,34    | 327,50  | 3,3                | 7,2          | 6,9     | 2,5             | 3,3                | 3,2           |
| 30.           | 327,00   | 327,35    | 327,32  | 7,4                | 11,2         | 8,7     | 3,1             | 4.0                | 3,6           |
| 31.           | 327,04   | 327,00    | 327,52  | 7,6                | 13,7         | 9,4     |                 | 4,7                | 4,2           |
| Mitte         | 333,27   | 2 332,898 | 332,866 | 0,000              | -+-5,130     | +1,074  | 1,980           | 2,374              | 2,064         |
|               |          | 333,010   | )       |                    | +2,068       |         | _               | 2,139              |               |
|               | Maxim    |           |         | Maximu             |              |         | Maxim           |                    | n 31.         |
|               | mit      |           | 339,50  | mit                |              | +13,7   | Mitta           | gs mit             | 4,7           |
|               | Minim    | um den 3  |         |                    |              |         | Minim           | um den             | 5.            |
|               | früh     |           | 1.      | Minimun            | n den        | 5.      |                 | . 11. At           |               |
|               | Mittag   | s mit     | 327,00  | früh               |              | 8,0     |                 | -                  | 1,1           |
|               |          | Differen  | z 12,50 |                    | Differe      | nz 21,7 | 1               | Differen           | z 3,6         |
| Mitte         | l aus Ma | aximum u  | 333,250 | Mittel a<br>Minimu | us Maxi<br>m |         | Mittel<br>u.Mir | aus Ma<br>imum     | ximum<br>+2,9 |

| Winde   | s-Richtun<br>Stärke. | ng und     | Ber    | wölku            | ng.   | Regen- | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|------------|--------|------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 7 Uhr   | 1 Uhr                | 10 Uhr     | 7 U.   | 1 U.             | 10U.  |        | (I) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| W 2     | W 2                  | W 3        | 3      | 4                | 4     |        | Carlo San Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| NO 1    | NO 1                 | NO 1       | Sehn   | Sebn             | 4     | 2.1    | Artist Transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| NO 1    | 01                   | 02         | Nbl.   | 0                | 0     |        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 01      | ** 1                 | NO 1       | 4      | 0                | 2     |        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| NO 1    | 02                   | 02         | 0      | 0                | 1     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 01      | 102                  | 01         | 3      | 0                | 0     |        | Buchtinken und Amseln singen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| NO 1    | NO 1                 | NO 1       | 0      | 0                | 0     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| NO 1    | NO 1                 | NO 1       | 2      | 0                | 0     |        | - (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| NO 1    | 8W 1                 | NO 1       | 0      | 0                | 0     |        | Viola odorata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| NO 1    | N 1                  | NO 1       | Nbl.   | 0                | 0     |        | Crocus vernus blüht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| SW 1    | aw 1                 | NO 2       | Nbl.   | 4                | 0     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| NI      | NO 2                 | NO1        | 0      | 0                | 4     |        | Bachstelzen da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| NO 1    | NO 2                 | NO 2       | 0      | 2*               | 0     | 0.3    | *Um 4 Uhr etwas Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| NO 2    | 02                   | 02         | 0      | 0                | 4     | .,     | Aprikosen u. Pfirsiehknosp. erfrore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| W 1     | W 1                  | W 1        | 4      | 1                | 0     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| NO 1    | W 1                  | W1         | 2      | 2                | 4     |        | Amseln singenwieder. Atzeln paare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| N 1     | °1                   | NO 1       | 4      | 1                | 0     |        | sich. Wendehals zirpt. Schneeguns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 81      | N2                   | N1         | 0      | 0                | 0     |        | streichen zurück. Bienen tragen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| * 1     | NO 2                 | NO 2       | 2"tra- | 2                | 0     |        | ersten Male Blüthenstaub ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| NO 1    | 02                   | 02         | 0      | 0                | 0     |        | Bellis perennis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 01      | 02                   | 01         | 0      | 0                | 0     |        | Corydalis bulbosa an warmen Steller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 01      | 01                   | 01         | Ò      | 0                | 0     | 1      | Bienen tragen Höschen ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 01      | pw 1                 | N1         | 0      | O'chen           | 0     |        | Viola odorata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| W1      | W 2                  | N 2        | 2      | 3#               | Reg.  | 1.8    | "Regen von 4 Uhr au.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| N 1     | N 1                  | N1         | 0      | 2#c.             | 0     |        | *Um 11 Uhr kam der Storeli au."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| N1      | NW 2                 | NW 2       | 3*     | 2*               | 0     | -,-    | Strichweise etwas Schnee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| N1      | SW 1                 | N1         | 0      | 0                | 0     |        | Anemone nemoresa. Lerchen singer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 02      | 0.1                  | 01         | Owolk. | 2                | 2     |        | Rothschwänzehen da. Flearia re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 81      | 801                  | 0.2        | 4Rg.   | Reg.             | 0     | 2,3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 81      | 82                   | SW         | 48tra- | Reg.<br>2Rg.     | 2     | 0,2    | - Hallower of the Control of the Con |  |  |  |  |  |
| S1      | S1                   | S 1        | 1      | 10               | 2     | 1,6    | *Gewitter aus Süden mit Regen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| iord -  | und Ost              | - Winde    | Heite  | re Ta            | ge 17 | 8,7    | *) 17, Frösche quacken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| herrsch | ten an 2             | 3 Tagen.   |        | ilkte -          |       | 7.     | **) Um 5 Uhr Schneegestüber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| an 8 7  |                      | t- 19 Inde | Trüb   |                  | - 3   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| türmisc | h am 1.              | Abends.    |        | gnete<br>eite ar |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|         |                      |            | Gewi   | tter 1           | Tag.  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|         |                      |            |        |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|         |                      |            |        |                  |       |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|         |                      |            | 1      |                  |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |

| 1852<br>April | Baron            | neter bel | 0° R.              | The      | ermomete  | r R.               | in           | Dunstdr<br>Par. L | uck<br>inien. |
|---------------|------------------|-----------|--------------------|----------|-----------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|
|               | 6 Uhr            | 1 Uhr     | 10 Uhr             | 6 Uhr    | 1 Uhr     | 10 Uh              | 6 Uh         | 1 Uhr             | 10 Uh         |
| 1.            | 328,29           | 329,30    | 331,42             | + 8,8    | + 9,1     | + 4.4              | 3,8          | 3,6               | 2,6           |
| 2.            | 333,24           | 333,77    | 334,18             | 3,0      | 4.2       | 1.2                | 2.1          | 2,4               | 2.1           |
| 3.            | 334,00           | 333,78    | 333,12             | 2,2      | 8.7       | 2,3                | 2,0          | 2.0               | 2,0           |
| 4.            | 333,30           | 333,76    | 333,42             | 3,6      | 7.0       | 6,4                | 2,2          | 2,5               | 2.0           |
| 5.            | 332,90           | 332,40    | 332,00             | 6,6      | 12,4      | 8,0                | 2,8          | 3,7               | 3,1           |
| 6.            | 332,12           | 331,69    | 331.37             | 7.4      | 13.7      | 9.9                | 3,0          | 4.0               | 3, 1          |
| 7.            | 331,31           | 331,33    | 331,76             | . 6,0    | 13,8      | 7,8                | 3,0          | 4.3               | 3,3           |
| 8.            | 332,58           | 332,18    | 332,52             | 5,4      | 8,2       | 4,2                | 3,0          | 2,7               | 2,4           |
| 9,            | 332,79           | 333,49    |                    | 2,4      | 5,0       | 0,4                | 2,4          | 1,8               | 1,5           |
| 10.           |                  | 333,72    | 333,19             | - 0,3    | 7,4       | 5,2                | 1,8          | 2,5               | 2,7           |
| 11.           | 332,88           | 332,77    | 332,70             | +4.6     | 8,1       | 5,2                | 2,8          | 3,0               | 2,6           |
| 12,           | 333,22           | 333,57    | 334,13             | 4,8      | 10,4      | 4.8                | 2,6          | 3,1               | 2,4           |
| 13,           | 334.20           | 334,13    | 334,28             | 6,4      | 10,8      | 6,1                | 2.8          | 3,5               | 2,8           |
| 14.           | 234.22           | 333,08    | 331.77             | 3,0      | 11,2      | 7,6                | 2,5          | 2,6               | 3,0           |
| 15.           | 234,22<br>331,38 | 331,35    | 331,41             | 4,7      | 11.4      | 6,2                | 2,8          | 3,8               | 3,8           |
| 16.           | 332,12           | 331,91    | 331,44             | - 0,0    | 3,6       | - 0,3              | 1.5          | 1,5               | 1,2           |
| 17.           | 331,11           | 330,00    | 328,90             | - 2,3    | 5,2       | + 0.4              | 1,7          | 1,8               | 1,5           |
| 18.           | 328,24           |           |                    | + 0,2    | 7,0       | 0,0                | 1,8          | 2,4               | 2,0           |
| 19.           | 329,40           | 330,58    | .331,00            | - 0,8    | 3,6       | - 0,4              | 2,0          | 2,0               | 2,0           |
| 20.           | 332,53           | 333,22    | 334,52             | 0,0      | 5,0       | - 0,3              | 2,0          | 2,1               | 1,8           |
| 21.           | 334,53           | 334,16    | 333,66             | - 1,3    | 8,1       | + 2,5              | 2,0          | 2,6               | 2,1           |
| 22.           | 333,10           | 332,20    | 000,00             | + 1,0    | 10,0      | 5,5                | 2,0          | 2,7               | 2.2           |
| 23.           | 332,46           | 332,04    |                    | 2,3      | 9,2       | 3,4                | 2,5          | 2,1               | 2,2           |
| 24.           | 331,52           |           | 330,42             | 4,2      | 7,8       | 8,7                | 1,9          | 2,0               | 1,7           |
| 25.           | 330,35           | 330,02    | 329,64             | 4,2      | 9,2       | 7.0                | 2,0          | 2,3               | 2,5           |
| 26.           | 329,93           | 329,78    | 330,27             | 3,8      | 12,4      | 7,2                | 2,4          | 2,4               | 2,4           |
| 27.           | 331,12           | 331,12    | 331,48             | 3,2      | 12,8      | 8,6                | 2,5          | 3,1               | 2,8           |
| 28.           | 332,04           | 331,42    | 331,60             | 2,8      | 13,3      | 7,4                | 2,6          | 2,9               | 2,9           |
| 29.           | 331,58           | 330,78    | 330,34             | 5,7      |           | 8,6                | 2,8          | 3,7               | 3,7           |
| 30.           | 329,00           | 328,40    | 326,60             | 8,6      | 11,3      | 9,6                | 4,0          | 4,2               | 4,2           |
| littel        | 332,257          | 331,791   | 331,777            | +4,175   | +9,123    | +5,273             | 2,443        | 2,776             | 2,486         |
|               |                  | 331,941   |                    |          | +6,190    |                    | 1            | 2,568             |               |
|               | Maximun          | n den 21. | früh mit<br>334,53 | Maximum  | den 7. M  | litt, mit<br>-13.8 | Maxim<br>mit | um den            |               |
|               | Minimum          | den 18.   | ,                  | Minimum  |           | -13,5              | Minim        |                   | 4,3           |
|               | Mitt. mi         |           | 327,36             | früh mit |           | - 2.3              |              | ds mit            |               |
|               |                  | Differenz | 7,17               |          | Differenz | 11,5               |              | fferenz           |               |
|               |                  |           |                    |          |           |                    |              |                   |               |
|               |                  | Mittel    | 330,645            | N        | littel    | 5,750              | M            | ittel             | 2,75          |
|               |                  |           |                    |          |           |                    |              |                   |               |

| Winde                                                                                                                                                                                                                                 | s-Richtu<br>Stärke.                                                                                                                                                                                                           | ng und                                                | Be                                                                                                                         | wölkt                                                                                                                                               | ung.                                    | Regen- | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Uhr                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Uhr                                                                                                                                                                                                                         | 10 Uhr                                                | 6 U.                                                                                                                       | 1 'U.                                                                                                                                               | 10U.                                    |        | ART THE THE PROPERTY OF THE PR |
| W1<br>N2<br>N01<br>02<br>01<br>02<br>01<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N01<br>01<br>01<br>02<br>N02<br>N02<br>N01<br>N1<br>01<br>01<br>01<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1 | N2<br>N02<br>02<br>02<br>02<br>02<br>81<br>01<br>N2<br>W2<br>W2<br>W2<br>N2<br>N2<br>W2<br>N2<br>N02<br>N2<br>W2<br>N02<br>N02<br>W2<br>N02<br>N02<br>W2<br>N02<br>N02<br>N02<br>N02<br>N02<br>N02<br>N02<br>N02<br>N02<br>N0 | NW 2<br>NW 2<br>NO 2<br>N1<br>SO 1                    | 4 28 trait 28 trait 3 3 4 tstrait 4 on 1g 20 22 trait 4 on 0 0 0 0 4 tstrait 6 on 1g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4<br>4<br>0<br>0<br>0<br>0<br>Rishern-<br>Bauch<br>0<br>0<br>4<br>2<br>2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 4 0 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6,8    | Cornus mascula; Populus tremula, Sa<br>Ils caprea aligem. Rothachwinace Felenbilütie, Haschmasbilüthe er froren. Lamlium maculat; Coryd.cond. aligem Ornithogalum arvense aligem. We'm 4 Uhr Spritzergen. Die ersten 10 Landachwalben. Prinasspin.cratebilütic, ebense d.Rept. Oralis acetosella. Primals veri aligem. Caliba palastris. Sarcinus posebulti, Primals veri aligem. Caliba palastris. Salis caprea aligeniti. Primals veri aligem. Caliba palastris. Salis caprea aligepilüti. Primals veri aligem. Mirabelia und Kimelena Mirabelia und Kimelena Mirabelia und Reimeleadues eriroren. Pepund Kohl gedrückt, erbolte siel aber wieder. Kirselenbilüthe alig. Mauegeelwali ben filegen. Nachtigallen singen Ribes rubr. aligem. Weisadorn erste Blüthe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| An 25 T<br>Nord- t<br>an 5 T<br>West-V                                                                                                                                                                                                | agen Sü                                                                                                                                                                                                                       | rrschten<br>Winde;<br>d = und<br>die sich<br>mittlere | nige<br>Schne                                                                                                              | e-odail a                                                                                                                                           | be 6<br>n-<br>6<br>Re-<br>n 4           | 14,4   | ") Oxalis acetos allgem. ") Oxalis acetos allgem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1852<br>Mai | Baron              | neter bei          | 0° R.              | The                 | rmometer  | R.              | in Par. Linien. |                   |         |  |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|--|
|             | 6 Uhr              | 1 Uhr              | 10 Uhr             | 6 Uhr               | 1 Uhr     | 10 Uhr          | 6 Uhr           | 1 Uhr             | 10 U    |  |
| 1.          | 326,24             | 325,58             | 327,36             | + 8,2               | + 9,9     | -+ 5,4          | 4,2             | 3,6               | 2,9     |  |
| 2.          | 326,50             | 327,64             | 328,49             | 3,6                 | 7,4       | 4.4             | 2,6             | 3,0               | 2,8     |  |
| 3.          | 329,38             | 330,75             | 331,34             | 4,8                 | 5,6       | 3,8             | 2,8             | 2,5               | 2,4     |  |
| 4.          | 331,63             | 331,74             | 332,25             | 3,2                 | 6,8       | 3,4             | 2,5             | 2,9               | 2,6     |  |
| 5.          | 332,45             | 332,35             | 333,03             | 3.2                 | 9,8       | 3,7             | 2,8             | 3,0               | 2,4     |  |
| 6.          | 333,24             | 332,52             | 332,13             | 2,2<br>6,3          | 12,1      | 7,2             | 2,6             | 3,1               | 3,0     |  |
| 7.          | 332,09             | 332,00             | 332,04             | 6,3                 | 12,2      | 5,6             | 3,1             | 3,9               | 3,0     |  |
| 18.         | 332,34             | 331,51             | 332,00             | 4,8                 | 13,7      | 10,8            | 3,0             | 3,5               | 3,5     |  |
| 9.          | 332,32             | 332,63             | 333,00             | 9,6                 | 12,4      | 11,3            | 3,5             | 4,2               | 4,2     |  |
| 10.         | 332,23             | 332,21             | 331,42             | 10,6                | 16,4      | - 11,8          | 4,4             | 4,9               | 4,7     |  |
| 11.         | 331,00             | 331,80             | 332,25             | 13,2                | 14,3      | 9,3             | 4,6             | 5,1               | 4.8     |  |
| 12,         | 322,52             | 331,57             | 331,18             | 7,4                 | 14,3      | 10,8            | 3,6             | 4,3               | 4,2     |  |
| 18.         | 331,00             | 330,54             | 331,40             | 10,0                | 13,7      | 10,4            | 4.4             | 4.7               | 4.4     |  |
| 14.         | 331,10             | 330,42             | 331,66             | 11,3                | 14,4      | 8,3             | 4,2             | - 4,9             | 3,7     |  |
| 15.         | 333,31             | 333,94             | 334,16             | 8,7                 | 14.2      | 7,4             | 4,1             | 4,4               | 3,2     |  |
| 16.         | 333,74             |                    | 332,10             | 8,8                 | 14,4      | 11,2            | 4.0             | 4.0               | 3,4     |  |
| 17.         | 332,00             | 331,02             | 330,07             | 10,7                | 19,8      | 14,2            | 3,7             | 4,8               | 4,6     |  |
| 18.         | 329,88             | 329,37             | 329,08             | 13,2                | 21,0      | 17.2            | 4,3             | 5,7               | 5,5     |  |
| 19.         | 330,90             | 331,23             | 330,68             | 12,8                | 17,6      | 12,4            | 4,9             | 5,3               | 5,0     |  |
| 20.         | 331,46             | 331,64             | 331,00             | 13,2                | 14,9      | 10,2            | 4,5             | 4,4               | 4,3     |  |
| 21.         | 331,77             | 331,64             | 332,00             | 10,6                | 17,6      | 12,0            | 4,2             | 5,0               | 4,1     |  |
| 22.         | 332,02             | 331,76             | 331,50             | 11,6                | 18,8      | 13,6            | 4,2             | 5,7               | 5,0     |  |
| 23.         | 331,42             | 330,80             | 330,27             | 12,8                | 21,8      | 15,7            | 5,1             | 5,1               | 5,0     |  |
| 24.         | 331,10             | 330,52             | 329,44             | 13,8                | 19,8      | 15,0            | 5,1             | 5,7               | 5,0     |  |
| 25.         | 331,00             | 330,23             | 329,06             | 14,3                | 21,0      | 16,0            | 5,4             | 6,4               | 6.0     |  |
| 26.         | 329,26             | 329,07             | 329,42             | 15,0                | 21,6      | 16,0            | 5,6             | 6,5               | 6,0     |  |
| 27.         | 329,44             | 329,85             | 329,30             | 15,4                | 17,8      | 12,5            | 6,0             | 6,8               | 5,3     |  |
| 28.         | 329,00             | 328,68             | 328,68             | 12,8                | 18,7      | 13,7            | 5,4             | 6,1               | 5,4     |  |
| 29.         | 328,62             | 327,62             | 326,80             | 13,8                | 19,6      | 12,3            | 5,3             | 5,8.              | 4,9     |  |
| 30.         | 325,84             | 325,50             | 328,33             | 13,4                | 16,2      | 8,0             | 5,0             | 5,7               | 3,6     |  |
|             | 330,36             | 330,70             | 331,20             | 7,7                 | 13,2      | 9,0             |                 | 3,6               | 3,6     |  |
| Mittel      | 330,811            | 330,637            | 330,730            | +9,580              | 11,131-   | +-10,406        | 4,151           | 4,664             | 4,148   |  |
|             |                    | 330,732            | 3                  |                     | +10,372   | 2               |                 | 4,321             |         |  |
|             | mit                |                    | 334.16             | 1                   | den 23    | . Mittags<br>   | Maximum den 27  |                   |         |  |
|             | Minimum<br>1 Uhr r | n d. 30. Mi<br>nit | ig.<br>325,50      | Minimum             | d. 6. fr. | 2,2             |                 | ım den<br>ds mit  | 3. u. 5 |  |
|             |                    | Differer           | z 6,66             |                     | Differenz | 19,6            | D               | ifferenz          | 4,      |  |
| Mittel      | aus Maxi           | imum &             | Minimum<br>329,830 | Mittel at<br>Minimu |           | num und<br>11,5 |                 | aus Ma<br>Iinimui |         |  |

|       | srichtun<br>Stärke. |        | Bev      | völku  | ng.  | Regen- | Bemerkungen.                        |
|-------|---------------------|--------|----------|--------|------|--------|-------------------------------------|
| 6 Uhr | 1 Uhr               | 10 Uhr | 6 U.     | i U.   | 10U. |        |                                     |
| SW 1  | SW 2                | N1     | 4*       | 2      | 2    |        | *Strichregen. Carpinus Betulus.     |
| NW 2  | NW 2                | NW 2   | 4*       | 3*     | 4    | 4,0    | *Nachts Regen.*)                    |
| N1    | N2                  | N 1    | 2        | 4      | 3    | ′      | Berberis vulgaris.                  |
| N1    | 1 2 2               | N1     | Reg.     | 4      | 2    |        | Maikäfer wenige!                    |
| NNO 1 | NO 1                | NO 1   | O Reif.  | 2      | 0    | , ,    |                                     |
| NO 1  | NO 1                | NO 1   | () Beif. | 3      | 4    |        | Zwetschgen allgemein blühand.       |
| NO 1  | NO 1                | NO 1   | 4        | 3      | 0    |        | Sambueus racemosus.                 |
| NO 1  | W 2                 | SW 1   | 0        | Ochen. | 4    | 1      | Tulipa sylvestris.                  |
| SW 1  | SW1                 | SW 1   | 2 Nobe   | 4      | 4    |        | Acer campestre.                     |
| N1    | NO 1                | NO 1   | 3        | 0      | 0    |        | Aeseulus blüht.                     |
| SW 1  | SW 1                | SW 1   | 2 dann   | 3      | 0    |        | Juglans regia.                      |
| 81    | 82                  | SW 2   | 1        | 3*     | 4    |        | Ouereus pedune. Fagus sylvat.       |
| 81    | SW2                 | SW 2   | 4 Re     | 4 Rg.  | Reg. | 4.4    | *Spritzreg. Pinus sylv. Fagus sylv  |
| S2    | 82                  | SW 1   | 4        | 40     | 0    | 2.6    | *Vom 2 5. Regen, um 5 1 Sturn       |
| SW 2  | W 2                 | W 1    | Ô        | ô      | 0    | ,-     | mit Schlossen. Tulipa Gesner. **    |
| W1    | W 1                 | 02     | l o      | 0      | 0    |        | Syringa (Nägelchen) blühen.         |
| 01    | 01                  | 01     | 0        | 0      | 0    |        | Aepfel beginnen zu blühen.          |
| 01    | SO 1                | NO 1   | 2        | 2      | 2*   | 6.0    | *V. S10. Gewitterleucht. in W u. S  |
| 81    | SW 2                | NW 1   | l ĩ      | 0      | 0    | ,      | Nehts.10-11Gew.ausS.m.Reg***        |
| SW 2  | W2                  | W 1    | 4        | 2      | 0    |        | Brunnenkresse, Quitte blüht.        |
| aw 0  | 82                  | SW 2   | 0        | 2      | 2*   | 12.3   | *Um 41 Uhr Gewitterregen.           |
| SW 1  | SW1                 | SW 1   | 1 4      | 0      | 0    | ,      | Alle Frühäpfel haben verkümmert     |
| SW 1  | SW 1                | NO 1   | 0        | 0      | 0    | 1      | Blüthenknospen, die abfallen.       |
| W1    | N 1                 | NO 1   | ŏ        | 3      | 0    |        |                                     |
| 01    | W1                  | NO 1   | l ő      | 0      | 0#   | 1      | *Wetterleuchten in SO.              |
| 01    | 82                  | N 1    | 3        | 2      | 0*   |        | *Wetterleuehten in O.               |
| 81    | SW1                 | SW     | 3*       | 4      | 0    | 2      | *Um 9 Uhr etwas Regen.              |
| NO 1  | SW2                 | SW 1   | 0*       | 2      | 4    | 1,     | *Um 8 Uhr etwas Regen.++)           |
| SW 1  | SW1                 | S 2    | 2        | 20     | 2+   | 4.5    | *Um 2 U.Gew. aus S. + Wetterl. in W |
| 81    | 81                  | N2     | 3*       | 3*     | 4    | 1 2,   | *Von 48-12 U. Reg. *V. 2-9 U. Reg   |
| N 1   | SW 2                | SO 1   | l ő      | 2      | Reg  |        | Der Weinstock zeigt viele Scheine   |

- süd- und westliche, an Wolkig-son-12 nord - und östliche nige Tage 12 Winde vor. Trübe Es reguetekurze Sturm am 2. Mittags mit Zeit an 13 Tag. Graupeln.
  - Gewitter zählten wir 3.

Es wetterleuchtete inder Ferne Nachts 3mal.

- ") Reps hat abgeblüht. Roggen 4' hoch
- \*\*\*) Brach- oder Junikäfer in Mengo!
- †) Nnr an den unterngedeckten Aesten bleiben hier und da einigeBlüthen, Schlechte Ernteaussicht. Birnen wird es eine Mittel-Ernte geben, ebenso Steinobst.
  - 44) Um 6 Uhr Abends Gewitterregen.

| 1852<br>Juni. |         | meter bei | 0º R.              | The                   | rmomete | r R.             |                  | unatdru<br>Par, Lir |       |
|---------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------|---------|------------------|------------------|---------------------|-------|
|               | 6 Uhr   | 1 Uhr     | 10 Uhr             | 6 Uhr                 | 1 Uhr   | 10 Uhr           | 6 Uhr            | 1 Uhr               | 10 L  |
| 1.            | 331,80  | Exers.    | 331,40             | + 8,2                 |         | 10,0             | 3,3              | -                   | 4,2   |
| 2.            | 332,30  | 332,00    | 331,72             | 10,0                  | 15,4    | 11,8             | 4,1              | 4,3                 | 4,3   |
| 3.            | 331,92  | 331,69    | 331,30             | 12,6                  | 17,4    | 10,6             | 4,6              | 4,8                 | 4,1   |
| 4.            | 330,82  | 330,06    | 330,77             | 11,6                  | 19,4    | 12,7             | 4,2              | 5,3                 | 4,9   |
| 5.            | 331,73  | 332,28    | 332,08             | 12,4                  | 16,2    | 11,2             | 4,7              | 4,6                 | 4,3   |
| 6.            | 331,76  | 330,96    | 330,17             | 10,8                  | 18,7    | 11,4             | 4,4              | 5,0                 | 4,2   |
| 7.            | 329,70  | 329,11    | 328,47             | 12,8                  | 19,8    | 14,4             | 5,0              | 5,1                 | 5,0   |
| 8.            | 328,53  | 328,29    | 327,64             | 14,8                  | 22,4    | 15,4             | 5,0              | 7,0                 | 5,8   |
| 9.            | 328,38  | 328,62    | 327,46             | 13,6                  | 16,8    | 12,8             | 5,6              | 5,6                 | 5,0   |
| 10.           | 326,78  | 326,07    | 326,78             | 13,8                  | 18,2    | 13,2             | 4,9              | 5,2                 | 4.9   |
| 11.           | 326,97  | 327,85    | 327,81             | 12,0                  | 13,0    | 12,2             | 4,7              | 5,0                 | 4,8   |
| 12,           | 328,14  | 328,04    | 329,33             | 13,7                  | 14,4    | 11,1             | 5,0              | 5,2                 | 4,3   |
| 13.           | 329,33  | 327,18    | 328,09             | 10,2                  | 14,2    | 10,2             | 3,9              | 4.2                 | 4,0   |
| 14.           | 328,06  | 325,96    | 325,27             | 9,8                   | 12,8    | 9,4              | 3,8              | 4,0                 | 3,9   |
| 15.           | 326,57  | 327,50    | 328,98             | 10,2                  | 14,5    | 10,7             | 3,9              | 4,5                 | 4.3   |
| 16.           | 329,38  | 328,17    | 328,24             | 12.4                  | 16,7    | 13,6             | 4,6              | 5,4                 | 4,9   |
| 17.           | 328,53  | 328,74    | 329,43             | 13,5                  | 16,7    | 12,0             | 5.0              | 5,8                 | 5,0   |
| 18.           | 329,32  | 329,14    | 329,07             | 12,2                  | 15,4    | 11,4             | 4,9              | 5,7                 | 4,9   |
| 19.           | 329,27  | 329,49    | 330,09             | 11,3                  | 15,3    | 11,2             | 4,4              | 4.7                 | 4,3   |
| 20.           | 330,32  | 330.24    | 330,63             | 11,4                  | 14,8    | 11,2             | 4,4              | 5,0                 | 4,4   |
| 21.           | 330,57  | 330,11    | 330,11             | 10,8                  | 15,7    | 12,8             | 4,6              | 5,6                 | 5,4   |
| 22.           | 329,28  | 330,20    | 330,47             | 15,0                  | 16,8    | 12,0             | 5,0              | 5,8                 | 5,0   |
| 23.           | 330,28  | 329,61    | 329,52             | 12,3                  | 17,7    | 14,2             | 5,2              | 6,3                 | 6,0   |
| 24.           | 330,64  | 331,52    | 330,10             | 14,1                  | 17,2    | 11,7             | 6,0              | 6,0                 | 4,7   |
| 25.           | 333,70  | 332,90    | 331,00             | 11,2                  | 16,8    | 11,4             | 5,3              | 4,5                 | 4,3   |
| 26.           | 330,87  | 330,35    | 330,35             | 13,4                  | 19,3    | 13,8             | 4,6              | 6,3                 | 5,5   |
| 27.           | 330,76  | 330,58    | 330,00             | 14.4                  | 20,6    | 15,9             | 5,1              | 5,7                 | 6,0   |
| 28.           | 329,82  | 330,00    | 331,37             | 13,8                  | 17,2    | 13,0             | 5,5              | 5,6                 | 5,0   |
| 29.           | 332,33  | 331,46    | 331,24             | 13,3                  | 18,8    | 15,8             | 5,0              | 6,0                 | 5,9   |
| 30.           | 331,00  | 331,12    | 332,22             | 16,0                  | 19,4    | 13,6             | 5,6              | 5,9                 | 5,2   |
| littel        | 329,962 | 328,641   | 329,803            | 13,053                | 16,262  | 12,356           | 4,743            | 5,314,              | 4,816 |
|               |         | 329,468   |                    |                       | 13,890  |                  |                  | 4,957               | -     |
|               | Maximur | ,         | früh mit<br>330,70 | Maximum               | ,       | Mittags<br>+22,4 | Maximi<br>Mittag | ım de               | en 8  |
|               | Minimum | n den 1   | 325,27             | Minimum<br>früh       | den     | 1.<br>+8,2       | Minimum den 1.   |                     |       |
|               |         | Differenz | 8,43               |                       | Differe | enz 14,2         |                  | Differe             | nz 3, |
| dittel<br>mum | aus Ma: | timum u   | d Mini-<br>329,485 | Mittel aus<br>Minimum | Maxim   |                  | Mittel a         |                     |       |

| Windes-Richtung und<br>Stärke.               |                                                                                                                                                                       |                                                                     | Bewölkung.                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                           | Regen-<br>Henge                                      | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 6 Uhr 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 81<br>8W2<br>81<br>8W2<br>81<br>8W2<br>8W3<br>81<br>8W2<br>8W2<br>8W1<br>81<br>81<br>82<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84<br>84 | 10 Ubr S1 S1 SW1 O1 S1 SW1 O1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 | 6 U.  2 0 3 0 3 2 2 0 4* 0 4* 2 4 4* 4 3 3 2* Reg. 2* 4 4* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 2* 0 2 0 2 2 4 4 4 4 2 8 3 3 4 8 3 2 1 Reg. 2* 0 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 8 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2<br>3<br>1<br>3<br>2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 5,4<br>8,6<br>6,0<br>1,5<br>7,2<br>6,0<br>8,1<br>6,6 | eUm 5½ Uhr Gewitter aus Süden. Akazienblüthe heginnt. Roggen hat abgeblühen. Roggen hat dugeblühen. Roggen hat dugeblühen. Roggen hat dugeblühen. Roggen hat dugeblühen der |  |  |  |  |
| Nord<br>an 2<br>West<br>Regen<br>Süd-        | - oder O<br>5 Tagen<br>-Winde                                                                                                                                         | st-Winde<br>Süd- ode<br>vor.                                        | r Son<br>Völl<br>Reg<br>Ta                                                                   | olkt innens<br>lig tri<br>en fiel<br>gen.                                                                                | und<br>eh. 13<br>ibe 5<br>an 16                                                                                           | Lin                                                  | Rogenmenge = 4" 4""  ") Um 5% Uhr aus 806-West. ") Weltzen in Achten. "") Die guten Wiesen fast über säfnlig. Ruleine fast an zu blüben Ahatie hat abgebühe. 27) Hesternte refehlleh.                           |  |  |  |  |

| 1852<br>Juli. | Barom                                       | eter bei         | 0º R.                                | The              | rmometer                             | Dunstdruck<br>in Par. Linien.   |            |            |       |
|---------------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------|
|               | 6 Uhr                                       | 1 Uhr            | 10 Uhr                               | 6 Uhr            | 1 Uhr                                | 10 Uhr                          | 6 Uhr      | 1 Uhr      | 10 U. |
| 1.            | 332,12                                      | 332,49           | 333,26                               | -1-11.6          | +17,3                                | +12,0                           | 4,8        | 5,0        | 4,7   |
| 2.            | 334,00                                      | 334,00           | 334,00                               | 11,6             | 18,2                                 | 13,0                            | 4,6        | 4,8        | 4.8   |
| 3.            | 334,27                                      | 334,16           | 333,98                               | 12,2             | 19.7                                 | 13.3                            | 4.5        | 5.4        | 4.8   |
| 4.            | 334,22                                      | 333,76           | 333,00                               | 13.4             | 21.2                                 | 15,2                            | 5,4        | 5,8        | 5.7   |
| 5.            | 332,91                                      | 332,11           | 331,37                               | 15,3             | 220                                  | 10'0                            | 5,0        | 5,5        | -5,5  |
| 6.            | 331,16                                      | 330,87           | 329,00                               | 17,2             | 21,2                                 | 15,7                            | 5,0        | 5,2        | 4,3   |
| 7.            | 330,85                                      | 331,06           | 331,25                               | 15,4             | 19,3                                 | 14,4                            | 4,9        | 5,0        | 4,8   |
| 8.            | 331,50                                      | 331,00           | 331,14                               | 15.3             | 21.4                                 | 15,8                            | 4,6        | 4,6        | 5,5   |
| 9.            | 331,57                                      | 331,28           | 331,60                               | 16,2<br>15,3     | 22,4                                 | 16,3                            | 4,6        | 4,8        | 4,8   |
| 10.           | 332,08                                      | 332,00           | 332,00                               | 15,3             | 22,4                                 | 16,8                            | 4,8        | 6,5        | 6,0   |
| 11.           | 332,68                                      | 332,20           | 332,06                               | 15,2             | 22,4<br>22,7<br>23,5                 | 15,8                            | 5,8        | 7,4        | 6,0   |
| 12.           | 332,23                                      | 332,00           | 331,32                               | 15,4             | 23,5                                 | 17,2                            | 6,0        | 6,0        | 5,6   |
| 13.           | 332,00                                      | 331,77           | 331,68                               | 14,6             | 24,3                                 | 17.6                            | 5,7        | 5,7        | 5,7   |
| 14.           | 331,70                                      | 331,50           | 332,06                               | 16,7             | 24,4                                 | 17,4                            | 6,1        | 6,2        | 6,0   |
| 15.           | 331,48                                      | 331,35           | 331,42                               | 17,2             | 21,7                                 | 17,5                            | 6,0        | 7,3        | 7,1   |
| 16.           | 331,44                                      | 331,17           | 330,86                               | 17,0             | 24,0                                 | 17,2                            | 6,0        | 6,6        | 6,3   |
| 17.           | 331,22                                      | 330,00           | 329,31                               | 18,6             | 25,7                                 | 19,2                            | 6,1        | 6,3        | 6,8   |
| 18.           | 330,00                                      | 329,56           | 329,58                               | 17,0             | 22,0                                 | 15,7                            | 6,6        | 7,2        | 6,5   |
| 19.           | 330,40                                      | 330,77<br>332,80 | 332,40                               | 14,5             | 16,2<br>20,3                         | 15,7<br>14,2                    | 6,0        | 6,0        | 6,0   |
| 20.<br>21.    | 333,02<br>331,77                            | 331,08           | 332,40<br>332,29<br>331,58           | 13,5<br>14,6     | 20,3                                 | 16,0                            | 5,0<br>5,5 | 6,0<br>5,6 | 6,5   |
| 22.           | 332,20                                      | 332,06           | 221,00                               | 14,8             | 10.0                                 | 14,0                            |            | 5,3        | 5,3   |
| 23.           | 332,63                                      | 332,64           | 331,28<br>332,32<br>330,91<br>329,83 | 13,6             | 18,2<br>19,3<br>19,5                 | 13,4                            | 5,3        | 6,1        | 5,5   |
| 24.           | 331,95                                      | 331,22           | 220.01                               | 13,0             | 10,0                                 | 13,1                            | 4,7        | 5,6        | 4,5   |
| 25.           | 330,58                                      | 330,00           | 330,83                               | 12,0<br>13,8     | 20,1<br>17,7<br>19,7<br>16,8<br>19,9 | 15,2                            |            | 5,4        | 6,0   |
| 26.           | 329,64                                      | 329,47           | 329,07                               | 14,6             | 177                                  | 15,2                            | 6,3        | 6,5        | 6,3   |
| 27.           | 328,88                                      | 328,81           | 329,32                               | 14,6             | 107                                  | 14,4                            |            | 5,7        | 5,5   |
| 28.           | 329,64                                      | 329,52           | 330,00                               | 14,6<br>11,7     | 16.8                                 | 13,8                            |            | 5,9        | 5,0   |
| 29.           | 330,37                                      | 330,08           |                                      | 13,0             | 19.9                                 | 13,8                            |            | 5,6        | 5.5   |
| 30.           | 330,87                                      |                  | 331,31                               |                  | 19,8                                 | 13,7                            | 4,7        | 4,8        | 4,7   |
|               | 332,00                                      | 331,87           | 331,68                               |                  | 19,7                                 |                                 |            | 5,4        | 4,4   |
| Mitte         | 1 331,657                                   | 331,412          | 331,547                              | 14,654           | 20,725                               | 15,287                          | 5,322      | 5,783      | 5,535 |
|               |                                             | 331,538          | 3                                    |                  | 16,888                               |                                 |            | 5,546      |       |
|               | Maximum den 3. frühe<br>mit 334,27          |                  |                                      |                  |                                      |                                 |            |            |       |
|               | mit                                         | um uen           | 334,27                               | mit              | n uen 17                             | 25,7                            | Mitta      | gs mit     | 7,4   |
|               | Minimu                                      | ım den 2         | 7.<br>328.81                         | Minimun:<br>früh | đen 1. u.                            | Minimum den 6.<br>Abds. mit 4,3 |            |            |       |
|               | printag                                     | Differen         |                                      |                  | Differe                              | Differenz 3,1                   |            |            |       |
| Mitte         | Mittel aus Maximum und Mini-<br>mum 331,540 |                  |                                      |                  |                                      |                                 |            |            |       |

| Winde                                                                                     | Bewölkung.                                                                                       |                                          |                                             | Regen-                                                                                                                           | Bemerkungen.                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Uhr N1 N1 N01 N01 N02 02 02 02 01 02 81 81 81 01 W1 N01 N01 N01 N01 N01 N01 N01 N01 N01 | 1 Uhr  W2 N1 N1 N2 N2 N1 N2 N3 N2 | S1<br>W1<br>N1<br>02<br>N01<br>W1<br>N01 | 6 U.  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3<br>0<br>3 <sup>Stra-</sup> ton.<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 10U. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 5,4<br>19,4<br>2,0<br>1,4<br>6,0<br>5,3 | Linde blüht. Bohnen blüben.*)  Ilyperieuum perforat. blüht.  Wein in voller Blüthe allgemein.**,  Herakirselhen.  Neue gute Kartoffeln ½ Metz 12 kr  Zalıme Kastanic blüht.  *Um 1 Uhr Platzregen aus N.  *Um 8 U. Gewitter In S u. etwas Reg  Prihblirnen. Kirschen am Endo, ***  *Wetterleuchten in S und W.  *Gluz Il. Nach bis 31 Hochgew.n.S.*†;  Kartoffeln Secheter 6 kr.  *J U. Reg Georgine fängt an blühen.  Weils u. Spels geerntet, ist sebion.  Clematis viablan. Mentha piperiin  *J Uhr Regen.  *Gewitter in SO.††)  *Um 8 U. Gewitterreg. aus NO.†††;  *Um 4 Uhr etwas Regen. |
| herrsch<br>Süd- t<br>an 8 T                                                               | ten an 23<br>and Wes<br>agen.<br>h am 8.                                                         | Mitton                                   | Bewö<br>Trüb<br>Es re<br>10                 | lkte ,                                                                                                                           | , 5<br>, 4<br>e an                         |                                         | = 2" 1,4"  ") Heidelbeer mit Stachelbeer. ") Lythrum salleria. Nesse Kartoffeln auf dem Martt. Kirofeen 1 Fdd. 4 hr. "Sauerklirchen 5 hr. das Pfrand- 4) Von 6 - Oth Gewitter mit Gosseren aus S, dann aus W  +1) Sommergente wird geschnitten. +1+) Irssopus offic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1852<br>Aug. | Baron              | neter bei  | 0º R.              | Th                 | crmomete    | Dunstdruck<br>in Par. Linien.      |        |         |            |
|--------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|--------|---------|------------|
|              | 6 Uhr              | 1 Uhr      | 10 Uhr             | 6 Uhr              | 1 Uhr       | 10 Uhr                             | 6 Uhr  | 1 Uhr   | 10 Uh      |
| 1.           | 332,12             | 331,12     | 331,49             | +14.2              | 20,4        | 14.8                               | 5,1    | 5,6     | 5,6        |
| 2.           | 331,12             | 329,83     | 329,15             | 12,8               | 19,8        | 13,9                               | 5,2    | 6,0     | 5.3        |
| 3.           | 327,80             | 327,64     | 326,60             | 13.8               | 18,8        | 14.8                               | 5,2    | 6,4     | 5.8        |
| 4.           | 325,96             | 326,75     | 327,78             | 13,8               | 17,0        | 11,4                               | 5,5    | 5,8     | 5,8<br>5,5 |
| 5.           | 328,32             | 328,32     | 327,84             | 12,2               | 19,4        | 14.4                               | 5,1    | 6,0     | 5,8<br>5,3 |
| 6.           | 328,05             | 328,27     | 327,42             | 14,3               | 18,8        | 14.2                               | 5,5    | 5.8     | 5.3        |
| 7.           | 328,27             | 328,32     | 328,39             | 13,1               | 16,7        | 13.8                               | 5,2    | 5,3     | 5,5        |
| 8.           | 328,30             | 328,70     |                    |                    | 17,2        | 13,6                               | 5.2    | 5,8     | 5,6        |
| 9,           | 328,28             | 328,42     | 328,30             | 13,3               | 15,9        | 12,0                               | 4,5    | 6,0     | 4.0        |
| 10.          | 328,00             | 328,28     | 329,66             | 12.7               | 15,2        | 12,3                               | 5,0    | 5,1     | 4,8        |
| 11.          | 329,71             | 328,83     | 328,24             | 12.3               | 18,4        | 13,9                               | 4,8    | 5,5     | 4.8        |
| 12,          | 328,34             | 328,58     | 328,56             | 12,8               | 15,9        | 12,2                               | 4,7    | 5.0     | 4.7        |
| 13,          | 328,40             | 328,58     | 329,43             | 12,3               | 14,7        | 12,1                               | 4,3    | 4,5     | 4,1        |
| 14.          | 329,37             | 330,52     | 330,54             | 11,4               | 15,5        | 10,9                               | 4,4    | 4.9     | 4.5        |
| 15.          | 329,51             | 328,07     | 328,18             | 9,9                | 12.7        | 13.0                               |        | 5,0     | 4,3        |
| 16.          | 330,79             | 332,58     | 333,34             | 12.4               | 16,4        | 11.1                               | 4.8    | 5,1     | 4,0        |
| 17.          | 334,33             | 332,83     | 331,48             | 10,5               | 18,0        | 12.2                               | 4,6    | 5,4     | 4.6        |
| 18.          | 331,10             | 330,63     | 330,64             |                    | 19,8        | 15.6                               | 4.5    | 6,6     | 5,9        |
| 19.          | 330,68             | 329,91     | 328,60             | 14,2               | 19,8        | 14.2                               | 5,7    | 6,2     | 5,3        |
| 20.          | 328,23             | 328,14     | 329,70             | 14,5               | 20,4        | 14.7                               | 4.9    | 5,7     | 5,7        |
| 21.          | 330,56             | 330,80     | 331,38             | 14.0               | 18,4        | 14,0                               | 5,5    | 6,8     | 6.1        |
| 22.          | 330,80             | 331,37     | 332,02             | 13,8               | 18,3        | 14.8                               | 6,0    | 6,0     | 6,0        |
| 23.          | 332,56             | 332,86     | 332,84             | 12,6               | 16,2        | 13.7                               | 4.6    | 4,4     | 5.0        |
| 24.          | 332,84             | 332,80     | 332,70             | 12.7               | 17,7        | 12,2                               | 5,0    | 5,6     | 5,0        |
| 25.          | 332,42             | 322,12     | 331,83             | 12,7<br>11,3       | 18.8        | 13.9                               | 4,5    | 5,6     | 5,6        |
| 26,          | 332,07             | 333,23     | 332,97             | 13,2               | 19,2        | 15,3                               | 5.2    | 5.8     | 5,8        |
| 27.          | 333,12             | 000,00     | 333,52             | 13.3               | 20,7        | 17.1                               | 5,3    | 6,4     | 6,0        |
| 28.          | 333,24             |            | 333,30             | 15,4               | 207,1       | 13,8                               | 5,7    | 0,4     | 5,6        |
| 29.          | 333,27             | 333,45     | 333,61             | 13,6               | 19,7        | 14,9                               | 5,0    | 6,1     | 5,5        |
| 30.          | 333.34             | 333,01     | 332,26             | 13,4               | 20,7        | 14,0                               | 5,0    | 6,4     | 5,6        |
| 31.          | 332,20             |            | 332,57             | 13,3               | 17,7        | 10,6                               |        | 6,1     | 4,7        |
|              |                    |            | -                  | 1                  | -           |                                    |        |         | - /-       |
| Mittel       | 330,420            | 330,170    | 330,415            | 13,019             | 17,933      | 13,529                             | 5,025  | 5,696   | 5,225      |
|              | 330,336            |            |                    |                    | 14,827      | 5,315                              |        |         |            |
|              | Maximu             | 11 den 17. | früh mit<br>334,33 | Maximuu<br>mit     | n d. 27. u. | Maximum den27.Mits<br>mit 6,8      |        |         |            |
|              | Minimun<br>früh mi |            | 325,96             | Minimun<br>früh mi |             | Minim. d. 9.u.16.<br>Abends und d. |        |         |            |
|              |                    | Differenz  |                    |                    | Differenz   | 10,8                               | 15. fr | üh mi   | t 4,0      |
|              |                    | Mittel     | 330,154            |                    | Mittel      | 15,300                             |        | fferenz |            |
|              |                    | mirrel     | 200,104            |                    | pintel      | 10,000                             |        | ittel   | ,-         |
|              |                    |            |                    | l                  |             |                                    | . 21   | nici    | 5,4        |
|              |                    |            |                    |                    |             |                                    |        |         |            |

| Winde      | -Richtu<br>Stärke. | ng und      | Ве             | wölkt    | ing.    | Regen- | Bemerkungen.                                      |
|------------|--------------------|-------------|----------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------|
| 6 Uhr      | 1 Uhr              | 10 Uhr      | 6 U.           | 1 U.     | 10 U.   |        |                                                   |
| NO 1       | NO 2               | N 1<br>NO 1 | Nebl.<br>Nebl. | Eauch?   | 0       |        | .= -                                              |
| NO 1       | SW 1               |             | 3strich        | 0        | 3*      |        | *Wetterleuchten in Westen.                        |
| NO         | S0 1               | 81<br>000 4 | 4 D            |          |         | 84     | *Um 6 Uhr Gewitter mit Regen-                     |
| 81         | sw1                | SW 1        | 4 Rg.          | O'take u | Reg.    |        | guss und Granpeln ans Süd-W.                      |
| NW 1       |                    | SW          | ľ              | 2        | 4       | 1 1,4  | Mirabellen reifen.                                |
| SW 1       | SW 2<br>S.1        | 81          | 0              | 2 2      | 3stries |        | Frühe Burgunder färben sieh.                      |
| 81         |                    | S1          |                | 2        | Dog     | •      | Mauerschwalben fort.                              |
| 81         | 82                 | S 2<br>S 1  | 4 Rg.          | 4*       | Reg.    | 1      | *Strichregen.                                     |
| SW 1       | W2                 | sw 1        | Reg.           | 4.       | 3*      | 1110   | *Von 9-10! Gew. mit Regengüssen.                  |
| S 1<br>S 1 |                    | 5 W 1       | 0              | 2        | 4*      |        | *Um 6 Uhr Regen.                                  |
|            | S 2<br>S 2         | 51          | 1 3            | 3        | 2       | 2,0    | Reineelauden und Mirabellen reif.                 |
| S 2        | SW2                | W 1         | 3*             | 2*       | 3       | 22     | *Strichregen. +Um 5 Uhr Gewitter.                 |
| S1         | SW 2               | SW1         |                | 2        | 1       | ~~~    | *Von 8-9 Uhr Regen.                               |
| SW 1       | SO 1               | SW2         | 4              | D- #     |         |        | *Um 4 Uhr Gewitter.                               |
| SO 1       | W 3                | N1          | 4              | Rg.*     | o ng.   | 112 2  | Kartof.m.Lanbbrand sterben in 48St.               |
| W 3        | 801                | 02          | ð              | 0        | 0       | 1,     | Parnassia palustris.                              |
| NO 1       |                    | 81          | lő             | ő        | 2*      | 111    | *Wetterleuchten, dann Regen.                      |
| 01         | ₩1                 |             | 4 4.2          | 3        | 0       | 1,3    | Bienen treiben die Drohnen aus.                   |
| N 1        | 01                 | 02          | 2*             | 0        | 04      | 1      | *Regenschäfch. †Wetterleucht, in O.               |
| 01         | 01                 | 01          | Begen          |          | 4 Rg    | 1      | *Striebregen, dann v. 2-3 Gewitter.               |
| % 1        | N1                 | N1          | I dann 2       | 2*       | 0       | 1      | Wespen in Menge.                                  |
| N 1        | NNO2               | NO 1        | 2 Neb-         | 3        | 2       | 1      | Relfe Zwetsehgen, unreife Frühtraub.              |
| 01         | NO 2               | 01          | Nebi           |          | î       | 1      | Zwetschgen zu Markt, Mirabellen                   |
| 01         | W 1                | NO 1        |                | 0        | 0       | 1      | 100 = 8 kr.                                       |
| 01         | W 2                | 01          | OD:ft          | 1 0      | 3Strie  | 100    |                                                   |
| NO 1       | W 1                | W1          |                |          | Otege   | 10,0   | Frühburgunder u. Gutedel z. Th. reif.             |
| 01         | so 1               | 01          | 2              | 2*       | 0       | 1      | *Strichregen.<br>*Von 49-10 Regen.                |
| 01         | 1                  | 01          | 2*             | 2        | 0       | 1      |                                                   |
| 01         | 01                 | 01          | 0              | 0        | Gem. t  | .l     | Schwatben sammeln sich zum Abzug<br>Von 8-11 Uhr. |
| 01         | SW 1               | KO2         | 0              |          | Dog     | 110    | *Von 54-61 Gewitter aus Norden                    |
| SW 1       | N 1                | N 2         | Nebl           | , o×     | Reg     | .12,   | we von 34-64 Gewitter aus Rorden                  |

Nord- und Ost-Winde an Heitere Tage 10 60,4 Summe = 5" 0,4" 15, Sild- und West-Wolkige Winde an 16 Tagen. Trübe 18 Lin Es regnete an 18 Stürmisch am 16. Nebel an 5 Vistaged 1997 Höhenrauch 1 Gewitter 7 - stor dirt ! darunter 1 mit Present Graupeln. M son hillity

| 1852<br>Septb |                                      | neter bei   | 0º R.              | The                 | rmometer     | R.             |                 | anstdru<br>ar. Lii |                |
|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|
|               | 6 Uhr                                | 1 Uhr       | 10 Uhr             | 6 Uhr               | 1 Uhr        | 10 Uhr         | 6 Uhr           | 1 Uhr              | 10 U           |
| 1.            | 333,60                               | 334,04      | 334,00             | +11,3               | 15,6         | 10,2           | 4,3             | 5,0                | 4,3            |
| 2.            | 334,37                               | 334,34      | 334,24             | 9,2                 | 15,7         | 10,7           | 3,9             | 4.0                | 4,0            |
| 3.            | 333,90                               | 333,43      | 332,86             | 11,1                | 16,8         | 12,3           | 4,4             | 5,4                | 5,1            |
| 4.            | 332,60                               | 332,31      | 332,18             | 12,6                | 18,4         | 13,9           | 5,0             | 5,4                | 5,2            |
| 5.            | 332,02                               | 332,00      | 331,23             | 12,4                | 17,7         | 14,8           | 5,1             | 5,5                | 5,2            |
| 6.            | 331,17                               | 331,26      | _                  | 13,3                | 17,4         | 12,6           | 4,9             | 6,2                | 5,4            |
| 7.            | 331,35                               | 331,54      | 331,64             | 13,0                | 16,6         | 13,0           | 5,4             | 5,6                | 5,4            |
| 8.            | 331,46                               | 331,44      | 330,88             | 13,0                | 15,7         | 12,6           | 4,7             | 5,1                | 5,0            |
| 9.            | 330,50                               | 330,47      | 329,86             | 13,0                | 17,6         | 14,0           | 4,5             | 5,5                | 5,1            |
| 10.           | 330,00                               | 330,20      | 329,48             | 12,6                | 16,4         | 10,7           | 5,4             | 5,6                | 4,5            |
| 11.           | 328,88                               | 328,40      | 329,02             | 10,2                | 15,1         | 11,1           | 4,3             | 5,3                | 5,0            |
| 12.           | 329.12                               | 329,26      | 330,32             | 10,7                | 12,6         | 10,4           | 4,6             | 4,6                | 4,3            |
| 13.           | 330,94                               | 330,79      | 330,47             | 10,3                | 14,4         | 12,1           | 4,0             | 4,9                | 4,5            |
| 14,           | 330,77                               | 000,10      | 330,74             | 9,2                 | 14,3         | 8,3            | 2,0             | 1,0                | 2,0            |
| 15.           | -                                    | 329,02      | 327,75             | 8,1                 | 14,4         | 11,2           | -               | 5,0                | 4.8            |
| 16.           | 327,30                               | 327,93      | 329,20             | 10,2                | 13,7         | 10,0           | 4,2             | 4,4                | 4,0            |
| 17.           | 329,50                               | 330,00      | 330,66             | 7,9                 | 12.4         | 8,3            | 3,5             | 4,3                | 3,8            |
| 18.           | 330,58                               | 329,74      | 327,28             | 6,6                 | 12,4<br>13,2 | 11,3           | 3,2             | 4,6                | 5,0            |
| 19.           | 325,40                               | 325,86      | 326,66             | 13,2                | 15,3         | 12,2           | 5,3             | 5,4                | 5,0            |
| 20.           | 328,13                               | 329,55      | 330,12             | 11,8                | 14,4         | 9,8            | 5,0             | 5,3                | 4,2            |
| 21.           | 329,07                               | 329,87      | 332,40             | 10,0                | 14,3         | 9,4            | 4,2             | 5,0                | 3,5            |
| 22.           | 334,60                               | 336,00      | 336,38             | 8,3                 | 12,4         | 8,0            | 3,6             | 3,6                | 3,5            |
| 23,           | 337.00                               | 337,00      | 337,40             | 4,4                 | 10,8         | 5,2            | 2,8             | 3,5                | 3,0            |
| 24,           | 337,25                               | 336,82      | 336,00             | 4,2                 | 13,0         | 7,8            | 2,5             | 4,0                | 3,6            |
| 25.           | 334,46                               | 333,40      | 332,46             | 7,8                 | 12,6         | 7,6            | 3,4             | 3,9                | 3,5            |
| 26.           | 331,30                               | 331,22      | 331,30             | 6,6                 | 12,7         | 7,4            | 3,3             | 4.4                | 3,5            |
| 27.           | 331,60                               | 331,00      | 330,12             | 5,6                 | 13,6         | 9,2            | 3,0             | 4,0                | 3,9            |
| 28.           | 328,20                               | 326,70      | 327,17             | 8,2                 | 14,5         | 10,0           | 3,4             | 4,6                | 3,1            |
| 29.           | 327,55                               | 326,54      | 327,89             | 8,3                 | 13,6         | 9,0            | 3,6             | 4,6                | 4,0            |
| 30.           | 328,28                               | 328,57      | 330,59             | 8,3                 | 10,2         | 7,8            | 3,6             | 3,5                | 3,5            |
| Mittel        | 331,065                              | 330,989     | 331,048            | 9,723               | 14,513       | 13,966         | 4,110           | 4,765              | 4.307          |
|               |                                      | 331,034     | ,                  | -                   | 12,734       |                | -               | 4,394              |                |
|               | Maximum den 23. Abends<br>mit 337,40 |             |                    | Maximum             | den 4. M     | ittags<br>18,4 | Maximum den 6.  |                    |                |
|               | Minimun<br>mit                       | a d. 29. Mi | 326,54             |                     |              | 4,2            | Minimum den 4.  |                    |                |
|               |                                      | Differen    |                    |                     | Differenz    | ,              |                 | ifferenz           | ,              |
| Mittel        | aus Maxi                             | տստ ս.      | Minimum<br>331,970 | Mittel au<br>Minimu | m Maxim      | dm und<br>11,3 | Mittel<br>und I | aus Ma<br>Iinimut  | ximur<br>n 4,3 |

| beginnt zu blühen. tter in Süden um 1 Uhr. 4 Uhr Gwitterregen. hwalbe-Abzug. uum allgemein in Blüthe. shig, genug u. süss! 100 St. 6 k In voller Blüthe. chegen sehr süss. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beginnt zu blühen. tter in Süden um 1 Uhr. 4 Uhr Gewitterregen. hwalbe-Abzug. eum allgemein in Blüthe. chg. genug u. säss! 100 St. 6 k regen. In voller Blüthe.            |
| beginnt zu blühen. tter in Süden um 1 Uhr. 4 Uhr Gewitterregen. hwalbe-Abzug. eum allgemein in Blüthe. chg. genug u. säss! 100 St. 6 k regen. In voller Blüthe.            |
| beginnt zu blühen. tter in Süden um 1 Uhr. 4 Uhr Gewitterregen. hwalbe-Abzug. eum allgemein in Blüthe. chg. genug u. säss! 100 St. 6 k regen. In voller Blüthe.            |
| tter in Süden um 1 Uhr. 4 Uhr Gewitterregen. hwalbe-Abzug. eum allgemein in Blüthe. chg.genug u. süss! 100 St. 6 k regen. In voller Blüthe.                                |
| tter in Süden um 1 Uhr. 4 Uhr Gewitterregen. hwalbe-Abzug. eum allgemein in Blüthe. chg.genug u. süss! 100 St. 6 k regen. In voller Blüthe.                                |
| 4 Uhr Gewitterregen.<br>hwalbe-Abzug.<br>cum allgemein in Blüthe.<br>chg.genug u. süss! 100 St. 6 k<br>iregen.<br>In voller Blüthe.                                        |
| hwalbe-Abzug.<br>eum allgemein in Blüthe.<br>ehg.genugu.süss! 100 St. 6 k<br>iregen.<br>In voller Blüthe.                                                                  |
| eum allgemein in Blüthe.<br>ehg.genugu.süss! 100 St. 6 k<br>nregen.<br>In voller Blüthe.                                                                                   |
| eum allgemein in Blüthe.<br>ehg.genugu.süss! 100 St. 6 k<br>nregen.<br>In voller Blüthe.                                                                                   |
| chg.genug u. süss! 100 St. 6 k<br>regen.<br>In voller Blüthe.                                                                                                              |
| chg.genug u. süss! 100 St. 6 k<br>regen.<br>In voller Blüthe.                                                                                                              |
| hregen.<br>In voller Blüthe.                                                                                                                                               |
| la voller Blüthe.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                            |
| -tt olice                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                            |
| n. Aepfel wenige.                                                                                                                                                          |
| are present and are                                                                                                                                                        |
| 51 Uhr an.                                                                                                                                                                 |
| 01 011 1111                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            |
| bregen um 7 und um 12 Ul                                                                                                                                                   |
| megen dan i and ini ize.                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |
| ffelernte 2mal so viel als 185                                                                                                                                             |
| 4 fleckig od, faul d. h, nassfar                                                                                                                                           |
| 5 I'hr Spritzregen.                                                                                                                                                        |
| 5 Uhr Gewitter aus Süden                                                                                                                                                   |
| o cia cicuitti ano ciaso.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                            |

| 1852<br>Oet.  | Baro               | meter bei | 0° R.         | The                   | rmomete | r R.             |                 | unstdru<br>Par, Lir |              |
|---------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------|------------------|-----------------|---------------------|--------------|
|               | 7 Uhr              | 1 Uhr     | 10 Uhr        | 7 Uhr                 | 1 Uhr   | 10 Uhr           | 7 Uhr           | 1 Uhr               | 10 U         |
| 1.            | 330,30             | 329,23°   | 328,40        | + 8,0                 | 12,8    | 11,2             | 3,4             | 3,9                 | 4,0          |
| 2.            | 326,83             |           | 329,83        | 12,2                  | 11,7    | 8,6              | 4,0             | 4.8                 | 3,7          |
| 3.            | 330,00             |           | 331,43        | 8,2                   | 11,3    | 7,6              | 3,2             | 3,9                 | 3,4          |
| 4.            | 331,66             |           | 328,46        | 6,0                   | 11,2    | 8,2              | 3,0             | 4,1                 | 4,5          |
| 5             | 324,26             |           | 325,55        | 9,6                   | 12,6    |                  | 4.0             | 4.4                 | 3,9          |
| 6             | 327,86             | 328,16    | 327.48        | 8,0                   | 10,8    | 7.6              | 3,2             | 3,7                 | 3,4          |
| 7             | 328,40             | 328,00    | 330,15        | 6,4                   | 9,0     |                  | 3,1             | 3,0                 | 2,4          |
| 8             | 330,40             | 329,60    | 330,00        | 2,8                   | 7,5     | 4,7              | 2.4             | 2.5                 | 3,7          |
| 9,            | 330,00             | 330,28    | 331,00        | 2.4                   | 7.8     | 2,8              | 2.4             | 3,0                 | 2,5          |
| 10.           | 331,36             | 331.36    | 331,70        | 0,4<br>1,4            | 7.3     | 2,7              | 2.0             | 3,0                 | 2,5          |
| 11.           | 331,78             | 331.68    | 332,37        | 1'4                   | 7,2     | 2,8              | 2.1             | 3,0                 | 2.6          |
| 12.           | 333,76             | 334,12    | 334,74        | 0,4                   | 7.6     | 2,4              | 2,1             | 3,0                 | 1,4          |
| 13.           | 335,11             | 334,54    | 334,74        | 1.81                  | 8.2     | 3,6              | 2,2             | 3,0                 | 2,3          |
| 14.           | 334'40             | 334,36    | 334,54        | 12                    | 0.2     | 4.2              | 2.0             | 2,8                 | 2,4          |
| 15.           | 335,77             | 334,88    | 334,85        | 2.8                   | 7,2     | 3,7              | 2'4             | 2,7                 | 2,3          |
| 16.           | 335,77<br>334,59   | 334,58    | 334,64        | 1,2<br>2,8<br>1,6     | 7,4     | 1,8              | 21              | 2,4                 | 2,3          |
| 17.           | 334,38             | 334,00    | 333,61        | 0,4                   | 7,2     | 2,6              | 2,0<br>2,1      | 3,0                 | 2,4          |
| 18.           | 332,55             | 332,14    | 333,50        | 0.6                   | 6,7     | 0,4              | 2'1             | 3,3                 | 2,6          |
| 19.           | 335,27             | 335,38    | 337,14        | 3,6                   | 8,8     | 3.5              | 2.5             | 3,5                 | 2,6          |
| 20.           | 336,50             | 336,14    | 335,20        | 0,6                   | 7,7     | 3,3              | 2,5<br>2,2      | 3,0                 | 2,5          |
| 21.           | 333,82             | 333,06    | 332,18        | 0,4                   | 7,8     | 5,2              | 2,2             | 3,1                 | 2,9          |
| 22.           | 331,58             | 331.36    | 331.07        | 4,4                   | 10,4    | 7,1              | 2.8             | 3,9                 | 3,4          |
| 23.           | 331,31             | 331,05    | 330,00        | 5,4                   | 12,2    | 9.7              | 3.1             | 4.4                 | 4.0          |
| 24.           | 329,60             | 329,77    | 329,90        | 8.8                   | 10,4    | 7,7              | 4,0             | 4,4                 | 8,5          |
| 25.           | 328,71             | 327,10    | 325,76        | 7,7                   | 10,8    | 8,1              | 3,4             | 4,0                 | 3,3          |
| 26.           | 0.0,11             | 327,48    | 326,04        | 6,8                   | 8,6     | 4,6              | 2,8             | 3,0                 | 2,5          |
| 27.           | 324,31             | 324,32    | 325,15        | 5,7                   | 8,8     | 6,6              | 2,6             | 3,0                 | 2,9          |
| 28.           | 325,91             | 326,85    | 328,13        | 6.2                   | 8,4     | 6,2              | 2,6             | 3,2                 | 2,8          |
| 29.           | 329,02             | 330,04    | 330,44        | 6,0                   | 8,3     | 5,1              | 3,0             | 3,2                 | 2,8          |
| 30.           | 328,88             | 329,54    | 329,85        | 5,3                   | 9,3     | 8,2              | 3.0             | 3,5                 | 3,3          |
| 31.           | 329,55             | 329,52    | 330,22        | 7,4                   | 9,7     | 8,4              |                 | 3,5                 | 3,9          |
| Ittl, 3       | 30,9029            | 330,6238  | 330,9054      | 4,6                   | 9,158   | 5,683            | 2,745           | 3,393               | 2,990        |
|               |                    | 330,8197  |               |                       | 6,483   |                  |                 | 3,042               | -            |
|               |                    | ,         |               |                       | ,       |                  |                 | ,                   |              |
|               | Maximus<br>mit     | n den 19. | Abends 337,14 | Maximum               | den 1.  | Hittags<br>+12,8 | Maxim<br>Mi'ta  | um den<br>gs        | 2.           |
|               | Minimum<br>Mittags |           | 322,56        | Mivimum (<br>früh     |         | +0,4             |                 | ını den<br>İs       | 12.<br>1,4   |
|               |                    | Differenz | 14,58         |                       | Differe | nz 12,4          |                 | Differe             | nz 3,4       |
| fittel<br>mum | aus Mar            | simum un  |               | Mittel aus<br>Minimum |         | im und<br>6,6    | Mittel<br>und M | aus Ma:<br>Iinimun  | simum<br>3,1 |

| -Richtu<br>Stärke. | ng und                            | Be                          | wölkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ng.                          | Regen-                            | Bemerkungen.                      |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Uhr              | 10 Uhr                            | 7 U.                        | 1 U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 U.                        |                                   |                                   |
| 82                 | SW1                               | 3                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                            |                                   |                                   |
| SW2                | SW 2                              | 3                           | 4Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                            |                                   |                                   |
| W 3                | W 1                               | 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                            |                                   |                                   |
| SW1                |                                   | 0                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                   |                                   |
| SW3                | SW3                               | 4 Rg.                       | 4 Rg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                   | · ·                               |
| W 2                | W 1                               | 3                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 Rg.                        |                                   |                                   |
|                    | W 3                               | 4Rg.                        | 4*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | 11,6                              | *Um 31 Uhr Gewitter, Sturm un     |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1                                 | Graupelregen aus N.               |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1                                 |                                   |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | ı                                 |                                   |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | l                                 |                                   |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | ١.                                | i e                               |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                   |                                   |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | ı                                 |                                   |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | i i                               |                                   |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1                                 |                                   |
|                    |                                   | O Reif.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1                                 |                                   |
|                    |                                   | () Reif.                    | U lig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vepi                         | 1                                 | ł                                 |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1                                 |                                   |
| NOT                |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1                                 |                                   |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 1                                 | mar 1 1                           |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                            | 1                                 | *Nebelregen.                      |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                   | *Von 9 Uhr an Regen.              |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | }                                 | *Von 6-7 Uhr Regen.               |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4                          |                                   | Traubenherbst; wenig und mitte    |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                            |                                   | mässig gut.                       |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                            | 1                                 | maseig gut                        |
| iv o               |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                            | 1                                 |                                   |
|                    |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                   | *Regen.                           |
|                    |                                   |                             | Ree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                   |                                   |
| und (<br>hten an   | ost-Wind<br>14 Tager<br>at - Wind | le Hei<br>Bew<br>Trü<br>Reg | tere T<br>rölkte<br>be<br>en an<br>el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | age 1                        | 1 15,0<br>2 Lir                   | 0                                 |
|                    | Stärke.   1 Uhr                   | 1 Uhr                       | Stärke. See Starke. See Starke | 1 Uhr   10 Uhr   7 U.   1 U. | 1 Uhr   10 Uhr   7 U   1 U   10 U | 1 Uhr   10 Uhr   7 U   1 U   10 U |

| 1852<br>Nov. | Baron        | neter hei | 0º R.               | The            | rmometer  | R.               |        | unstdru<br>'ar. Lir |       |
|--------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|------------------|--------|---------------------|-------|
| è            | 7 Uhr        | 1 Uhr     | 10 Uhr              | 7 Uhr          | 1 Uhr     | 10 Uhr           | 7 Uhr  | 1 Uhr               | 10 U. |
| 1.           | 331.82       | 332,21    | 332,22              | + 7,3          | 10,8      | 8,7              | 3,3    | 4.0                 | 4.0   |
| 2.           | 331,32       | 330.88    | 330,42              | 9,8            | 12,7      | 10,8             | 4,4    | 5,0                 | 4.6   |
| 3.           | 329,79       | 330,60    | 331,08              | 11,3           | 12.8      | 8,2              | 4,4    | 4.9                 | 3,9   |
| 4.           | 331,34       | 331,27    | 330,78              | 8,4            | 12,3      | 10,2             | 3,9    | 4,8                 | 4.4   |
| 5.           | 329,87       | 329,48    | 330,08              | 9.7            | 11,7      | 9,8              | 4,2    | 4,1                 | 3,2   |
| 6.           | 330,58       | 332,22    | 334,43              | 7,6            | 9,4       | 5,3              | 3,4    | 4,0                 | 3,0   |
| 7.           | 335,06       | 335,25    | 335,22              | 3,6            | 9,8       | 5,8              | 2,6    | 3,8                 | 3,1   |
| 8.           | 335,08       | 335,15    | 334,73              | 8,1            | 10,0      | 9,8              | 3,4    | 3,0                 | 4.3   |
| 9.           | 333,61       | 333,35    | 333,20              | 10,7           | 10,3      | 9,8              | 4.0    | 4,2                 | 4.2   |
| 10.          | 330,62       | 331,00    | 331,14              | 9,2            | 8,7       | 4,9              | 4.0    | 3,2                 | 2,8   |
| 11.          | 330,78       | 329,83    | 326,88              | 1,3            | 6.9       | 3,6              | 2,3    | 2.6                 | 2,4   |
| 12.          | 326,76       | 327,10    | 329,48              | 5,3            | 7,6       | 2.8              | 3,0    | 3.2                 | 2,4   |
| 13.          | 328,12       | 327,17    | 323,77              | 2,2            | 3,4       | 4,3              | 2,0    | 2,4                 | 2,3   |
| 14.          | 325,28       | 326,00    | 326,44              | 4.8            | 6,2       | 5,8              | 3,0    | 3.2                 | 3,2   |
| 15.          | 326,21       | 325,86    | 325,14              | 5,4            | 9,3       | 7,7              | 3,1    | 3.6                 | 3,0   |
| 16.          | 324,63       | 324,73    | 325,66              | 5,4            | 8,2       | 7,2              | 3,1    | 3,4                 | 3.4   |
| 17.          | 325,86       | 325,97    | 327,20              | 8,0            | 10,5      | 7,5              | 3,4    | 4,0                 | 3,6   |
| 18.          | 328,42       | 329,08    | 330,42              | 6.8            | 8,6       | 5,8              | 2,8    | 2,9                 | 3,1   |
| 19.          | 331,49       | 331,27    | 330,30              | 2.8            | 7,7       | 6,3              | 2.6    | 3,1                 | 3.3   |
| 20.          | 329,34       | 328,54    | 327,60              | 7.3            | 9.7       | 8,6              | 3,4    | 3,9                 | 4.0   |
| 21.          | 326,60       | 323,49    | 322,00              | 7,4            | 8,8       | 8,2              | 3,4    | 3.6                 | 3,4   |
| 22.          | 321,30       | 321.03    | 320,22              | 7.6            | 8,6       | 7,2              | 3.4    | 3,7                 | 3,1   |
| 23.          | 320,98       | 322,34    | 323,31              | 7,2            | 8,1       | 6,3              | 3,5    | 3,5                 | 3.3   |
| 24.          | 322,24       | 323,35    | 327,07              | 5,2            | 6,3       | 4.3              | 3,1    | 3,1                 | 2,6   |
| 25.          | 330,34       | 331,88    | 333,00              | 3,6            | 5,4       | 1,2              | 2,5    | 2.6                 | 2,3   |
| 26.          | 332,88       | 332,24    | 331,37              | -0.3           | 4,4       | 2,6              | 2,0    | 2,4                 | 2,4   |
| 27.          | 330,46       | 330,63    | 332,54              | + 2,6          | 4,4       | 2,7              | 2,3    | 2,6                 | 2,4   |
| 28.          | 332,69       | 332,25    | 330,35              | 1,7            | 4,6       | 1,3              | 2,4    | 2,5                 | 2.2   |
| 29.          | 330,97       | 330,40    | 328,60              | 0,0            | 3,6       | 1,2              | 2,0    | 2,5                 | 2,2   |
| 30.          | 329,75       | 329,62    | 330,82              | 1,5            | 3,6       | 2,4              | 2,2    | 2,4                 | 2,3   |
|              | . 07/1 10    | 874,19    | OFF 17              | 151,8          | 244,4     | 160,3            | 93,1 1 | 02.2                | 94,4  |
|              |              |           |                     |                |           |                  |        |                     |       |
| Mittel       | 329,130      |           |                     | +5,150         | 8,146     | 5,343            | 3,103  |                     | 3,146 |
|              |              | 329,153   |                     |                | 6,213     |                  |        | 3,218               |       |
|              | Maxim<br>mit | um den 7  | . Mittags<br>335,25 | Maximun<br>mit | den 3.    | Mittags<br>+12,8 |        | um der<br>gs mit    | 5,0   |
|              | Minima       | m den 23  |                     | Minimum        | den 26 fr |                  |        | um deni             | 13.   |
|              |              | ds mit    | 320,22              |                | uc. 20.11 | -0,3             |        |                     |       |
|              |              | Differen  |                     |                | Differe   |                  |        |                     |       |
| Mittel       |              |           | nd Mini-            | Mittel at      | s Maxin   |                  | Mittel |                     |       |
| -            |              |           |                     |                | -         | Oyaco            |        |                     | 0,0   |

| Winde                                                   | s-Richtu<br>Stärke.                                                              | ng und                                                     | Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | wölku                                        | ng.                                                                               | Regen-                   | Bemerkungen.                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vinde 7 Ubr 81 81 81 8W1 8W1 8W1 8W1 8W1 8W1 8W1 8W     | S-Richtur Stärke.  1 Uhr S1 S1 S1 W 1 O2 N1 SW 1 S |                                                            | 7 U.  2 4 4* Nebl. 2 0 4* 4 4 Guarante de la companion de la c | 1 U.  4 4 4 1 2 4 0 4 Reg. 4 2 4 4 4 1 Reg.  | 10U.<br>4<br>2<br>0<br>Reg.<br>4*<br>4<br>0<br>4<br>4<br>2<br>0<br>3<br>*Rg.<br>4 | 3,4<br>4,0<br>9,0<br>6,0 | eEtwas Regen von 8—9.<br>Abends von 7—8 Nordlicht.<br>eVon 6—7 Regen. |
| W1<br>S1<br>SW1<br>S01<br>N02<br>*01<br>02<br>SW1<br>01 | 81<br>8W2<br>8W1<br>01<br>W1<br>01<br>81<br>8W1<br>81<br>NO1                     | S1<br>SW1<br>W1<br>N2<br>N1<br>O2<br>N1<br>S1<br>O1<br>NO1 | 2<br>Nebo-<br>lig.<br>4 Rg<br>3<br>0<br>3<br>0<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reg.<br>Reg.                                 | 2<br>4<br>3<br>2<br>0<br>2                                                        | 14,0<br>2,1              |                                                                       |
| herrsch<br>Süd-<br>an 14<br>Stürmis<br>früh.<br>Gewitte | und Os<br>hten an I<br>und We<br>Tagen.<br>ch am 9<br>ru. Sturi<br>mittags.      | 6 Tagen<br>st-Winde<br>und 10                              | Bew<br>Trül<br>Es<br>17<br>ode<br>lan<br>Reif<br>frü<br>Wet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ölkte pe regne Tager er w g e 1 a h. sterleu | nge 4 " 10 " 16 te an mehr eniger m 11.                                           | Lin                      |                                                                       |

| 1852<br>Dec. | Baron             | neter bei | 0° R.              | The               | rmomete   | r R.           | Dunstdruck<br>in Par. Linien, |                 |               |  |
|--------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--|
| ,            | 7 Uhr             | 1 Uhr     | 10 Uhr             | 7 Uhr             | 1 Uhr     | 10 Uhr         | 7 Uhr                         | 1 Uhr           | 10 Uh         |  |
| 1.           | 331,50            | 332,00    | 332,10             | $+2,1 \\ 1,8$     | 2,7       | 2,2            | 2,4                           | 2,4             | 2,4           |  |
| 2.           | 331,10            | 331,25    | 331,45             | 1,8               | 2,8       | 2.4            | 2,3                           | 2.4             | 2,2           |  |
| 3.           | 332,17            | 332,06    | 333,63             | 2,6               | 3,6       | 2,2            | 2,4                           | 2,4             | 2,4           |  |
| 4.           | 333,35            | 333,18    | 332,28             | 2,2               | 4.6       | 5,1            | -2,4                          | 2.9             | 2,9           |  |
| 5.           | 333,00            | 333,00    | 333,00             | 5,8               | 7.0       | 4,7            | 3,1                           | 3,1             | 2,9           |  |
| 6.           | 331,64            | 331,56    |                    | 4,3               | 6.4       | 6,4            | 2,9                           | 3,0             | 3,5           |  |
| 7.           | 330,33            | 330,33    | 329,54             | 6,2               | 6,8       | 5,2            | 4,2                           | 3,4             | 3.0           |  |
| 8.           | 328,16            | 327,36    | 326,83             | 2,7               | 6,6       | 6,1            | 2,5                           | 3,2             | 3,1           |  |
| 9.           | 327,50            | 327,84    | 329,35             | 5,2               | 6,7       | 5,5            | 2,9                           | 3,0             | 2.9           |  |
| 10.          | 330,10            | 330,60    | 331,16             | 6,4               | 7,4       | 5,7            | 2,5                           | 3,4             | 3,2           |  |
| 11.          | 331,64            | 332,00    |                    | 3,2               | 5,6       | 2,8            | 2,5                           | 3,0             | 2,5           |  |
| 12.          | 332,10            | 331,38    |                    | 1,2               | 3,6       | 1,4            | 2,2                           | 2,5             | 2,2           |  |
| 13.          | 330,50            | 330,24    | 329,75             | 0,8               | 3,6       | 1,6            | 2,1                           | 2,3             | 2,3           |  |
| 14.          | 329,29            | 329,00    | 328,66             | 0,7               | 3,2       | 2,1            | 2,0                           | 2.4             | 2,4           |  |
| 15.          | 327,62            | 326,38    | 325,25             | 3,2               | 5,3       | 6,2            | 2,4                           | 2,7             | 3,3           |  |
| 16.          | 325,36            | 327,75    | 329,42             | 5,2               | 6,8       | 5,6            | 3,0                           | 3,1             | 2.8           |  |
| 17.          | 327,42            | 327,30    | 327,08             | 5,2               | 8,2       | 6,2            | 3,0                           | 3,0             | 2.8           |  |
| 18.          | 326,64            | 329,56    | 335,85             | 5,7               | 7,3       | 1,4            | 3,1                           | 3,3             | 2,2           |  |
| 19.          | 336,86            | 336,00    | 335,39             | -0,1              | +2,3      | -0.2           | 1,7                           | 2,0             | 2.0           |  |
| 20.          | 334,30            | 333,42    | 332,33             | -0,4              | 2,2       | +2,1           | 1,8                           | 2,0             | 2,0           |  |
| 21.          | 332,33            | 332,18    | 331,12             | +4.5              | 5,9       | 4,8            | 2,6                           | 2,9             | 2.8           |  |
| 22.          | 330,00            | 330.00    | 329,38             | 3,6               | 4.0       | 3,6            | 2,5                           | 2,6             | 2.6           |  |
| 23.          | 328,63            | 329,54    | 330,98             | 1,8               | . 1,8     | - 0.7          | 2,3                           | 2,1             | 1,8           |  |
| 24.          | 332,36            | 333,13    | 333,24             | -0,2              | 1,6       | - -3,1         | 1,8                           | 2,1             | 2,5           |  |
| 25,          | 332,45            | 332,35    | 331,90             | -+- 3,3           | . 6,8     | 6,8            | 2,7                           | 3,1             | 3,2           |  |
| 26.          | 331,32            | 331,52    | 331,00             | 6,9               | 6,2       | 7,2            | 3,2                           | 3,3             | 3,4           |  |
| 27.          | 328,90            | 329,06    | 328,67             | 5,6               | 8,6       | 8,8            | 2,9                           | 3,2             | 3,2           |  |
| 28.          | 328,56            | 328,45    | 328,52             | 7,6               | 8.2       | 7,3            | 3,4                           | 3,8             | 3,5           |  |
| 29.          | 331,76            | 332,67    | 332,06             | 4,9               | 6,7       | 2,8            | 2,9                           | 3,2             | 2,4           |  |
| 30.          | 333,00            | 333,48    | 333,76             | 1,4               | 5,1       | 2,6            | 2,2                           | 3,9             | 2,4           |  |
| 31.          | 334,65            | 335,00    | 335,24             | 4,3               | 6,2       | 5,2            | 2,9                           | 3,4             | 3,9           |  |
| Mittel       | 330,985           | 330,954   | 331,085            | +3,448            | 5,208     | 4,071          | 2,606                         | 2,842           | 2,732         |  |
|              |                   | 331,008   |                    |                   | -1,242    |                |                               | 2,720           | 3             |  |
|              | Maximum           | n den 19. | früh mit<br>336,86 | Maximum<br>mit    | d. 27.    | Abends<br>+8,8 | Maxim<br>Aben                 | um de<br>ds mit | n 27.<br>3,8  |  |
|              | Minimum<br>Abends |           | 325,25             | Minimum<br>Abends |           | -0,7           | Minim.<br>mit                 | d. 24           | . früh<br>1,8 |  |
|              |                   | Differenz | 11,61              | 1                 | Differenz | 9,5            | D                             | fferenz         | 2,0           |  |
| Mittel       |                   |           |                    | Mittel au         |           |                |                               |                 |               |  |

| 7 Uhr   1 Uhr   10 Uhr   7 U. 1 U. 10U. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| S1                                      | is blibt Calendula officinalls u. Ros semperforens.*) ster amellus. Senecio vulgaris. onchus arvensis. rimula prace. blühen. *Nacht stürmisch. amium album. Regeb. Regeb. Nebelregen. 7 Uhr Regen. Uhr Nachts Sturm. Etwas Regen um 4 Uhr. Etwas Regen um 4 Uhr. Nachts Regengösse mit Sturm *Mend mit Hof.  Veilichen haben Knorpen. |  |  |

| 1853<br>Jan. | Baron   | eter bel   | 0° R.               | The     | rmometer  | R.          |                 | anstdru<br>ar. Lin |      |
|--------------|---------|------------|---------------------|---------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|------|
| -            | 7 Uhr   | 1 Uhr      | 10 Uhr              | 7 Uhr   | 1 Uhr     | 10 Uhr      | 7 Uhr           | 1 Uhr              | 10 U |
| 1.           | 335,05  | 334,86     | 334,38              | +4,8    | 5,6       | 2,6         | 3,0             | 3,0                | 2,5  |
| 2.           | 333,43  | 333,33     | 333,00              | 3,8     | 4,6       | 2,6         | 2,5             | 2,9                | 2,4  |
| 3.           | 332,60  | 332,50     | 332,57              | 0,3     | 1,6       | 1,6         | 2,0             | 2,1                | 2,1  |
| 4.           | 331,96  | 332,65     | 331,88              | 1,6     | 3,5       | 0,2         | 2,2             | 2,5                | 2,0  |
| 5.           | 331,47  | 331.74     | 330,86              | -0,6    | 1,8       | 3,4         | 1,9             | 2,2                | 2,5  |
| 6.           | 331,00  | 330,74     | 331,38              | -1-4,2  | 5,7       | 4,2         | 2,7             | 2,9                | 2,5  |
| 7.           | 330,80  | 330,21     | 328,32              | 3,3     | 5,2       | 4,9         | 2,5             | 2,9                | 2,3  |
| 8.           | 327,35  | 327,56     | 326,82              | 5,4     | 6,2       | 6,0         | 3,0             | 3,4                | 3,3  |
| 9.           | 328,66  | 330,00     | 331,26              | 2,9     | 6,2       | 4,4         | 2,6             | 3,0                | 2.7  |
| 10.          | 331,16  | 331,20     | 330,76              | 4,3     | 6,1       | 4,3         | 2,5             | 2,9                | 2,3  |
| 11.          | 327,83  | 329,08     | 331,72              | 5,2     | 8,2       | 3,8         | 2,9             | 3,2                | 2,5  |
| 12.          | 331,24  | 331,32     | 329,87              | 5,6     | 6,8       | 6,1         | 2,8             | 3,0                | 3,0  |
| 13.          | 326,75  | 326,70     | 325,12              | 6,9     | 5,8       | 4,7         | 3.2             | 3,0                | 2,9  |
| 14.          | 325,67  | 327,51     | 329,70              | 3,6     | 4,8       | 3,2         | 2,8             | 2,7                | 2,4  |
| 15.          | 330,07  | 330,00     | 327,52              | 3,4     | 5,4       | 4,2         | 2,4             | 2,8                | 2,6  |
| 16.          | 327,62  | 327,38     | 325,70              | 2,6     | 4,4       | 3,2         | 2,5             | 2,9                | 2,6  |
| 17.          | 323,33  | 323,18     | 323,20              | 4.7     | 6,3       | 4,0         | 2,7             | 2,6                | 2,6  |
| 18,          | 324,90  | 326,53     | 331,30              | 3,3     | 2,8       | 2,7         | 2,4             | 2,5                | 2,5  |
| 19.          | 331,32  | 332,93     | 334,26              | 2,0     | 3,2       | 1,6         | 2,2             | 2,4                | 2,1  |
| 20.          | 333,30  | 332,86     | 331.69              | 0,6     | 3,6       | 2,2         | 2,0             | 2,4                | 2,5  |
| 21.          | 329,56  | 326,70     | 325,64              | 2,8     | 4,0       | 5,0         | 2,5             | 2,6                | 2,8  |
| 22.          | 324,30  | 325,96     | 326,71              | 3,7     | 3,8       | 1,9         | 2,5             | 2,3                | 2,2  |
| 23,          | 327,90  | 328,90     | 330,42              | , 0,0   | 2,6       | 0,7         | 2,0             | 2,2                | 2,1  |
| 24.          | 331,10  | 331,24     | 331,30              | 0,6     | 2,6       | 0,8         | 2,1             | 2,2                | 1,9  |
| 25.          | 329,90  | 329,78     | 328,38              | 0,5     | 3,4       | 1,2         | 2,0             | 2,2                | 2,2  |
| 26.          | 328,47  | 329,00     | 329,63              | -0,3    | 0,6       | -1,7        | 1,7             | 1,9                | 1,6  |
| 27.          | 329,83  | 329,95     | 329,68              | 1.8     | 2,4       | +0,2        | 1,6             | 2,0                | 1,7  |
| 28,          | 328,90  | 329,00     | 330,48              | 0.7     | 2,8       | 0,7         | 1,6             | 1,8                | 1,8  |
| 29.          | 330,74  | 330,77     | 329,90              | 0,7     | 2,2       | 1,3         | 1,8             | 2,2                | 2,2  |
| 30.          | 329,42  | 329,30     | 329,68              | +1,3    | 3,4       | 2,8         | 2,2             | 2,6                | 2,5  |
| 31.          | 330,70  | 332,00     | 333,68              | 2,6     | 3,6       | 3,3         | 2,4             | 2,6                | 2,6  |
| Mittel       | 329,559 | 329,844    | 329,897             | 2,448   | +4,107    | +2,777      | 2,345           | 2,577              | 2,38 |
|              |         | 329,826    | 3                   |         | 3,107     |             |                 | 2,435              |      |
|              | Maximu  | ,          |                     | Maximun | ,         | Mittags     | Maxim           | um den             | 8.   |
|              |         |            | 335,05              |         |           | +8,2        |                 | gs mit             | 3.   |
|              | Minimum | n d. 17. M | itg.<br>323,18      | Minhmun | d. 27. f  | rüh<br>—1,8 | Abds            | um den             | 28.  |
|              |         | Differen   | ız 11,87            |         | Differenz |             | irun            | mit<br>ifferenz    | 1 1  |
| Mittel       | aus Max | imum 11.   | Minimum<br>329,9115 |         |           | num und     | Mittel<br>und l |                    |      |

| Stärke. | g und  | Bewölkung.       |                                                                                                  |                                                                                                          | Regen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bemerkungen.                                                                                           |  |  |
|---------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 Uhr   | 10 Uhr | 7 U.             | 1 U.                                                                                             | 10 U.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |
| NO 1    | 0.1    | 1                | 2                                                                                                | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corylus Avell. beginnt zu blühen und<br>Veilehen, Ficaria u. Oxalis spross                             |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Primula nana, Sonehus arvensis                                                                         |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alsine media blithen.                                                                                  |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rosa semperflor.                                                                                       |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Strichregen.                                                                                          |  |  |
| 0 1     |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strienlegen.                                                                                           |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *Abwechselnd Reg. n. Sonnenschein                                                                      |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abweenseing teg. u. Sonnensenen                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  | 111                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *Strichregen.  Strichregen.                                                                            |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *Strichregen. Strichregen.                                                                             |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -Strichregen.                                                                                          |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 10,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                      |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pyrus Japonica bliiht.                                                                                 |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |  |  |
|         | x 2    |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Corylus allgement in Blüthe.                                                                           |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Iltwas Schnee.                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *Morgenroth. +Um 1/28 Regen.                                                                           |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hasselnussbliithe erfroren.                                                                            |  |  |
|         |        |                  |                                                                                                  |                                                                                                          | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |  |  |
| W 1     | W 1    | 4 hg.            | The                                                                                              | 4                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |  |  |
|         |        | 1 Uhr 10 Uhr N01 | 1 Uhr   10 Uhr   7 U.   NO 1   0 1   4   80 1   0 1   4   80 1   0 1   1   1   1   1   1   1   1 | 1 Uhr 10 Uhr 7 U. 1 U. NO1 01 01 4 2 801 01 01 4 0 801 801 801 801 901 901 901 901 901 901 901 901 901 9 | 1 Uhr 10 Uhr 7 U. 1 U. 10U.  NO 1 01 4 2 4 SO 1 01 4 0 4 SO 1 0 1 4 0 4 SO 1 0 1 0 1 4 0 4 SO 1 0 1 0 1 4 1 SO 1 0 1 0 1 4 0 4 SO 1 0 1 0 1 4 1 SO 1 0 1 0 1 4 0 1 SO 1 0 1 0 1 1 SO 1 0 1 1 1 SO 1 1 1 1 SO 1 1 1 1 1 SO 1 1 1 1 1 | 1 Uhr 10 Uhr 7 U 1 U 10U 10U 100 101 4 2 4 4 101 101 101 4 0 4 3 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1 |  |  |

| 1853<br>Febr. | Baro           | meter bei | 0° R.                                          | Th        | ermomete             | Dunstdruck<br>in Par, Linien. |          |          |       |
|---------------|----------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|----------|----------|-------|
|               | 7 Uhr          | 1 Uhr     | 10 Uhr                                         | 7 Uhr     | 1 Uhr                | 10 Uhr                        | 7 Uhr    | 1 Uhr    | 10 U  |
| 1.            | 333,04         |           | 332,64                                         | + 2,8     | + 4,4                | + 2,9                         | 2,5      | 2,5      | 2,4   |
| 2.            | 331,76         |           | 331,00                                         | 1,8       | 3,6                  | 2,4                           | 1 2.3    | 2,3      | 2,3   |
| 3.            | 329,52         |           | 327,62                                         | 1,8       | 3,3                  | 1,6                           | 1,9      | 1,9      | 2,0   |
| 4.            | 326,00         |           | 327,14                                         | 0,4       | 2.6                  | - 0,6                         | 1,9      | 2,0      | 1,9   |
| 5.            | 328,12         | 328,80    | 329,54                                         | - 0,7     | 0,7                  | $^{+0,4}_{+0,2}$              | 1,8      | 1,9      | 1,8   |
| 6.            | 329,62         | 329,34    | 328,64                                         | + 0,3     | 1,3                  | + 0,2                         | 1,8      | 2,0      | 1,8   |
| 7.            | 326,78         | 326,72    | 326,29                                         | - 0,3     | 0,2                  | - 0,2                         | 1,8      | 1,9      | 1,9   |
| 8.            | 324,57         | 323,38    | 322,54                                         | - 0,0     | 3,3                  | + 0,3                         | 2,0      | 2,3      | 2,2   |
| 9.            | 321,88         | 321,49    | 320,64                                         | 1-1- 0,2  | 3,3                  | - 1,2                         | 2,0      | 2,5      | 1,8   |
| 10.           | 320,08         | 320,46    | 320,00                                         |           | 0,8                  | - 0,0                         | 1,9      | 2,0      | 1,9   |
| 11.           | 320,54         | 321,12    | 322,83                                         |           | 0,8                  | - 0,2                         | 2,0      | 2,0      | 2,0   |
| 12.           | 323,30         | 324,86    | 325,64                                         | 0,0       | 3,2                  | _ 0,1                         | 2,0      | 2,4      | 1,8   |
| 13.           | 325,42         | 324,83    | 327,12                                         | - 0,8     | 0,2                  | - 2,3                         | 1,7      | 1,8      | 1,3   |
| 14.           | 327,54         | 328,14    | 328,55                                         | - 3,8     | - 2,3                | - 3.4                         | 1,3      | 1,7      | 1,5   |
| 15.           | 329,18         | 329,44    | 329,54                                         | - 3,0     | + 0,2                | _ 1,3                         | 1,4      | 1,9      | 1,7   |
| 16.           | 328,86         | 328,30    | 328,55<br>329,54<br>327,52<br>325,88<br>325,80 | - 5,3     | - 0,2                | - 2,8                         | 1,6      | 1,8      | 1,6   |
| 17.           | 326,68         | 326,34    | 325,88                                         | - 3,8     | -1- 0,4              | - 1,8                         | 1,7      | 1,8      | 1,9   |
| 18.           | 325,13         | 325,40    | 325,80                                         | - 3,8     | + 1,2                | - 3,7                         | 2,0      | 2,0      | 1,5   |
| 19.           | 324,66         | 324,15    | 323,60<br>325,92                               | - 4,7     | _ 2,3                | - 3.3                         | 1,5      | 1,8      | 1,6   |
| 20.           | 322,90         | 323,84    | 325,92                                         | _ 2,8     | + 2,3                | - 1,8                         | 1,8      | 2,4      | 1,9   |
| 21.           | 328,00         | 329,35    | 331,37<br>330,66                               | - 2,8     | 1,4                  | 2,8                           | 1,8      | 2,0      | 1,3   |
| 22.           | 332,00         | 331,86    | 330,66                                         | - 6,4     | 1,0                  | 1,7                           | 1,2      | 1,9      | 2,2   |
| 23.           | 327,84         | 323,82    | 321,52                                         | - 1,2     | 1,8                  | - 0,2                         | 2,1      | 2,1      | 1,9   |
| 24.           | 323,13         | 325,54    | 327,22                                         | - 1,6     | 0,4                  | - 7,3<br>- 1,7                | 2,0      | 1,6      | 1,5   |
|               | 328,84         | 323,24    | 326,54                                         | - 2,1     | 2,6                  | - 1,7                         | 2,2      | 2,4      | 1,7   |
| 26.           | 329,52         | 327,56    | 323,34                                         | -10,2     | 2,6                  | - 0,2                         | 1,1      | 2,1      | 1,9   |
|               | 324,08         | 325,26    | 326,47                                         | +1,2      | 3,6                  | - 0,3                         | 1,9      | 2,0      | 1,8   |
| 28.           | 328,11         | 328,72    | 329,18                                         | - 1,1     | 4,7                  | - 3,2                         | 1,7      | 2,2      | 1,3   |
|               |                |           |                                                |           | 1                    |                               |          |          |       |
| umma          | 182,10         | 182,05    | 184,75                                         | - 47,3 -  | <del> </del> -49,9 - | -32,1                         | 50,9     |          |       |
| littel        |                |           | 326,598                                        | -1,689    |                      | -1,146                        |          |          | 1,800 |
|               |                | 326,533   | Mittage                                        | Maximum   | - 0,351              | Miltons                       |          | 1,886    | Lond  |
|               | mit            |           | 333,44                                         |           |                      | +4,7                          | 9. Mitt  | ags      | 2,5   |
|               | Minimun<br>mit | den 10.   | 320,00                                         | Minimum   |                      | -1-10,2                       |          |          | 1,1   |
|               |                | Differenz |                                                |           | Differe              | nz 14,9                       | 1        | Differen | z 1,4 |
| litte1        | ans Ma         | kimum un  | d Mini-                                        | Mittal au | Maxim                | um nad                        | Mittal a | ue Max   | inmm  |

| Winde       | s-Richtu<br>Stärke. | ng und     | Ве         | wölk   | ing.         | Regen- | Bemerkungen.                                                      |
|-------------|---------------------|------------|------------|--------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 7 Uhr       | 1 Uhr               | 10 Ubr     | 7 U.       | 1 U.   | 10 U.        |        |                                                                   |
| NO 1<br>0 2 | NO 2                | NO 2       | 4<br>4 Rg. | 4      | 4<br>4 Rg.   |        | *Reps zum Theil an der Blüthe<br>nebstdem allg. in Bläthenknospen |
| 02          | 02                  | 0.2        | 1          | 4      | 4            |        | Erle an der Blüthe.                                               |
| SO 1        | 80 1                | N2         | 3*         | 4      | 0            | 1,3    | *Nachts ctwas Schnee.                                             |
| 02          | S 1                 | NO 1       | 4          | 4      | 4            | 1,0    | 2.depts civilia connect                                           |
| NO 1        | NO 1                | NO 1       | 4          | 4      | 4            | ŀ      |                                                                   |
| 01          | 0.1                 | 01         | 4          | 4      | 4            | 1      |                                                                   |
| 0.1         | o 1                 | N1         | 1 4        | 3      | 4            | 1      |                                                                   |
| N1          | NO 1                | NO 1       | 40         | 4      | 0            | 1      | *Nachts Schnee.                                                   |
| NO 1        | NO 1                | N1         | 3          | 4      | 4            | 1      | 2.deats consect                                                   |
| N 1         | NNO 1               | NNO 1      |            | 4Wan   | 4 Wilse      | 0,6    |                                                                   |
| NO 1        | SW 1                | NO 1       | 4          | 4      | 0            | 10,0   | 1                                                                 |
| NO 1        | NO 1                | NO2        | 4          | 4sehn  |              | i      |                                                                   |
| NO 2        | NO 2                | NO 2       | 0          | 4      | 4            | 1      |                                                                   |
| SW 1        | W 2                 | NW 1       | Schner     | 3      | 3            | 0,3    | 1                                                                 |
| N1          | N1                  | N1         | 0          | 0      | 0            | 1,,-   |                                                                   |
| N1          | 8w 1                | SW I       | 1 4        | 2      | 4schu.       |        |                                                                   |
| 81          | 81                  | NO2        | 3          | 0      | 0            |        |                                                                   |
| AW 1        | N2                  | N1         | 2*         | 4schn  |              |        | *Von 8-12 etwas Schnee.                                           |
| W 1         | W 1                 | N1         | 4sehn.     |        | Schnee       |        |                                                                   |
| W2          | W 2                 | NW 1       | 4          | 4 schn |              | 2,9    |                                                                   |
| SW 1        | Wi                  | W 1        | 2          | 0      | 4            | 1~,0   |                                                                   |
| SW 2        | SW 1                | W 1        | Schne      |        |              |        |                                                                   |
| NW 2        | N2                  | N1         | 4chne      |        | Ô            | 2,6    | 1                                                                 |
| 82          | SW 1                | NW3        | Schnee     | Schner | 4            | 2,5    | 1                                                                 |
| N1          | SW 1                | SW3        | 0          | 2      | Schnee       | 0,2    | *                                                                 |
| SW3         | SW3                 | W 2        | 4          | 3      | 0            | ,,,    |                                                                   |
| N 1         | SW1                 | N 1        | 4 Schul    | 4      | 4            | 0,1    | 1                                                                 |
|             |                     |            | -Fice.     |        |              | ,,,    |                                                                   |
|             |                     |            |            |        |              | 1      |                                                                   |
|             | 1                   |            |            |        |              |        |                                                                   |
| Der W       | ind we              | hte aus    | Heit       | ere Ta | ige 2        | 10.5   | Sunma                                                             |
| Nördl.      | und Oe<br>in 17 Ta  | stl. Stri- | Wol        | kig-s  | nng.6        | Lin.   |                                                                   |
| S. u.       | W. an 1             | Tagen.     | Trut       |        | 20<br>e oder |        |                                                                   |
|             | ch am 2             |            | sch        |        | an 15        |        |                                                                   |
|             | s u. am             |            |            | el am  | 11.          |        |                                                                   |
|             |                     |            |            |        |              |        |                                                                   |
|             |                     |            |            |        |              | 1      |                                                                   |
|             |                     |            | ı          |        |              | 1      | 1                                                                 |

| 1853<br>März. | Baron              | neter bei | 0° R.            | The            | rmometer         | R.             | Dunstdruck<br>in Par. Linien. |             |              |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------|--------------|
|               | 7 Uhr              | 1 Uhr     | 10 Uhr           | 7 Uhr          | 1 Uhr            | 10 Uhr         | 7Uhr                          | 1 Uhr       | 10 U.        |
| 1.            | 328,98             | 328,73    | 328,98           | - 4,6          | - 0,0            | _ 3,4          | 1,1                           | 1,5         | 1,1          |
| 2.            | 327,18             | 326,90    | 326,34           | - 3,8          | + 1,3            | - 2,4          | 1,8                           | 2,0         | 1,4          |
| 3.            | 326,46             | 327,77    | 330,84           | - 4,8          | 1,5              | _ 3,8          | 1,3                           | 1,9         | 1,6          |
| 4.            | 332,00             | 332,65    | 333,57           | - 6,8          | 2,4              | - 0,6          | 1,2                           | 2,0         | 1,7          |
| 5.            | 333,60             | 333,28    | 332,28           | - 2,1          | 4,6              | -1-0,6         | 1,5                           | 2,1         | 1,8          |
| 6.            | 331,34             | 331,63    | 332,47           | +0.2           | 7,4              | 2,2            | 1,9<br>2,2<br>2,3             | 2,9         | 2,2          |
| 7.            | 332,70             | 332,88    | 332,52           | 1,4            | 8,7              | 2,4            | 2,2                           | 3,2         | 2,4          |
| 8.            | 331,99             | 332,10    | 332,40           | 2,2            | 5,0              | 2,6            | 2,3                           | 2,8         | 2,5          |
| 9.            | 333,22             | 333,80    | 334,52           | 1,7            | 6,7              | 1,3            | 2,3                           | 3,2         | 2,1          |
| 10.           | 334,69             | 334,89    | 334,94           | 1,2            | 6,2              | 0,6            | 2,1                           | 2,5         | 2,0          |
| 11.           | 334,59             | 334,08    | 333,83           | 0,7            | 5,8              | 0,3            | 1,8                           | 2,6         | 2,1          |
| 12.           | 333,52             | 333,07    | 332,36           | - 0,4          | 6,6              | 2,2            | 2,0                           | 3,2         | 2,2          |
| 13.           | 331,00             |           | 329,35           | 0,4            | 6,6              | 2,2            | 2,0                           | 3,2         | 2,4          |
| 14.           | 329,54             | 329,84    | 330,07           | - 0,0          | 5,4              | 1,7            | 2,0                           | 3,0         | 2,2          |
| 15.           | 329,46             | 328,40    | 326,93           | + 0,3          | 7,1              | 4,4            | 2,0<br>2,0<br>2,0<br>2,1      | 3,0         |              |
| 16.           | 325,63             | 325,43    | 325,10           | 1,1            | 2,2              | - 0,3          | 2,1                           | 2,2         | 1,6          |
| 17.           | 326,20             | 327,66    | 328,90           | - 2,9          | - 0,8            | - 3,1          | 2,0                           | 2,1<br>1,9  |              |
| 18.           | 329,20             | 329,90    | 331,08           | - 4,0<br>- 5,8 | +0.4             | - 3,2<br>- 5,0 | 1.9                           | 1,9         | 2,0<br>1,4   |
| 19.           | 331,58             | 331,12    | 331,07           |                | $^{+0.0}_{-1.3}$ | - 5,0<br>- 3,7 | 1,2                           | 1,6         | 1,6          |
| 20.           | 330,87             | 330,84    | 330,75<br>329,34 | -7,9<br>-4,6   | - 1,3            | - 2,4          | 1,4                           | 1,4         | 1,3          |
| 21.           | 330,16             | 328,28    | 328,06           |                | +0.7             | - 2,0          | 1.9                           | 2,0         | 1.4          |
| 22.           | 328,68<br>327,50   | 327,57    | 327,42           |                | 0,2              | - 2,2          | 1,5                           | 2,0         | 1,5          |
| 23.           |                    | 327,08    | 327,76           |                | - 0,3            | - 2,6          | 1'6                           | 2,0         | 2,0          |
| 24.<br>25.    | $327,00 \\ 328,32$ | 329,28    | 330,42           | - 3,3          | 0,3<br>1,8       | - 17           | 1,6<br>1,8                    | 2,1         | 1.7          |
| 26.           | 330,83             | 330,80    | 331,00           | = 3,7          | 4,5              | - 0,7          | 1'5                           | 2,4         | 1,7          |
| 27.           | 331,44             | 331,36    | 331,80           | - 1,8          | 3,6              | - 1,0          | 1.6                           | 1,7         | 1,5          |
| 28.           | 332,16             | 332,18    | 332,94           | - 2,8          |                  | - 2,0          | 1,2                           | 1,7         | 1,2          |
| 29.           | 333,10             | 332,72    | 332,30           | - 2,2          | 3,8              | - 0,3          | 12                            | 1,9         | 1,5          |
| 30.           | 331,70             | 330,91    | 330.47           | - 0,8          | 5,4              | - 0,3<br>- 0,0 | 1,5                           | 2,0         | 1,6          |
| 31.           | 330,26             | 330,72    | 330,25           | + 0,2          | 10,0             |                | 1,7                           | 3,3         | 2,5          |
|               |                    |           |                  |                |                  |                | ×0.0                          | -40         |              |
| Summa         | 14,90              | 15,79     | 19,80            | 64,5 -         | +111,7           | -23,5          | 53,6<br>1,71                  | 71,3<br>2,3 | 57,0<br>1,84 |
| Mittel        | 330,480            |           | 330,638          | - 2,080        |                  | -0,755         |                               |             | <u> </u>     |
|               |                    | 330,542   |                  |                | +0,024           |                |                               | 1,950"      |              |
|               | Maximu             | m den 10. | Abends<br>334,94 | Maximum<br>mit | den 31.          | +10,0          | Mitta                         | gs mit      | 3,3          |
|               | Minimu             | m den 16  | . 1              | Minimum        | den 20. fr       | üh             | Minim                         | um den      | 1.,          |
|               | Abend              |           | 325,10           | mit            |                  | -7,9           | früh r                        | nit         | 1,1          |
|               |                    | Differenz |                  |                | Differen         | nz 2,1         |                               | Differen    | z 2,2        |
| Mittel        | oue Mor            |           |                  | Mittel at      |                  |                | Mittel                        | aus Ma      | ximun        |
|               |                    |           | 330,020          |                |                  |                | u.Mir                         |             | 1,1          |

| Winde                                                                                     | Stärke.                                               | ng und                                                                              | Be                                                                                  | wölku                                                       | ng.                                                                                                                       | Regen-             | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Winde  7 Uhr  11 N602 01 01 01 8W1 N1 N1 N1 N01 N01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 | Stärke.                                               | 10 Uhr S1 N01 01 W1 SW1 SW1 SW1 SW2 N1 N02 N01 SW2 N01 N02 N01 N02 N02 N01 N1 N1 N1 | 7 U.  4 Sehn 4 sehn. 2 4 4 4 4 Rg. Nebl. 4 stra- 10 0 0 1 1 4 4 4 0 4 stra- 4 3 3 3 |                                                             | 10U.  4 0 4 2 2 4 4 4 Nebll 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 | 2,5                | Bemerkungen.  Schnee.  Bienenreinigungsausflug. Bachstelen das.  Diechne eit langsam zerflossen ** Bienen tragen Hüsehen ein.*  Von 11.Mit. an wurde dar Thermort. 1. Nr.  117, 2. Nr. 116 beobachtet. Eis- u Siedpunkte derselben, bel 25"  Barontrad, untersucht, sind richtig *\text{Achts} etwas Regen.  *Schneeflocken. †\text{Nachts} Schnee |
| herrschi<br>Süd- u<br>an 8 T                                                              | W1 W1 O2 O2 O2 O2 S1 and Ost ten an 23 and Wes ragen. | 3 Tagen,<br>t-Winde                                                                 | Les fice<br>etw:<br>Sch<br>Nebe<br>Donn<br>Heite<br>Wolk                            | 4<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>2<br>1 an 9<br>as we<br>needd | Tag. niges .Reg. Mbds. Mrgs. t. — ge 9 nng.6                                                                              | 0,7<br>4,3<br>Lin. | Gagea arvensis.  Zerstreut blühet noch Corylus. Bellis percanis beginnt zu blühe. Luzula camp an der Blüthe. Kröten kommen vor, copuliren sielt ut quacken. Veronica hedered, hilber der kristen bediene der der der der der der der der der de                                                                                                    |

| 1853<br>April | Baron                                 | neter bei  | 0º R.              | The                  | rmomete       | r R.                              |                               | unstdr<br>Par, L |        |
|---------------|---------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|
|               | 6 Uhr                                 | 1 Uhr      | 10 Uhr             | 6 Uhr                | 1 Uhr         | 10 Uhr                            | 6 Uhr                         | 1 Uhr            | 10 Uh  |
| 1.            | 329,29                                | 328,20     | 326,76             | +2,6                 | 8,2           | 6,4                               | 2,4                           | 3,3              | 3,4    |
| 2.            | 328,20                                | 329,41     | 330,44             | 3,7                  | 9,1           | 5,2                               | 2,7                           | 3,3              | 3,1    |
| 3.            | 331,48                                | 331,00     | 330,82             | 4.0                  | 10,1          | 6,3                               | 2,9                           | 3,7              | 3,5    |
| 4.            | 330,00                                | 329,81     | 330,90             | 6,1                  | 9,2           | 4,6                               | 3,3                           | 3,8              | 3,0    |
| 5.            | 330,90                                | 330,37     | 330,68             | 5,0                  | 8,2           | 8,2                               | 3,0                           | 3,0              | 4,0    |
| 6.            | 331,56                                | 332,66     | 331,80             | 5,4                  | 12,5          | 9,5                               | 3,1                           | 4,3              | 4,3    |
| 7.            | 330,65                                | 329,46     | 329,33             | 8,8                  | 12,7          | 7,6                               | 4,1                           | 4,5              | 3,4    |
| 8.            | 329,36                                | 328,64     | 329,04             | 5,7                  | 10,8          | 5,1                               | 3,0                           | 3,6              | 3,0    |
| 9.            | 330,38                                | 331,66     | 332,75             | 3,3                  | 6,7           | 2,1                               | 1,5                           | 2,4              | 2,4    |
| 10.           | 333,38                                | 334,76     | 334,44             | 1.8                  | 7,1           | 3,3                               | 2,3                           | 2,6              | 2,5    |
| 11.           | 332,38                                | 332,66     | 331,78             | 3,6                  | 5,6           | 5,2                               | 2,6                           | 3,0              | 3,1    |
| 12.           | 329,77                                | 328,95     | 328,38             | 5,0                  | 8,4           | 3,0                               | 2,9                           | 3,0              | 2,4    |
| 13.           | 327,80                                | 328,51     | 329,88             |                      | 4.7           | 0,2                               | 2.6                           | 2,8              | 1,9    |
| 14.           | 330,06                                |            | 330,28             | 0.4                  | 6,0           | 1,8                               | 2,0                           | 2,2              | 2,0    |
| 15.           | 331,00                                | 331,15     |                    | 1.6                  | 5,6           | 1,7                               | 2,0                           | 2,5              | 2,3    |
| 16.           | 331,72                                |            |                    | 3,1                  | 6,4           | 2,8                               | 2,3                           | 2,5              | 2,6    |
| 17.           | 332,72                                | 332,85     | 332,06             | 4,4                  | 6,1           | 5,4                               | 2,7                           | 3,1              | 3,1    |
| 18.           | 330,50                                | 331,14     | 332,29             | 5,8                  | 9,6           | 5,4                               | 3,1                           | 3,2              | 3,0    |
| 19.           | 331,94                                |            | 329,68             | 4.2                  | 10,1          | 6,2                               | 2,7                           | 3,3              | 3.0    |
| 20.           | 328.16                                |            | 327,30             | 5,5                  | 11,0          | 4,8                               | 3,0                           | 8,6              | 2,9    |
| 21.           | -328,54                               |            | 327,67             | 4,2                  | 10,0          | 5,8                               | 2,4                           | 3,3              | 3,0    |
| 22.           | 326,47                                |            | 325,74             | 5,8                  | 11,6          | 7,7                               | 3,2                           | 4,0              | 3,6    |
| 23.           | 325,45                                | 326,27     |                    | 7.6                  | 11,4          | 4,8                               | 3,3                           | 4,0              | 3,0    |
| 24.           | 331,00                                | 331.00     | 330,09             | 4.5                  | 9,2           | 4,4                               | 2,8                           | 3,5              | 2,9    |
| 25.           | 327,88                                | 326,37     |                    | 6,2                  | 9,1           | 5,0                               | 3.2                           | 3,5              | 2,9    |
| 26.           | 327,59                                | 328,20     |                    | 4.7                  | 9,0           | 7,2                               | 2,4                           | 3,1              | 2,7    |
| 27.           | 329,83                                |            | 330,66             |                      | 9,2           | 3,7                               | 2,8                           | 3,0              | 2,8    |
| 28.           | 330,38                                | 329,64     |                    | 2,6                  | 9,6           | 4,5                               |                               | 3,0              | 2,5    |
| 29.           | 328,80                                |            |                    | 5,0                  | 12,5          | 9,2                               | 3,0                           | 3,5              | 3,4    |
| 30.           | 328,00                                | 327,60     | 328,54             | 9,2                  | 16,7          | 11,2                              | 3,7                           | 4,3              | 4,0    |
|               |                                       | 1          |                    |                      |               |                                   | 1                             |                  |        |
| Summs         | 893,19                                | 892,41     | 895,86             | 136,6                | 276,4         | 160,3                             |                               | 98,9             | 89,7   |
| Mittel        | 329,773                               | 329,747    | 329,862            | 4,55                 | 3 9,213       | 3 5,343                           | 2,78                          | 30 3,29          | 6 2,99 |
|               |                                       | 329,794*** |                    | 6,3690               |               | ,022"                             |                               |                  |        |
|               | Maximum den 10. Mittags<br>mit 334,76 |            |                    |                      | den 30.       | Maximum den 7.<br>Mittags mit 4,5 |                               |                  |        |
|               | Minimum den 23, früh mit<br>325,45    |            |                    |                      |               | Minim<br>mit                      | linim. d. 9. früh<br>mit 1,5" |                  |        |
|               |                                       | Differenz  |                    | 1                    | Differenz 3,0 |                                   |                               |                  |        |
| Mittel        | aus Maxi                              | mum und    | Minimum<br>330,105 | Mittel au<br>Minimur | s Maxim       | um und<br>                        |                               |                  |        |

| Winde                                                                                           | s-Richtu<br>Stärke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ng und                                                                                                    | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ewölkt                                               | ing.                                                 | Regen-                                 | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 Ubr N01 NW11 NW11 SW1 SS1 SW1 SS1 NV1 SS1 NV1 NV1 NV2 NN01 NN0 NN0 NN0 NN0 NN0 NN0 NN0 NN0 NN | 1 Uhr  SW2 W2 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW1 SW2 W2 W1 N2 W2 W1 N0 SW2 NW SSW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW2 SW3 SW1 SW2 | SW1<br>W1<br>W1<br>S2<br>SW1<br>SW2<br>W2<br>W2<br>NW3<br>NO2<br>NY1<br>W1<br>NY1<br>W2<br>O2<br>W1<br>W2 | 6 U.  1 Regs. 2 4 Rg. 4 Mg. 4 Mg. 3 3 Rg. 13 3 Regs. 3 3 Rg. 14 4 Rg. 14 4 Rg. 14 4 Rg. 14 4 Rg. 14 5 Regs. 2 elirib. 1 4 Rg. 14 6 O lini. 3 2 U. 14 6 O lini. 1 6 O lini. 1 7 O lini. 1 7 O lini. 1 8 | 4 Rg. 2 2 4 8 Reg. 4 3 4 2 2 2 † 4 Rg. 2 0 4 8 2 4 4 | 4 Rg. 4 Reg. 2 Reg. 4 1 4 3 4 Rg. Reg. 0 4 4 4 4 Rg. | 2,0<br>4,7<br>4,5<br>8,0<br>2,8<br>6,0 | Rothschwänzchen da.  *Um 44 Gewit. m. Reg. u. Graupeln Frenari arn. u. Vinca minor blüben *Von 2-5 starker Regen.*9 Unnus camp. elliss. nietrandr. blühen.  *Strichreg. Ab. etw. Froschquacken Anemone nemorosa. Corn. mascula Corydalis u. Bellis alig. m Blüthen  Frosch qu a ek e n. Hyacinthus orient.  *Schnegestible Schnee.**) Juniperus virginiana.  Populus tremula.  Aarcissus poët.  *Hegen. *Fegengüsse. Golddrossel singt., Primula ver.s.  *Nacht Regen.***) Von 2 Uhr an Regen.  *Skir aurita blütht.  *Strichregen 12 Uhr.  *Strichregen 12 Uhr.  *Strichregen 12 Uhr.  *Valula pyramidalis blüht.  *Vopulus remulus abgeblüht.††)  *Vo et ku ek rul. Roggen 4" hoch.  *Haibuckeel blüth. |
| N. u. O<br>s. W. a<br>türmisch                                                                  | ten Win<br>2. an 12,<br>2. an 18 Ta<br>2. am 12. A<br>2. Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                  | aus S.<br>agen.<br>Abends.                                                                                | Bewöl<br>nlge<br>Trübe<br>Es reg<br>schne<br>Tage<br>Ein D<br>ter a<br>Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kt-sor                                               | 13<br>14<br>oder<br>19<br>wet-                       | 31,0<br>Lin.                           | ") Cerydalis solida blübt.  ") Um 1-3 n. 5 Schnerflocken.  "") Apriksene blüben am Spallere.  () Land ach wa lb en da.  ††) Republübt beginnt, auch Winter- kohl allgemein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1853<br>Mai. | Baron                               | neter bei | 0º R.   | The                 | rmometer  | R.                               |                 | unstdru<br>Par. Li |                |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
|              | 6 Uhr                               | 1 Uhr     | 10 Uhr  | 6 Uhr               | 1 Uhr     | 10 Uhr                           | 6 Uhr           | 1 Uhr              | 10 U           |
| 1.           | 330.14                              | 330,73    | 331,70  | 9,2<br>5,7          | 14,3      | 7,0                              | 4,0             | 4,6                | 2,4            |
| 2.           | 331,66                              | 331,00    | 330,25  | 5.7                 | 14,6      | 10,2                             | 3,1             | 4,7                | 3,5            |
| 3.           | 330,25                              | 330,00    | 330,20  | 9,5                 | 20,3      | 11,7                             | 3,4             | 4,7                | 4,2            |
| 4.           | 331.15                              | 331.18    | 331,86  | 12,3                | 16,4      | 8,3                              | 4,1             | 4,8                | 3,8            |
| 5.           | 331,60                              | 331,77    | 331,13  | 7,0                 | 11,2      | 7,8                              | 3,2             | 3,3                | 3,2            |
| 6.           | 330,26                              | 328,58    | 326,59  | 5,4                 | 13,6      | 8.4                              | 2,7             | 3,3                | 3,1            |
| 7.           | 326,00                              | 325,92    | 326,23  | 6,4                 | 9,2       | 5,3                              | 3,2             | 3,0                | 3,0            |
| 8.           | 325,58                              | 325,10    | 328,88  | 5,2                 | 8,7       | 4,3                              | 2,7             | 3,6                | 2,6            |
| 9,           | 330,26                              | 329,38    | 328,41  | 4,6                 | 12,3      | 7,6                              | 3,0             | 2,8                | 3,3            |
| 10.          | 329,77                              | 330,64    | 332,10  | 6,2                 | 12,0      | 5,8                              | 3,0             | 3,2                | 3,1            |
| 11.          | 333,00                              | 332,00    | 330,67  | 3,4                 | 10,0      | 7,2                              | 2,6             | 3,3                | 2,5            |
| 12.          | 330,07                              | 330,23    | 331,34  | 8,3                 | 14,2      | 9,2                              | 4,0             | 5,3                | 4.0            |
| 13.          | 332,28                              | 332,67    | 332,97  | 9,2                 | 12,6      | 6,8                              | 3,9             | 4,0                | 2,7            |
| 14.          | 332,47                              | 332,00    | 331,60  | 8,0                 | 13,2      | 7,4                              | 2,8             | 3,8                | 2,5            |
|              |                                     |           |         | 7,5                 | 10,0      | 11.2                             | 2,0             |                    |                |
| 15.          | 330,80                              | 330,00    | 329,86  | 1,5                 | 15,3      |                                  | 2,9             | 3,5                | 3,3            |
| 16.          | 329,73                              | 328,53    | 328,04  | 9,7                 | 16,2      | 11,3                             | 3,2             | 4,7                | 3,6            |
| 17.          | 327,85                              | 327,83    | 328,00  | 8,8                 | 10,7      | 9,7                              | 2,6             | 4,0                | 4,0            |
| 18.          | 328,10                              | 328,68    |         | 9,3                 | 14,6      | 10,0                             | 4,0             | 4,5                | 4,0            |
| 19.          | 330,10                              | 329,93    | 330,04  | 7,5                 | 16,3      | 8,4                              | 3,2             | 4,0                | 4,0            |
| 20.          | 330,31                              | 330,20    | 331,00  | 8,6                 | 13,7      | 7,8                              | 3,1             | 4,0                | 3,5            |
| 21.          | 331,06                              | 330,52    | 330,82  | 9,6                 | 13,4      | 8,2                              | 3,6             | 3,5                | 3,6            |
| 22.          | 330,58                              | 330,60    | 331,23  | 10,2                | 12,7      | 9,8                              | 3,7             | 4,2                | 4,0            |
| 23.          | 331,52                              | 331,50    | 331,62  | 10,6                | 16,2      | 11,3                             | 4,0             | 4,5                | 4.0            |
| 24.          | 331,79                              | 330,85    | 328,93  | 11,2                | 17,2      | 12,8                             | 3,0             | 3,6                | 3,3            |
| 25.          | 328,30                              | 327,37    | 326,62  | 12,2                | 19,2      | 15,3                             | 3,5             | 4,3                | 4,1            |
| 26.          | 327,27                              | 327,14    | 328,23  | 13,6                | 18,9      | 12,8                             | 4,0             | 5.2                | 5,0            |
| 27.          | 328,75                              | 328,88    | 329,23  | 12,3                | 18,9      | 12,2                             | 5,0             | 5,8                | 5,0            |
| 28.          | 329,56                              | 329,28    | 329,58  | 12,6                | 18,7      | 12,2                             | 5,0             | 5,9                | 5,0            |
| 29.          | 329,86                              | 330,14    | 330,33  | 12,2                | 16,7      | 10,1                             | 4,9             | 4,9                | 4,6            |
| 30.          | 330,00                              | 330,14    | 329,02  | 10,0                | 13,4      | 12,2                             | 4,3             | 4,4                | 4,8            |
| 31.          | 327,56                              | 327,24    | 327,96  | 12,3                | 12,5      | 11,8                             | 4,9             | 5,6                | 5,3            |
| ·            | 00.00                               | 000.00    | 894,44  | 278,6               | 447.9     | 294,1                            | 100 0           | 131,0              | 4180           |
|              |                                     | 920,03    | 329,814 | 8,98                |           |                                  |                 | 4,225              |                |
| Direct       |                                     | 329,805   |         |                     | 10,966    |                                  | 0,010           | 3,726              | 0,100          |
| 1            | daximum                             |           |         | Maximum             |           |                                  | Maxim           | um den             | 28.            |
|              |                                     |           | 330,00  |                     |           | +20,3                            | Mitta           | gs mit             | 5,9            |
| 1            | Minimum d. 8. Mittags<br>mit 325,10 |           |         |                     | d. 11. fr | Minimum den 1.<br>Abends mit 2,4 |                 |                    |                |
|              |                                     | Differen  |         |                     | Differenz |                                  |                 | ifferenz           |                |
| Mittel       | aus Maxi                            | imum u.   |         | Mittel au<br>Minimu |           | 11,85                            | Mittel<br>und I | aus Ma<br>Iinimui  | ximur<br>n 4.7 |

| Wind                                                                                   | esrichtun<br>Stärke.                                                                                                                                                                                                                                              | g und                                                                                                                                                                                                                                                                   | Be                                                               | wölku                                                  | ng.                                             | Regen-                   | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Uhr                                                                                  | 2 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 U.                                                             | 2 U.                                                   | 10 U.                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W1<br>N1<br>N0<br>N0<br>N0<br>N0<br>N0<br>N0<br>N0<br>N0<br>N0<br>N0<br>N0<br>N0<br>N0 | W1<br>W1<br>N02<br>NN01<br>W2<br>N02<br>N02<br>01<br>N2<br>02<br>02<br>02<br>02<br>02<br>02<br>02<br>81<br>N01<br>N02<br>N01<br>N02<br>N01<br>N02<br>N01<br>N02<br>N01<br>N02<br>N01<br>N02<br>N01<br>N01<br>N01<br>N01<br>N01<br>N01<br>N01<br>N01<br>N01<br>N01 | N1<br>N1<br>N1<br>N03<br>N01<br>N02<br>W1<br>SW1<br>N1<br>N1<br>N01<br>O2<br>O2<br>02<br>02<br>S01<br>S1<br>S1<br>S1<br>N01<br>O1<br>O1<br>O1<br>O2<br>O2<br>O2<br>N1<br>N1<br>N01<br>N01<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1 | 1 4 kg. 4 1 0 make 2 2 0 0 0 1 ** 4 kg. *3 4 ** 4 ** 5 be. 5 be. | 4 3 2 1ctrob. 0 4 3 1 *1 *1 *1 *2 2 1cc. 2 1 3 * 4 Rg. | Reg.                                            | 0,6<br>0,7<br>0,8<br>4,6 | Cardam, prat. Maszrachwalbe, Multi-for- Apriko salls, Sriche Planam, Guite A- Apriko salls, Sriche Planam, Guite Allender, Apriko salls, Sriche Planam, Guite Mandeller, Apriko salls, Sriche Planam, Guite et Mahall Erdbersblüthen. Berne beginnen zu bilben. Binnen allgemein. Zwetschepen beginnen belieben sallsgemein. Zwetschepen beginnen beginnen zu bilben. Binn alle Apriko Erdbern beginnen beginnen beginnen bestätelten beginnen bestätelten beginnen bestätelten bestätelten beginnen bestätelten b |
| nörd- u<br>süd- u<br>vor.                                                              | Tagen ho<br>and östlich<br>westlich                                                                                                                                                                                                                               | he, an 10<br>e Winde                                                                                                                                                                                                                                                    | Woll<br>nige<br>Trüb<br>Es re<br>Tag<br>Gew<br>am                | dg-so<br>Tag<br>e "<br>gnete<br>gen.                   | n=<br>e 15<br>12<br>an14<br>2<br>ittags<br>5 U. | Lin.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Höhenrauch am 19. und 20. bei Nordwind.

| 1853<br>Juni. | Baron          | neter bei | 0° R.         | The                                                                              | rmometei | R.                           | Dunstdruck<br>in Par. Linien. |        |        |
|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|--------|--------|
|               | 6 Uhr          | 1 Uhr     | 10 Uhr        | 6 Uhr                                                                            | 1 Uhr    | 10 Uhr                       | 6 Uhr                         | 1 Uhr  | 10 U   |
| 1.            | 328,82         | 329,09    | 329,25        | +12,2                                                                            | 16,4     | 13,2                         | 4,3                           | 5,4    | 5,4    |
| 2             | 329,52         | 330,13    | 330,04        | 12,6                                                                             | 13,8     | 11,6                         | 5,0                           | 5,6    | 5,2    |
| 3.            | 330,24         | 330,24    | 330,38        | 11.8                                                                             | 18,3     | 11,6                         | 5.0                           | 6,0    | 4,6    |
| 4.            | 329,18         | 329,37    | 329,22        | 10.6                                                                             | 16,6     | 11,7                         | 4,1                           | 5,4    | 4,8    |
| 5.            | 329,12         | 329,00    | 329,41        | 13,0                                                                             | 17,4     | 12,7                         | 4,8                           | 5,2    | 5,1    |
| 6.            | 329,30         | 328,93    | 329,00        | 14,4                                                                             | 18,4     | 13,8                         | 5,5                           | 5,6    | 5,6    |
| 7.            | 329,42         |           | 330.84        | 12.8                                                                             | 16.0     |                              | 5,3                           |        | 5,3    |
| 8.            | 331,46         | 331,73    | 332,20        | 12,6                                                                             | 17.0     | 13,3                         | 5,0                           | 6,0    | 5.1    |
| 9.            | 332,17         | 332,02    | 331,42        | 13,2                                                                             | 19,3     | 13,6                         | 5,0                           | 6,1    | 5,7    |
| 10.           | 331,19         | 330,58    | 330,42        | 13,0                                                                             | 18,7     | 12,6                         | 5,3                           | 5.0    | 4,8    |
| 11.           | 330,46         | 330,84    | 329,24        | 13,0                                                                             | 18,8     | 13,2                         | 4,9                           | 4,9    | 4,8    |
| 12.           | 328,76         | 328,46    | 328,77        | 13,0                                                                             | 17,0     | 10,8                         | 4,0                           | 3,4    | 3,4    |
| 13.           |                |           | 329,14        | 11.0                                                                             | 19,6     | 13,4                         |                               | 4,7    | 5,6    |
| 14.           | 328,70         | 328,38    | 024,14        |                                                                                  | 18,2     | 11,6                         | 4,6                           | 4.7    | 4.6    |
| 15.           | 330,20         | 330,82    | 331,22        | 12,2<br>12,6                                                                     | 16,2     | 12,4                         | 4,4                           | 5,5    | 5,3    |
|               | 331,45         | 332,27    | 332,02        | 12,0                                                                             | 15,7     | 13,9                         | 5,0                           | 5,4    | 5.5    |
| 16.           | 332,12         | 332,00    | 331,86        | 13,8                                                                             |          |                              | 5,5                           | 0,0    |        |
| 17.           | 332,07         | 331,95    | 332,18        | 12,6                                                                             | 18,7     | 12,2                         | 4.9                           | 6,0    | 5,0    |
| 18.           | 332,34         | 331,82    | 331,38        | 13,0                                                                             | 20,2     | 13,3                         | 4,3                           | 5,4    | 4,5    |
| 19.           | 330,96         | 329,64    | 328,31        | 14,4                                                                             | 20,6     | 14,0                         | 5,0                           | 5,3    | 5,0    |
| 20.           | 327,20         | 326,30    | 327,80        | 16,6                                                                             | 16,6     | 10,7                         | 5,2                           | 5,5    | 4,     |
| 21.           | 327,86         | 328,08    | 327,88        | 11,2                                                                             | 18,0     | 11,5                         | 4,4                           | 4,9    | 4,6    |
| 22.           | 327,38         | 326,88    | 326,60        | 11,2                                                                             | 13,6     | 10,3                         |                               |        | 4,     |
| 23.           | 326,00         | 325,95    | 326,96        | 10,3                                                                             | 11,7     | 10,8                         |                               | 4,6    | 4,8    |
| 24.           | 328,55         | 329,43    | 330,12        | 11,5                                                                             | 16,3     | 11,2                         |                               | 5,4    | 5,0    |
| 25.           | 330,00         | 329,27    | 328,66        | 14,0                                                                             | 17,1     | 12,4                         | 4,0                           |        |        |
| 26.           | 327,38         | 327,52    | 329,34        | 12,2                                                                             | 12,3     | 10,6                         | 5,0                           | 4,8    | 4,     |
| 27.           | 328,22         | 329,24    | 330,34        | 12,2                                                                             | 16,7     | 13,8<br>16,8                 | 5,4                           | 6,4    | 5,8    |
| 28.           | 330,36         | 330,45    | 330,00        | 15,2                                                                             | 21,1     |                              |                               | 6,6    |        |
| 29.           | 329,68         | 330,28    |               | 18,0                                                                             | 21,6     | 15,3                         |                               | 8,7    | 6,0    |
| 30.           | 330,73         | 330,00    | 329,20        | 16,0                                                                             | 21,8     | 17,7                         | 6,0                           | 6,9    | 7,     |
| umm           | 200.81         | 200.51    | 294,02        | 890.2                                                                            | 523,7    | 382,7                        | 147.2                         | 166,0  | 155.0  |
| littel        | * *00,0*       | 200,01    | 201,00        |                                                                                  |          | 3 12,756                     |                               | 6 5,53 |        |
|               |                | 329,179   |               |                                                                                  | 14,406   |                              |                               | 5,202  |        |
|               | Maximu         | m den 18  | 332,34 332,34 | Maximum                                                                          | den 30   | Maximum den 29<br>Mittags 8, |                               |        |        |
|               | Minimun<br>mit |           | 325,95        |                                                                                  |          | +10,3                        | Minimum den 12.<br>Abends 3,  |        |        |
| tu. 1         | . 1/-          | Differen  |               |                                                                                  |          | Differenz 5                  |                               |        |        |
| mum           | ans Ma         | ximum u   | 329,145       | ini-Mittel ans Maximum und Mittel ans Maxim<br>145 Minimum 16,050 und Minimum 6, |          |                              |                               |        | a 6,03 |

| Winde                                                       | Stärke.                                |                                            | Ве                                                  | wölkı                                                                                                             | ing.                                | Regen-                                        | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windee  6 Uhr  N1  NV1  NO1  N1  N1  NO1  N1  N01  N01  N01 | Stärke.                                |                                            | 6 U.  1 4 Kg. 4 Nobal 4 durt. 4 # 4 # 4 # 1         | 1 U.<br>2<br>4 Rg.<br>2 0<br>3 † 4<br>4 2<br>1 0<br>0 1<br>3 4 Rg.<br>2 † 0,1*<br>0 0<br>4 Rg.<br>2 Reg.<br>3 3 4 | 2 Reg. 2† 2 2 4 3 1 1 0 0 0 4 Rg. 1 | 8,0<br>0,8<br>0,4<br>4,0<br>3,0<br>1,1<br>2,8 | Bemerkungen.  Malkäferjahr.  Viburn.Laut.verbl.Opal.Illith.Paeson offic. Serokammus zoopat. Jun 69/3 Gunsregen Um 10–19 Regen Hum 69/3 Gunsregen Phild. coron. u. Sambus. nigra Sep. zu blöb Blichen schwärmen zum 2. Male. Etwas Rigera Desgl. um 2 Uhr. Pergeplizampfdeinblatt.Akaz.beg., blül Narblig, böhrungeld; Reife Erdberen. Dunnbus auperb. Akazle allgemein. Pinns strobus. Manibeer blüht. Spell und Wells blühen. Desvitter im Söd. Kirecken 1 Prü. 18 ix Generate beginnt. Deßlicht purpt. Spell und Wells. Deßlicht purpt. Vinn. 1 C. Juniol. Vig. Burgen. Vin. 1 V. Juniol. Sambus. algra vol. Ein Regenbogen in W. um 4/3 U. Sch. Virolendr. Liulp. Walstock beg. ab. Amer. Ligustrum beginnt, ebeno Ruta gravoleus Von. 9/3, Uhr an Gusergen bis 11 Uhr Strichen 1 Pul. 2 kr. Dasifen ligt im Reg. geschnitten gebleicht. |
|                                                             |                                        |                                            |                                                     |                                                                                                                   |                                     | 1                                             | Kirschen 1 Pfd. 12 kr.<br>Heu nach Haus.<br>'Um 10 U. Gew. im W., hler etwas Rog<br>'Gewitterreg. um 7 U. 4Um 10 <sup>†</sup> / <sub>2</sub> Gew.im S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Winordl. chen an                                        | ind wei<br>und ös<br>17 Ta<br>7. an 13 | hte aus<br>il. Siri-<br>gen, aus<br>Tagen. | Heite<br>Wolk<br>Trüb<br>Eare<br>Tag<br>Nebe<br>6 T | re Tag                                                                                                            | ge 8<br>g.11<br>11<br>an 17         | 26,9<br>Lin.                                  | Weinstock blüht allgem. u. Kartoffels  ) Corsus sangu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1853<br>Juli. | Baron                        | neter bei  | 0° R.          | The                  | mometer      | R.                                | Dunstdruck<br>in Par. Linien. |       |      |
|---------------|------------------------------|------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|------|
|               | 6 Uhr                        | 1 Uhr      | 10 Uhr         | 6 Uhr                | 1 Uhr        | 10 Uhr                            | 6 Uhr                         | 1 Uhr | 10 T |
| 1.            | 329,46                       | 329,73     | 330,00         | -1-18,0              | 16,6         | 12,8                              | 6,7                           | 5,4   | 5,3  |
| 2.            | 330,63                       | 331,16     | 332,40         | 13,2                 | 15,7         | 11,1                              | 5,5                           | 5,5   | 4,6  |
| 3.            | 333,48                       | 333,96     | 334,18         | 12,6                 | 16,2         | 9,5                               | 3,6                           | 5,0   | 4,2  |
| 4.            | 334,30                       | 334,00     | 333,50         | 9,0                  | 16,8         | 11,4                              | 4,0                           | 5,5   | 4,7  |
| 5.            | 333,20                       | _          | 332,40         | 10,7                 |              | 14,3                              | 3,8                           | -,-   | 5,4  |
| 6.            | 332,37                       | 331,91     | 331,36         | 15,0                 | 21,5         | 16,2                              | 5,8                           | 6,6   | 6.6  |
| 7.            | 331,43                       | 331,47     | 331,05         | 15,5                 | 22.8         | 17,3                              | 5,9                           | 7,1   | 7,0  |
| 8.            | 331,32                       | 331,41     | 332,00         | 18,2                 | 24,6         | 19,1                              | 7,0                           | 7,4   | 7,4  |
| 9.            | 332,22                       | 331,48     | 331,36         | 18,5                 | 25,2         | 18,6                              | 6.6                           | 7,8   | 6,8  |
| 10.           | 331,82                       | 331,30     | 331,63         | 18,2                 | 23,7         | 15,7                              | 7,0                           | 7,1   | 5,9  |
| 11.           | 331,82                       | 332,47     | 332,39         | 15,2                 | 18,2         | 14,7                              | 5,0                           | 6,1   | 5,7  |
| 12.           | 332,36                       | 332,00     | 331,54         | 14,6                 | 21,8         | 14,4                              | 5,6                           | 5,9   | 5,8  |
| 13.           | 331,00                       | 329,81     | 329,72         | 15,0                 | 22,2         | 17,3                              | 5,8                           | 5,9   | 5,8  |
| 14.           |                              | 328,16     | 327,68         | 15,0                 | 17,0         | 13,1                              | 6.0                           | 6,3   | 5,4  |
| 15.           | 328,06                       | 328,12     | 330,60         | 13,2                 | 18,4         | 13,2                              | 5,2                           | 5,5   | 5,4  |
| 16.           | 331,12                       | 330,82     | 331,30         | 12,6                 | 22,4         | 12,7                              | 5.0                           | 5,0   | 5,4  |
| 17.           | 332,66                       | 332,78     | 332,62         | 12,4                 | 19,2         | 13,7                              | 5,0                           | 6,0   |      |
| 18.           | 332,46                       | 332,08     | 332,04         | 14,0                 | 19,2         | 12,8                              | 5.0                           | 5.6   | 5,5  |
| 19.           | 331,69                       | 331,05     | 331.00         | 12,5                 | 16,7         | 12,3                              | 5,2                           |       | 5,5  |
| 20.           | 331,22                       | 331,24     | 331,39         | 12,5                 | 18,0         | 10,0                              | 5,2                           | 5,2   | 5,0  |
| 21.           | 331,23                       | 331,23     | 330,43         | 12,1                 | 19,9         | 12,8<br>12,6                      | 49                            | 5,2   | 5,0  |
| 22.           | 330,45                       | 330,44     | 330,80         | 13,5                 | 19,7         | 15,3                              | 4.9                           | 6,0   | 5,1  |
| 23.           | 331,38                       | 331,48     | 331,97         | 15,3                 | 20,2         | 16,3                              | 2,0                           |       | 6,0  |
| 24.           | 331,89                       | 331,16     | 331,00         | 15,7                 | 20,2         |                                   | 6,0                           | 7,0   | 6,8  |
| 25,           | 330,37                       | 329,54     | 330,70         | 15,8                 | 22,2<br>23,4 | 15,2                              | 5,7                           | 6,8   | 6,2  |
| 26.           | 332,67                       | 332,15     | 332,25         |                      |              | 15,6                              | 5,5                           | 7,0   | 6,8  |
| 27.           | 332,58                       | 332,51     | 331,88         | 15,0<br>13,6         | 19,7         | 12,6                              | 5,5                           | 5,6   | 5,2  |
| 28.           | 330,77                       | 330,45     | 330,20         |                      | 20,6         | 16,2                              | 5,0                           | 6,1   | 5,5  |
| 29.           | 330,78                       | 331,00     | 331,36         | 16,3                 | 22,0         | 17,8                              | 5,9<br>6,6                    | 6,8   | 7,0  |
| 30.           | 331.34                       | 330,85     |                | 15,4                 | 20,0         | 15,0                              |                               | 6,8   | 6,2  |
| 31.           | 331.58                       |            | 330,55         | 14,0                 | 17,4         | 13,2                              | 5,1                           | 5,5   | 5,4  |
| 01,           | 331,35                       | 332,06     | 332,46         | 12,1                 | 16,3         | 12,4                              | 4,5                           | 4,5   | 4,5  |
|               | a 47,66                      | 37,82      | 41,16          | 441,7                | 597,6        | 445,0                             |                               | 181,6 |      |
| Mittel        | 331,588                      | 331,259    | 331,329        | 14,345               | 19,280       | 14,353                            | 5,451                         | 5,585 | 5,71 |
|               |                              | 331,391    |                |                      | 15,992       |                                   |                               | 5,674 |      |
|               | Maximu                       | ım den 4.f | 334,30         | Maximum<br>mit       | den 9.       | Maximum den 9.<br>Mittags mit 7,8 |                               |       |      |
|               |                              | m den 14   |                | Minimum              | den 4. fr    |                                   | um den                        |       |      |
|               | Abend                        | Differenz  | 327,68<br>6,62 | mit                  | Differen     | frühmit 3,<br>Differenz 5,        |                               |       |      |
| Mittel        | littel aus Maximum und Mini- |            |                | Mittel au<br>Minimus | s Maxin      |                                   |                               |       |      |

| Winder   | Stärke. | ng und | Be      | wölku  | ng.  | Regen- | Bemerkungen.                                    |
|----------|---------|--------|---------|--------|------|--------|-------------------------------------------------|
| 6 Uhr    | 1 Uhr   | 10 Uhr | 7 U.    | 1 U.   | 10U. |        |                                                 |
| SW1      | W2      | W 1    | 2       | 3 Rg.  | 1*   |        | *Um 6-7 Uhr Regen. Reps gut.*)                  |
| sw 2     | ew 1    | W 1    | 2*      | 3+     | 2    |        | "Um 12 U. schwaches Kieselwett, ans SW."        |
| N 2      | NW 1    | N1     | 4°nebe- | 3      | 0    | 5.0    | "Um 11 U. Gussreg. Meioloutha Julii flieg       |
| N1       | N 1     | N 1    | 4anng   | 3      | 1    | ,      | W. Gerstenernte. Henernte.                      |
| NO 1     | SW 1    | W 1    | 3       | 3      | 3    |        | Weinbiüthe aligemein.                           |
| W 1      | W 2     | NO 1   | 0       | 2      | 0    |        | Castan. vesc. alig. Lythr. salic. Heidelbeeren  |
| NO 1     | W1      | 0.2    | ŏ       | 0      | 0    |        | 1 Pf. Kirschen 5 kr. Spiraea sailcifelia. Lilie |
| 5 1      | 81      | W 1    | ŏ       | 1      | 0    | 1      | Linde biüht.                                    |
| 01       | W 1     | 0.2    | l ŏ     | 0      | 0    |        | Kirscheu 4 kr. das Pfd. Jahannisbeeren rei      |
| 8W<br>NO | SW 2    | W 1    | 1clrrh  | 2      | 2    | 1      | Tanacetum biüht.                                |
| W 2      | W2      | W 1    | 4*      | 2      | 2    | 1      | *Um 6 Uhr Regen. Stachelbeeren reif.            |
| W 1      | N 1     | N 1    | 1*      | 1      | 0    | 1      | *Höbenr.Sanr.Kirsch.NeueKartoff.1/4M.18h        |
| W1       | N2      | 0.1    | 0       | 2      | 0#   |        | *Mond mit Hof.                                  |
| 81       | 81      | 81     | *Reg    | 4      | 2    | 6.8    | Nachts I Uhr Gewitter v. S. n. N. mit Regen     |
| 81       | S2      | 81     | 1       | 3*     | Reg. |        | *U.4-5starkGew.m.etw.Hagi.a S.m.Sturm**         |
| 81       | 82      | SW3    | 0       | 1      | 44th | 0.7    | *Um 9 Uhr Gew. a. S. m. Sturm u. Piatzreger     |
| 81       | SW 2    | SW 1   | 0       | 2      | 3    | 0.6    | Mtgs. 1 U. sammein sich d. Störche d. Gegend    |
| N 1      | SW 2    | SW 1   | 0       | 2*     | 1    | .,     | *Um 6 Uhr Regeu                                 |
| W 1      | W 3     | W 2    | 1       | 3      | 2    |        | Roggenerate beginnt.                            |
| NW2      | NW2     | NW1    | 3*      | 2      | 1+   | 5,0    | *Etwas Spritzregen nm 10 Uhr. +Höber            |
| NO 1     | NO 1    | NO     | 1 Nebe- | #Höhm- | 0    | 1      | rauch. Clemat. vitaib. Kirschen 2 kr. d. P      |
| 01       | 01      | SW 1   | Octerh  |        | 4    | 1      |                                                 |
| W 1      | W 2     | SW 1   | 3#      | 2*     | 3    | 0.3    | "Nachts etwas Regen. "Spritzregen um 3 Uh       |
| N 1      | N1      | NO 1   | 1ctert  | 2      | 0    | Γ'     | 1/4 M. neue Kartoffel 10 kr. Birnen(frühe)rci   |
| NO 1     | 0.1     | W 1    | 0       | 2*     | 3    | 4.0    | 'Um 31/2-41/2 starkes Gewitter aus W.           |
| W 2      | W 2     | 0.1    | 2       | 1      | 0    | 1      | Himheeren reif Schwarze Kirschen 2 kr. 1P       |
| 01       | W 1     | 0.1    | Ottrat  | 0      | 1    | 1      |                                                 |
| W 15     | SW 1    | SW 1   | 3 Nira  | 3*     | 0    |        | *Um 8 Uhr etwas Regen. Georginien biühet        |
| W1       | SW1     | SW 1   | 2Rg.    | 3      | 0    | 2,4    | Zuckeräpfel reif.                               |
| 8 1      | W 2     | W 1    | Sehlig  |        | 3*   |        | Abds, Wetterleucht, Nachts Gewittersturn        |
| W 2      | W 2     | W1     | 0       | 2      | 1    | 1 ,    |                                                 |

Nord - und Ost - Winde Heitere Tage 7 herrschten an 12 Tagen, Wlkig-sonng. 12 Sud- und West-Winde Trube Tage an 19 Tagen. Gewitter Stürmisch am 16. Abds. darunter 2 mit

, 19. Migs. Hagel. Gewittersturm 30, Nachts.

Es regn. an5Tg. Nebel frühe 4 Höhnrauch3Tg.

\*) Kohlernte noch besser. Es fliegen och elnzelne Maikäfer.

\*\*) +Um 3 Uhr Gewitter in N und Gussregen um 5 Uhr.

\*\*\*) 2 Pfund Kirschen 5 kr.

| 1853<br>Aug. | Baron     | eter bei  | 0° R.                | The                 | rmomete   | r R.              |        | unstdr<br>Par. L |              |
|--------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|-----------|-------------------|--------|------------------|--------------|
|              | 6 Uhr     | 1 Uhr     | 10 Uhr               | 6 Uhr               | 1 Uhr     | 10 Uhr            | 6 Uhr  | 1 Uhr            | 10 Uh        |
| 1.           | 332,37    | 331,88    | 331,07               | 13,6                | 18,8      | 14,3              | 5,0    | 5,9              | 5,9          |
| 2.           | 329,48    | 330,00    | 331,12               | 15,0                | 21.2      | 15,2              | 5,6    | 7,7              | 5,8          |
| 3.           | 331,72    | 331,44    | 331,08               | 15,2                | 19,0      | 13,0              | 4.8    | 5,0              | 5,0          |
| 4.           | 331,04    | 330,77    | 330,66               | 14,2                | 19,8      | 15,0              | 5,1    | 5,6              | 5,4          |
| 5.           | 331,00    | 331,28    | 332,20               | 14,0                | 18,2      | 13,8              | 5,2    | 5.2              | 4.8          |
| 6.           | 332,26    | 332,84    | 333,20               | 12,0                | 17,2      | 11,8              | 4,6    | 4,3              | 4.2          |
| 7.           | 333,27    | 332,82    | 332,20               | 9,8                 | 16,4      | 13,8              | 4,0    | 4,4              | 4,4          |
| 8.           | 332,26    | 332,50    | 332,31               | 12,4                | 17,0      | 13,0              | 4,6    | 4,6              | 5,0          |
| 9.           | 332,46    | 333,04    | 333,73               | 12,0                | 16,1      | 12.2              | 5,0    | 4,6              | 4,6          |
| 10.          | 334,26    | 334,00    | 333,73               | 11,0                | 17.2      | 11.7              | 4,4    | 5,0              | 4.8          |
| 11.          | 333,67    | 333,21    | 332,71               | 11,0                | 18,2      | 12,3              | 4,4    | 4,4              | 4,5          |
| . 12.        | 332,69    | 332,63    | 331,58               | 12,5                | 17,3      | 12,2              | 5,0    | 4,0              | 4,6          |
| 13.          | 333,13    | 332,54    | 332,22               | 10,0                | 18,6      | 12,8              | 4,2    | 4,8              | 4,8          |
| 14.          | 331,49    | 330,86    | 330,57               | 13,3                | 20,4      | 16,2              | 4,6    | 5,4              | 6,4          |
| 15.          | 329,26    | 328,00    | 330,22               | 14,6                | 17,3      | 11,8              | 6,0    | 6,5              | 5,2          |
| 16.          | 330,86    |           | 328,66               | 11,0                | 18,8      | 12,8              | 4,6    | 5,0              | 5,0          |
| 17.          | 327,34    |           | 0.00,00              | 12,2                | 17,3      | 11,9              | 5,1    |                  |              |
| 18.          | 329,15    | _         | 331,77               | 10,3                | - 1,0     | 8,8               | 4.1    | -                | 4.0          |
| 19.          | 332,18    |           | 332,09               | 10,0                | -         | 11,2              | 4,0    | -                | 4,1          |
| 20.          | 331,80    | 331,51    | 331,42               | 12,8                | 19,8      | 16,2              | 5,3    | 7,0              | 6,7          |
| 21.          | 331,85    | 332,00    | 331,42               | 15,6                | 21,6      | 17,8              | 6,6    | 8,0              | 7,3          |
| 22.          | 001,00    | 330,10    | 329,72               | 17,8                | 23,3      | 17,8              | 7,3    | 8,0              | 6,4          |
| 23,          | 329,23    | 328,57    | 329,00               | 16,3                | 24.0      | 18,2              | 6,5    | 6,5              | 6,0          |
| 24.          | 329,89    | 328,72    | 328,87               | 15,3                | 22,2      | 16,3              | 6,0    | 6,5              | 6,0          |
| 25.          | 329,40    | 329,78    | 329,91               | 14.6                | 18,8      | 12,7              | 5,5    | 5,6              | 4,4          |
| 26.          | 328,97    | 328,41    | 327,95               | 12,6                | 20,7      | 13,4              | 4.8    | 5,5              | 5,7          |
| 27.          | 328,40    | 328,49    | 328,73               | 13,6                | 18,6      | 12,2              | 4,7    | 4,4              | 4,8          |
| 28.          | 329,12    | 329,38    |                      | 13,0                | 16,3      | 8,8               | 4,9    | 5,3              | 4,2          |
| 29,          | 330,62    | 329,75    | 330,72               | 9,6                 | 12,3      | 10,4              | 4,0    | 4,2              | 4.6          |
| 30,          | 332,83    | 332,75    | 332,24               | 9,8                 | 16,6      | 9,4               | 4,2    | 4,4              | 4,1          |
| 31,          | 331,70    |           | 331,26               | 8,7                 | 14,6      |                   |        | 5,1              | 4,8          |
| Summer       | 33,49     | 28,46     | 102,90               | 393.8               | 537.6     | 408.2             | 155.9  | 152,9            | 150.5        |
|              |           |           | 331,096              | ,                   |           |                   |        | 5,460            |              |
|              | -         | 331,073   |                      | -                   | 14,306    |                   |        | 5,180            |              |
|              | Maximut   |           | 0. frühe             | Maximun             | den 23    | . Mittag          | Maxim  | um d.            | 21. u.       |
|              | mit       | 3         | 334,26               | mit                 |           |                   |        | littags          |              |
|              | Minimun   | aen 17    | . früh mit<br>327,34 | Minimun<br>früh mi  |           | +8,7              | mit    | .d. 18,          | Abds<br>4.   |
|              |           | Differenz |                      |                     | Differenz | 15,3              |        | fferenz          |              |
| Mittel       | aus Maxii | num und   | Minimum<br>330,80    | Mittel au<br>Minimu | n Maxin   | um und<br>-16,35° | Mittel | aus M<br>Minimu  | aximu<br>m 6 |

| Windes                                                                                                                                                   | -Richtu<br>Stärke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ng und                                                                                                                                                                    | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ewölkı                                                        | ing.                                                                                                                                                                    | Regen-                   | Bemerkungen.                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Uhr                                                                                                                                                    | 1 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 Uhr                                                                                                                                                                    | 6 U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 U.                                                          | 10U.                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                    |
| 81<br>N1<br>N1<br>N01<br>N01<br>N01<br>N01<br>O1<br>O1<br>O1<br>S1<br>S1<br>SV1<br>O1<br>O1<br>O1<br>O1<br>SV1<br>SV1<br>SV1<br>SV1<br>SW2<br>SW2<br>SW1 | S1<br>W2<br>N02<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N2<br>N2<br>N01<br>N01<br>N01<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW2<br>N0<br>SW1<br>SW1<br>SW1<br>SW1<br>SW1<br>SW1<br>SW1<br>SW1<br>SW1<br>SW1 | S1<br>01<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N1<br>N01<br>02<br>02<br>01<br>S0<br>NW1<br>NW1<br>NW1<br>NW1<br>NW1<br>NW1<br>NW1<br>NW1<br>NW1<br>NW1 | 3 0 0 0 Neeb-le 2 2 8 3 3 3 str. Neeb-le 2 2 8 1 Neebe 1 1 1 0 1 4 8 4 4 3 8 4 9 1 1 ca. 1 | 1 1 1 0 2 3 3 3 3 4 2 2 2 1 0 1 4 8 2 2 2 0 3 2 2 2 4 4 1 kg. | 2<br>0<br>0<br>2<br>2<br>3<br>2<br>4<br>0<br>0<br>2<br>0<br>0<br>4<br>**<br>1<br>0<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>0<br>1<br>0<br>0<br>1<br>0<br>0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0 | 1,4<br>3,3<br>3,0<br>1,8 | V. 2—4 Turm u. Reg., v. 4—10 feln. Reg  'NachtsRegen. "Regen. Hafer geschnliten. 'Nachts Regen. "Regen. Zweischgen beginnen zu reifen.  'U. 6 Reg. u. Regenbor. Im W. "1/4 f. (v.) |
| S2<br>%1<br>Es webe                                                                                                                                      | W 2<br>S 1<br>eten Wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                                         | 13,7<br>Lin              |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                          | n 15 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | agen.                                                                                                                                                                     | nige<br>Trüb<br>Nebe<br>Es re<br>Tag<br>5 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e<br>1<br>gnete                                               | 18<br>5<br>6<br>an 12<br>r im                                                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                    |

| 1853<br>Sept. | Baron            | neter bei        | 0° R.               | The                 | rmometer     | Dunstdruck<br>in Par. Linien. |                 |                  |             |
|---------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
|               | 6 Uhr            | 1 Uhr            | 10 Uhr              | 6 Uhr               | 1 Uhr        | 10 Uhr                        | 6 Uhr           | 1 Uhr            | 10 U        |
| 1.            | 331,63           | 331,76           | 330,89              |                     | 17,0         | 11,2                          | 4,4             | 5,0              | 4,5         |
| 2.            | 329,65           |                  | 328,89              | 11,8                | 15,3         | 13,0                          |                 | 6,0              | 5,3         |
| 3.            | 328,68           | 330,74           | 331,46              | 11,6                | 12,7         | 10,5                          | 5,0             | 4,1              | 4,0         |
| 4.            | 331,68           |                  | 333,35              | 9,7                 | 13,7         | 10,0                          | 4,3             | 5,2              | 4,4         |
| 5,            | 333,56           |                  | 333,00              | 9,0                 | 14,6         | 10,4                          | 4,0             | 4,4              | 4,4         |
| 6.            | 332,40           |                  | 329,36              | 10,0                | 12,4         | 10,0                          | 3,8             | 4,3              | 4,0         |
| 7.            | 328,20           | 328,22           | 328,26              | 9,0                 | 14,0         | 10,2                          | 4,8             | 5,1              | 4,8         |
| 8.            | 328,45           | 328,78           | 329,75              | 10,6                | 13,2         | 10,0                          | 4,5             | 5,2              | 4,5         |
| 9.            | 330,22           |                  | 330,80              | 11,2                | 16,3         | 9,0                           | 4,6             | 5,0              | 4,1         |
| 10.           | 330,90           |                  | 330,10              | 8,6                 | 16,0         | 11,4                          | 4,0             | 4,6              | 4,6         |
| 11.           | 330,20           | 330,52           | 331,64              | 9,0                 | 17,2         | 12,6<br>11,6                  | 4,6             | 4,6              | 4,6         |
| 12.           | 332,40           | 332,20           | 331,88              | 10,7                | 17,4         | 11,6                          | 4,4             | 4,9              | 4,7         |
| 13.           | 332,18           | 331,69           | 331,13              | 9,5                 | 16,4         | 9,5                           | 3,9             | 4,0              | 4,0         |
| 14.           | 331,64           | 331,67           | 331,56              | 9,0                 | 15,8         | 10,6                          | 3,8             | 5,4              | 4,6         |
| 15.           | 331,68           | 331,37           | 331,04              | 8,2                 | 16,7         | 12,2                          | 4,0             | 4,6              | 4,2         |
| 16.           | 331,02           | 331,19           | 331,27              | 10,0                | 16,8         | 14,4                          | 4,2             | 4,2              | 4,1         |
| 17.           | 331,16           | 331,20           | 331,30              | 6,8                 | 17,0         | 9,4                           | 3,1             | 4,1              | 3,7         |
| 18.           | 331,73           |                  | 332,51              | 5,2                 | 18,1         | 8,9                           | 3,1             | 4,0              | 4,0         |
| 19.           | 333,08           | 333,52           | 333,53              | 7,2                 | 14,4         | 7,3                           | 3,5             | 4,8              | 3,8         |
| 20.           | 333,00           | 332,44           | 331,65              | 5,0                 | 14,5         | 8,8                           | 3,2             | 4,2              | 4,0         |
| 21.           | 331,03           | 330,94           | 330,70              | 7,0                 | 16,3         | 10,4                          | 3,7             | 4,9              | 4,6         |
| 22.           | 330,63           | 330,59           | 330,40              | 8,4                 | 16,6         | 11,3                          | 3,6             | 5,6              | 4,0         |
| 23.           | 330,62           | 330,37           | 330,03              | 10,6                | 15,6         | 11,4                          | 4,6             | 5,2              | 4,8         |
| 24.           | 328,80           | 328,75           | 329,38              | 11,3                | 12,6         | 8,7                           | 4,6             | 5,0              | 4,1         |
| 25.           | 329,86           | 328,37           | 324,90              | 5,3                 | 12,3         | 9,2                           | 3,0             | 3,7              | 3,9         |
| 26.           | 324,42           | 326,63           | 329,00              | 8,8                 | 8,0          | 8,2                           | 3,4             | 3,6              | 3,2         |
| 27.           | 330,93           | 331,66           | 332,05              | 6,1                 | 11,3         | 8,2                           | 3,4             | 3,2              | 3,2         |
| 28.           | 332,86           | 332,77           | 332,42              | 9,4                 | 10,8         | 10,6                          | 3,5             | 4,0              | 4,4         |
| 29.<br>30.    | 330,65<br>329,63 | 331,40<br>330,84 | 331,05<br>331,50    | 11,3<br>12,7        | 12,7<br>13,5 | 11,6<br>7,6                   | 4,3<br>5,1      | 4,7<br>5,0       | 5,0<br>3,8  |
|               | ,,               | ,                | ,                   |                     |              |                               |                 |                  | -,-         |
|               | 22,91            | 25,55            | 24,80               | 273,2               | 439,2        | 308,2                         | 121,6           | 138,6            | 127,        |
| Mittel        | 330,763          | 330,877          | 330,160             | 9,106               | 14,640       | 10,273                        | 4,035           | 4,620            | 4,26        |
|               |                  | 330,600          |                     |                     | 11,336       |                               |                 | 4,306            |             |
| 1             | Maximum          | den 19. /        | Abds. mit<br>333,53 | Maximum             | den 18. 1    | littags<br>+18,1              | Maxim<br>Mitta  | um der<br>gs mit | 2.<br>6.    |
| 1             | Minimum<br>mit   | den 26. i        | rüh<br>324,42       | Minlmum             | d. 25. fr    | üh<br>5.3                     | Minim<br>früh   | um den           | 25.<br>3    |
|               |                  | Differer         |                     |                     | Differenz    |                               |                 | ifferenz         |             |
|               | 11               |                  |                     |                     |              |                               |                 |                  |             |
| mittel        | aus Max          | ımum u.          | Minimum<br>332, 897 | Mittel at<br>Minimu | 18 Maxin     | num und                       | Mittel<br>und I | aus Ma           | ximu<br>n 4 |

| Wind                                                                           | indesrichtung und Bewölkur<br>Stärke.                                                                         |                       | ng.                                                                                                                     | Regen-<br>Menge.                         | Bemerkungen.                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 Uhr N1 SW2 SW2 SW2 SW2 NW1 N0 0 01 N1 N0 0 01 NN1 N0 01 01 01 SW3 W1 SW2 SW3 | 1 Uhr  W 2 SW 1 W 2 SW 1 W 2 SW 1 W 2 SW 1 NW 0 0 3 S0 1 NW 1 NW 1 NW 1 NW 1 NW 1 NW 1 SW 2 W 2 W 2 SW 2 NW 1 | N1<br>02<br>N03<br>W1 | 2 str. 3 Nebel 4 Reg. 4 Reg. 4 Reg. 4 Reg. 4 Reg. 4 Reg. 1 Nebel 1 1 0 Nebel 1 1 0 0 Nebel 1 1 0 0 0 Nebel 2 2* 0 8 3 1 | 1 *1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 1<br>†2<br>3<br>4<br>2          | 2,7<br>5,0<br>3,1 | Föhkasts-fiel Mittelerne, wenig finde.)  'Um 7-9 U. Nebelreg Um 7-b. Wetterl. 1.S.  'De Bargers and Foods and Rep.  Strick-tree worker. Sy Meter Karteff. 8 kr.  Zerebelgen viele, ster wurnig.  Gatedel reifen. Frühe Burgunder reif  Birnen 6 für 1. Gatedel welch.  Die Landschwalben sammeln sich. Aepfel- strickweise reifelblich ebensoZweischegen")  'Höhenrauch.  Nehlächerwolten.  Hiefer und Gerste hier gut.  Landschwalbe ist fort.  Arpfelernte beginnt, es wird süsser Most  verzapft.  Um 10 Uhr etwas Regen.  Nachs Stricknegen.  Zestschegen en glettt reif.  Das Malter Aepfel 2 ft. 30 ix.  Plager um 8 Uhr.  Von 9 – 11 U. Regraptisse mit Starm. |
| nörd- u<br>süd- u<br>vor.                                                      | Tagen h<br>ind östlich<br>westlich                                                                            | he, an 11<br>ie Winde | Woll<br>nige<br>Trüb<br>Es re<br>Tag<br>Nebe                                                                            | kig-so<br>e Tag<br>e "<br>egnete         | n-<br>e 10<br>9<br>an12<br>Tag. | 22,9<br>Lin.      | <ol> <li>Birnen genug.</li> <li>Tanben verhagelt in der Blütle,<br/>kleinkernig schlecht.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1853<br>Octbr. | Baron          | neter bei   | 0° R.                | The      | rmometer | Dunstdruck<br>in Par. Linien. |                |                 |                |
|----------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                | 7 Uhr          | 1 Uhr       | 10 Uhr               | 7 Uhr    | 1 Uhr    | 10 Uhr                        | 7 Uhr          | 1 Uhr           | 10 U           |
| 1.             | 329,47         | 328,38      | 327,93               | + 8,6    | +12,7    | -11,4                         | 4,2            | 5,4             | 5,1            |
| 2.             | 328,32         | 329,44      | 330,50               | 8,4      | 10,2     | 5,6                           | 3,9            | 3,4             | 3,1            |
| 3.             | 331,12         | 331,25      | 333,43               | 3,3      | 9,2      | 4,2                           | 2,8            | 3.4             | 2,8            |
| 4.             | 334,53         | 334,02      | 333,00               | 2,1      | 8,7      | 2,8                           | 2,8            | 3,2             | 2,5            |
| 5,             | 331.00         | 329,42      | 328,00               | 3,8      | 10,6     | 7,8                           | 2,4            | 3,0             | 3,1            |
| 6.             | 326,84         | 326,60      | 326,33               | 6,0      | 11,8     | 7,7                           | 3,0            | 4,2             | 4.7            |
| 7.             | 326,62         | 327,00      | 328,00               | 8,0      | 12,6     | 7,7                           | 4,0            |                 | 3,9            |
| 8.             | 328,50         | 328,24      | 327,62               | 7,0      | 14,2     | 10.0                          | 3,4            | 4.6 -           |                |
| 9.             | 328,00         | 328,41      | 328,83               | 9,2      | 12,0     | 5,2                           | 4,1            | 4,3             | 3,1            |
| 10.            | 328,39         | 327,80      | 327,36               | 4,2      | 11,4     | 5,9                           | 2,9            | 4,0             | 3,5            |
| 11.            | 327,62         | 521,00      | 328,55               | 6,4      | 12,0     | 8,2                           | 3.5            | 4,0             | 4,0            |
| 12.            | 329,00         | 328,78      | 328,80               | 4,6      | 12,6     | 8,2                           | 2,9            | 4,2             | 3,9            |
| 13.            | 329,61         | 329,91      | 330,40               | 7,6      | 11,8     |                               | 3,8            | 4.3             | 3,7            |
| 14.            | 330,29         | 329,89      | 328,94               | 6,0      | 12,6     | 9,1                           | 3,3            | 4,6             | 4,1            |
| 15.            | 329,52         | 329,89      | 329,95               | 8,8      | 11,7     | 6,6                           |                | 4,3             | 3,             |
| 16.            | 328,66         | 326,37      | 326,25               | 5,4      | 10,0     |                               | 3,1            | 4,3             | 4,:            |
|                | 362,60         | 327,00      | 325,15               | 8,2      | 10,4     |                               | 3,8            | 3,8             | 3,8            |
| 17.<br>18.     | 324,53         | 324,48      | 325,85               | 6,6      | 11,3     | 7.4                           | 3,6            | 4,7             | 3,8            |
|                | 336,42         | 325,66      | 324,94               | 6,7      | 11,6     |                               | 3,5            | 3,5             | 3,8            |
| 19.<br>20.     | 323,38         | 326,00      | 329,15               | 8,7      | 12,8     | 9,2                           | 3,3            | 3,6             | 4.0            |
| 21.            | 332,54         | 333,44      | 333,71               | 6,9      | 12,3     | 4,6                           | 3,5            | 4,0             | 3,             |
| 22.            | 333,88         | 333,84      | 334,36               | 4,3      | 12,5     | 6,1                           |                | 4.0             | 3,4            |
| 23,            | 334,93         | 335,92      | 335,12               | 3,2      | 10,3     |                               | 1,8            | 3,8             | 3,             |
| 24.            | 335,00         | 334,70      | 334,11               | 4,8      | 7,3      | 3,7                           | 2,8            | 3,2             | 2,             |
| 25.            | 333,33         | 333.05      | 332,86               | 3,4      | 8,8      | 5,2                           | 2,6            | 3,3             | 3,             |
| 26.            | 332,20         | 331,82      | 331,85               | 2,8      | 10,2     | 4,3                           | 2,7            |                 | 2,             |
| 27.            | 331,75         | 331,56      | 331,59               | 3,2      | 7,8      | 3,4                           | 2,8            | 3,1             | 2,             |
| 28.            | 331,49         | 331,20      | 331,20               | 2,8      | 7,2      | 5,2                           | 2,6            | 3,0             | 3,             |
| 29.            | 331,23         | 331,50      | 332,05               | 4.7      | 10,8     | 7,6                           | 3,0            | 3,8             | 3,             |
| 30.            | 332,19         | 332,74      | 333,05               | 7,7      | 12,2     |                               | 3,9            | 4,4             |                |
| 31.            | 332,78         | 332,78      | 333,00               |          | 11,0     | 7,9                           | 3,8            | 4,7             | 3,             |
|                |                |             |                      | 1        |          |                               | 1              |                 |                |
|                | a 299,74       |             |                      |          |          | 209,0                         |                | 120,0           |                |
| Mittel         | 329,665        | 330,363     | 330,610              | 5,832    | 10,98    | 7 6,741                       | 3,2            | 18 3,87         | 13,5           |
|                |                | 330,212     |                      |          | 7,853    |                               |                | 3,560           |                |
|                | Maximu<br>mit  | m den 2     | 3. Mittags<br>335,92 | Maximu   | m den 8  | 3. Mittag                     | Maxin<br>Mitte | num<br>ngs      | den<br>E       |
|                | Minimum<br>mit | m d. 20. fi | rüh<br>323,38        |          | n den 4. | 2,                            | früh           |                 | 1              |
|                |                | Differen    |                      |          |          | erenz 12,                     |                | Differ          |                |
| Mittel         |                | ximum 1     | and Mini-<br>329.65  | Mittel a | aus Maxi | mum und                       | Mittel         | ans M<br>Minimu | aximi<br>m 3,6 |

| 7 Uhr 1 Uhr 10 Uhr 7 U. 1 U. 10 U. 10 U. 11 U. 10 U. 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tagen. Nebel an 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1853<br>Nov.  | Baror                                | neter bei | 0° R.             | The                  | rmometer          | R.              |                    | unstdru<br>Par. Liz |            |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|
|               | 7 Uhr                                | 1 Uhr     | 10 Uhr            | 7 Uhr                | 1 Uhr             | 10 Uhr          | 7 Uhr              | 1 Uhr               | 10 U       |
| 1.            | 333,10                               | 333,18    | 333,08            | +8,2                 | +9,4              | +5,2            | 3,8                | 3,8<br>3,3          | 3,0        |
| 2.            | 333,00                               | 333,20    | 333,53            | 6,3                  | 6,8               | 6,7             | 3.3                | 3.3                 | 3.0        |
| 3.            | 333,53                               | 333,56    | 333,22            | 5,4                  | 6.2               | 5,3             | 3.0                | 3.0                 | 3,0        |
| 4.            | 332,68                               | 332,40    | 332,00            | 4,8                  | 5,3               | 4,6             | 2,8                | 3'0                 | 2,7        |
| 5.            | 332,08                               | 334,35    | 331,29            | 3,7                  | 4,8               | 4,0             | 2,5                | 2'9                 | 2,6        |
| 6.            | 332,00                               | 332,77    | 333,71            | 3,7                  | 7,6               | 5,0             | 2,6                | 3'3                 | 3,0        |
| 7.            | 334,30                               | 334,56    | 334,75            | 3,5                  | 9.2               | 6.1             | 2,6                | 3,7<br>4,0          | 3,4        |
| 8.            | 334,64                               | 334.25    | 333,86            | 5,3                  | 9,2<br>7,6        | 8,2             | 3,3                | 4'0                 | 3,8        |
| 9.            | 334,40                               | 335,53    | 335,78            | 5,8                  | 7,6               | 4,0             | 3,1                | 3,0                 | 2,6        |
| 10.           | 335,66                               | 335,13    | 000,10            | 4,2                  | 5,8               | 1,0             | 2,7                | 2,7                 | 2,0        |
| 11.           | 334,56                               | 334,48    | 334.91            | 2,6                  | 73                | 1,9             | 2,6                | 2,6                 | 10         |
| 12.           | 334,68                               | 334,11    | 333,00            | -1,8                 | 3,2               | -1,3            | 1,8                | 2,4                 | 1,9<br>1,8 |
| 13.           | 321,57                               | 330,63    | 329,87            | 1,0                  | 7,2<br>2,2<br>3,6 | +3,7            | 2,0                | 20                  | 1 3,0      |
|               | 321,37                               | 328,36    | 328,30            | +0,2                 | 1,6               | 3,2             | 2,2                | 5,77                | 2,2<br>2,6 |
| 14.<br>15.    | 328,63                               | 328,74    |                   | 2,2                  | 5,9               | 2,7             | 2,5                | 2,7<br>3,1          | 2,0        |
|               |                                      | 327,20    | 329,43            | 3,8                  | 3,3               | 2,2             | 2,5                | 2,3                 | 2,4        |
| 16.           | 327,71                               |           | 327,00            | 0,0                  | 2,6               | 3,2             | 2,0                | 2,6                 | 2,5        |
| 17.           | 327,23                               | 327,92    | 329,63            | 2,2                  | 3,8               | 0,2             | 2,5<br>2,8         | 5,5                 | 2,8        |
| 18.           | 330,83                               | 331,52    | 334,97            | 3,0                  | 5,1               | 0,4             | 2,8                | 2,7                 | 2,1        |
| 19.           | 333,40                               | 333,38    | 333,14            | -1,7                 | 2,2               | 0,7             | 1,9                | 2,5                 | 2,2        |
| 20.           | 332,86                               | 332,38    | 332,45            | -1,3                 | 3,2               | 1,4             | 1,8                | 2,5                 | 2,0        |
| 21.           | 333,11                               | 333,44    | 334,17            | +0,2                 | 3,7               | 1,4             | 2,1                | 2,4                 | 2,2        |
| 22.           | 334,06                               | 333,88    | 333,46            | 1,3                  | 4,8               | 2,7             | 2,3<br>2,2         | 2,3                 | 2,4        |
| 23.           | 333,66                               | 333,82    | 334,23            | 2,4                  | 4,4               | 2,7             | 2,2                | 2,4                 | 2,3        |
| 24.           | 334,21                               | 333,76    | 333,08            | 0,7                  | 2,7               | 1,6             | 2,0                | 2,1                 | 2,1        |
| 25.           | 332,52                               | 332,47    | 332,90            | 1,3                  | 2,5               | 1,2             | 2,3                | 2,4                 | 2,3        |
| 26.           | 332,58                               | 331,75    | 331,40            | 1,0                  | 2,6               | 1,0             | 2,3                | 2,4                 | 2,1        |
| 27.           | 332,00                               | 332,41    | 333,54            | 0,2                  | 0,7               | 0,7             | 2,0                | 1,9                 | 1,9        |
| 28.           | 334,26                               | 334,67    | 335,53            | -0,7                 | 0,6               | -3,2            | 1,8                | 20                  | 1,4        |
| 29.           | 335,87                               | 335,96    | 335,94            | -3.4                 | -0,7              | -1,8            | 1,4                | 2,0                 | 2,0        |
| 30.           | 335,70                               | 335,50    | 335,60            | -3,4                 | -1,3              | -3,2            | 2,0                | 2,0<br>2,2          | 2,0        |
| Mittel        | 332,925                              | 332.743   | 332.88            | +2,400               | +4.376            | +2.751          | 2.406              | 2,666               | 2.42       |
|               |                                      | 332,652   |                   |                      | +3,175            | 1 41.02         |                    | 2,498               | ,          |
|               |                                      | ,         | 1                 |                      | . ,               |                 |                    | ,                   | •          |
|               | Maximu                               | m d. 29,M | itt.<br>335,96    | Maximum<br>mit       | den 1.            | Mittags<br>+9,4 | Maximi<br>Mittag   |                     | 8.         |
|               | Minimum den 16.<br>Abends mit 327,00 |           |                   | Minimum<br>30. früh  | den 29. ut<br>mit | nd<br>−3,4      | Minimu<br>u. d. 2  | ım d,28.<br>9. früh |            |
|               |                                      | Differenz | 8,96              |                      | Differen          | z 12,8          | 1                  | Differen            | z 2,       |
| Mittel<br>mum | eus Max                              | imum un   | d Mini-<br>331,48 | Mittel au<br>Minimun |                   | um und<br>3     | Mittel aus Maximus |                     |            |

| Winde     | s-Richtu<br>Stärke. | ng und   | Ber             | völku | ng.             | Regen-<br>Menge. | Bemerkungen.                                |
|-----------|---------------------|----------|-----------------|-------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|
| 7 Uhr     | 1 Uhr               | 10 Uhr   | 7 U.            | 1 U.  | 10U.            |                  |                                             |
| wo        | 01                  | 01       | 4               | 0     | 4               |                  | Lalbbrod 24 kr.                             |
| 01        | 02                  | 01       | 4               | 4     | 4               |                  | Weinlese im Bischberge.                     |
| 01        | 01                  | 01       | 4               | 4     | 4               |                  | " Pfaffenberges                             |
| 02        | 01                  | 01       | 4               | 4     | 4               |                  | . Gottelsberge.                             |
| 02        | 01                  | 01       | 4               | 4     | 4               |                  | . Ziegelberge.                              |
| 01        | 01                  | 01       | 4               | 4     | 3               | 1                | 100 Welsekraut?fl. Weissenauer u. Gerauerfe |
| 01        | 01                  | 01       | 2               | 2     | 4               |                  | Schäffel Kartoffel 5-6 fl.                  |
| NO 1      | 0<br>W              | W 1      | Kebel           | 3     | Kebel           |                  |                                             |
| N2        | N2                  | W 1      | *1              | 0     | 0               | 3,4              | *Früh Regen aus NW.                         |
| NW 1      | W 1                 | W 1      | Neblig.         | 4     | 1               | ١ ′              |                                             |
| W 1       | 01                  | 0.2      | Nebel           | 0     | 0               | 1                |                                             |
| 01        | 01                  | 01       | Onelf           | 0     | 0               |                  | Blätterfall allgemein.                      |
| 80 2      | 802                 | 0.2      | 3               | 0     | 2               | 1                |                                             |
| 01        | 01                  | 0.1      | Reg.            | Reg.  |                 |                  |                                             |
| N 1       | 01                  | 0.1      | 2               | 4     | 0               | 1                |                                             |
| 01        | 01                  | 0.1      | 1               | 4     | 4               |                  |                                             |
| SW 1      | SW1                 | SW 1     | gebel-<br>Regen | 1 4   | Reg.            | 6,0              |                                             |
| SW 1      | N 1                 | N 1      | 4               | 3     | 2               | ,,,,             |                                             |
| N 1       | N 1                 | NO 1     | Nebel           |       |                 |                  |                                             |
| NO 1      | 0.1                 | 0.1      | 0               | 0     | 2               |                  |                                             |
| 81        | 81                  | W 1      | 4               | 4     | 3               | 1                |                                             |
| aw 1      | aw 1                | N2       | 3               | 2     | 4               | 1                | 1                                           |
| \$ 2      | N 1                 | NO 2     | 4               | 4     | 4               | 1                |                                             |
| NO2       | 02                  | 0.2      | 2               | 3     | 4               | 1                | 1                                           |
| 02        | 01                  | W 1      | 4               | 4     | Nebel-<br>Regen |                  | 1                                           |
| W 1       | 81                  | 801      | 4               | 4     | Schnee          | 1                |                                             |
| 01        | 01                  | 01       | 3               | 4     | 4               | 1                |                                             |
| 01        | 01                  | 01       | 4               | 1     | 0               | 1                |                                             |
| 02        | 02                  | 02       | 4               | 0     | 4               | 1                |                                             |
| 01        | 02                  | 02       | 2               | 0     | 0               |                  |                                             |
| Vord -    | und Os              | - Winde  |                 | ere T |                 |                  | Ł                                           |
| Süd-      | and Wes             | st-Winde | Trül            | be    | , 15            |                  |                                             |
| Stürmis   |                     |          |                 |       | e odei          |                  | 1                                           |
| Jus IIII8 | cm U.               |          | Scl             | nee.  |                 |                  |                                             |
|           |                     |          | Neb             | el    | (               | 3                | 1                                           |
|           |                     |          | Gev             | itter | (               |                  |                                             |
|           |                     |          | 1"              |       | ,               | 1                |                                             |
|           |                     |          | 1               |       |                 | 1                |                                             |
|           |                     |          | 1               |       |                 | 1                |                                             |

| 1853<br>Dec. | Baron    | seter bel | 0° R.               | The                | rmomete       | Dunstdruck<br>in Par. Linien. |               |                        |                   |
|--------------|----------|-----------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
|              | 7 Uhr    | 1 Uhr     | 10 Uhr              | 7 Uhr              | 1 Uhe         | 10 Uhr                        | 7 Uhr         | 1 Uhr                  | 10 Uhr            |
| 1.           | 335,52   | 335,75    | 333,44              | -44                | +0,8          | -1,3                          | 1,4           | 1,5                    | 2,2               |
| 2.           | 332,32   | 332,06    | 332,38              | -13                | 4,2           | -2,5<br>-3,2                  | , 2,2         | 2,2                    | 1,6               |
| 3.           | 332,09   | 332,23    | -                   | -47                | -0.2          | -3,2                          | 1,4           | 1,7                    | 1,6               |
| 4.           | 332,86   | 332,88    | 332,70              | -4,2               | -2,2          | -3,4                          | 1,5           | 1,6                    | 1,6               |
| 5.           | 332,24   | 332,35    | 332,05              | -3,4               | -2,8          | -2,7                          | 1,8           | 1,8                    | 1,8               |
| 6.           | 331,80   | 331,90    | 332,06              |                    | +2,0          | -1,1                          | 1,7           | 2,1                    | 2,0               |
| 7.           | 332,10   | 332,13    | 332,14              | -0,8               | 1,4           | -0,3                          | 1,9           | 2,0                    | 2,0               |
| 8.           | 332,22   | 332,45    | 333,13              | -0,0               | 2,3           | 1,2<br>0,3                    | 2,0           | 2,2                    | 2,0               |
| 9.           | 333,62   | 334,07    | 834,42              | +0,2               | 0,6           | 0,3                           | 1,7           | 1,6                    | 1,6               |
| 10.          | 334,34   | 333,90    | 333,71              | 1,8                | -0,5          | -1,8                          | 1,3           | 1,4                    | 1,3               |
| 11.          | 333,16   | 333,00    | 333,16              | -3,7               | +0,6          | -2,8                          | 1,2           | 1,6                    | 1,2               |
| 12.          | 333,38   | 332,71    | 331,68              | -4,8               | -0,4          | -3,2                          | 1,2           | 1,6                    | 1,2               |
| 13.          | 330,64   | 330,10    | 328,07              | -4,7               | -0,1          | -2,8                          | 1,5           | 1,9                    | 1,6               |
| 14.          | 325,61   | 323,88    | 323,05              | -4,8               | -2,0          | -1,7                          | 1,5           | 1,0                    | 1,2               |
| 15.          | 320,87   | 323,44    | 324,40              | -2,2               | +0.2          | -2,7                          | 2,1           | 1,7                    | 2,2               |
| 16.          | 325,77   | 325,87    | 325,95              | -5,8               | -0,6          | -0,7                          | 1,6           | 1,0                    | 1,5               |
| 17.          | 326,73   | 327,36    | 328,08              | -1,2               | +1,0          | - 2,3                         | 2,1           | 1,9                    | 1,6               |
| 18.          | 328,75   | 328,95    | 329,07              | -3,3               | -1,2          | -6,7                          | 1,2           | 1,7                    | 1,1               |
| 19.          | 328,36   | 328,36    | 328,96              | -4,3               | -+-0,2        | -1,6                          | 1,4           | 1,7                    | 1,3               |
| 20.          | 329,62   | 329,93    | 330,20              | -4,2               | 0,2           | -0,2                          | 1,6           | 1,6                    | 1,5               |
| 21.          | 330,34   | 330,27    | 330,57              | -0,2               | 0,3           | -1,4                          | 1,6           | 1,9                    | 1,6               |
| 22.          | 330,41   |           | 331,38              | -2,3               | -1,8          | -3,9                          | 1,4           | 1,6                    | 1,2               |
| 23.          | 329,76   | 328,58    | 328,94              | -5,2               | -2,6          | -4,0                          | 1,5           | 1,7                    | 1,6               |
| 24.          | 330,63   | 331,56    | 333,00              | -4,6               | -1,6          | -5,8                          | 1,4           | 1,6                    | 1,4               |
| 25.          | 333,63   |           | 334,27              | -8,3               | -5,2          | -12,3                         | 1,0           | 1,1                    | 0,4               |
| 26.          | 333,48   | 332,40    | 331,74              | -13,3              | -8,2          | -13,8                         | 0,4           | 0,7                    | 0,7               |
| 27.          | 331,24   | 330,47    | 329,87              | -14,7              | -6,2          | -10,0                         | 0,7           | 1,0                    | 0,7               |
| 28.          | 329,34   | 329,20    | 330,80              | -9,4               | -5,3          | -5,3                          | 1,0           | 1,1                    | 1,0               |
| 29.          | 331,50   | 331,40    | 332,27              | -9,6               | -4,7          | -11,7                         | 0,8           | 1,1                    | 0,8               |
| 30.          | 331,87   | 328,96    | 327,90              | -11,2              | -4,7          | -5,8                          | 0,8           | 1,0                    | 1,2               |
| 31.          | 327,88   | 326,39    | 326,18              | -2,8               | -0,6          | -3,7                          | 1,4           | 2,0                    | 1,5               |
| Summ         | a 22,08  | 17,00     | 15,57               | -141,6             |               |                               | 44,3          | 49,5                   | 44,8              |
| Mittel       | 330,712  | 330,550   | 330,502             | -4,567             | -1,647        | -3,818                        | 1,433         | 1,57                   | <b>₽1,445</b>     |
|              |          | 332,085   |                     |                    | -3,34         |                               |               | 1,483                  |                   |
|              | Maximum  | m den 1   | . Mittags<br>335,75 | Maximus<br>mit     | n den 2       | Mittage                       | Maxin<br>u. M | num d.<br>littags      | 22. frü<br>mit 2, |
|              | Minimum  | n den 15  | früh mit<br>320,87  | Minimun<br>früh mi | den 27.       | -14,7                         |               | ı. d. 25.<br>3. früh 1 |                   |
|              |          | Differenz |                     | , an               | Differen:     |                               |               | ifferen                |                   |
| Mittel       | aus Maxi | mum und   | Minimum<br>328.31   | Mittel at          | as Maxii<br>m | mum und<br>-5,25              | Mittel        | aus Minim              | faximur<br>um 1,  |

| 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                                                              | Richtun<br>Stärke.                                                                                                                                          | ng und                                                              | Be                                                              | wölku                                                                    | ng.                                                                                                                                                                                                           | Regen- | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 01 01 01 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 | 7 Uhr  02 01 01 01 801 801 801 801 802 03 02 01 801 81 81 81 | O 2 O 1 NO 1 NO 1 SO 1 SO 1 NO 2 O 2 O 2 O 2 S 3 O SO 2 O 1 W 1 NO 1 NO 1 SO 1 SO 1 SO 0 2 O 2 C 0 0 2 S 3 O SO 2 O 1 S 1 W 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S | 10 Uhr 01 01 01 N01 N01 N01 N03 02 02 02 02 N1 N1 N1 N2 N1 N1 N2 N1 | 7 U. 0 0 0 0 Nebel 4 3 3 0 0 0 0 4* 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 1 U. 0 0 0 0 Nebel 4 2 2 4 4 4 1 1 0 0 0 0 0 8 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 10U.<br>0<br>0<br>0<br>Nebel<br>2<br>4<br>2<br>4<br>4<br>2<br>1<br>0<br>0<br>0<br>**4<br>2<br>3<br>4<br>4<br>4<br>2<br>1<br>0<br>0<br>0<br>1<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 |        | Bis rum 23. war die Wintersaat nieht bedeckt, daher sie grun aussicht.  Mancher Einme Bikter, die noch fest bielen, erforer am Baume und bielen, erforer am Baume und bieden dürr hingen, z. B. Buche, Hainhuche Aprikosen,  Einige wenige auf S. Riegende Wölkcher Etwas Schneeflocken. 'Desgleichen Nachte etwas Schuee. |
| N2 W1 W1 1 4 Schner                     | 02<br>02<br>01<br>01<br>01<br>01<br>02<br>02                 | 02<br>01<br>01<br>02<br>01<br>%1<br>02<br>02                                                                                                                | 02<br>01<br>01<br>01<br>01<br>02<br>803<br>N2                       | 4<br>4<br>4<br>0<br>0<br>0<br>*4<br>1                           | 4<br>8cbse<br>0<br>0<br>0<br>2<br>4<br>0                                 | 4<br>Schner<br>1<br>0<br>0<br>4<br>Schuce                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Verbesserungen



Fig2.





Fig.4.

Ischaft zu Würzburg FIBd Taf3



f. my



## Bericht über eine Typhus-Epidemie in Gerbrunn im Herbste 1854.

## Von Dr. JACOB ROSENTHAL,

prakt, Arzt.

(Vorgetragen in der Sitzung vom 4. August 1855.)

Im Herbste 1854, vom Monate September dieses Jahres bis Ende Januar 1855, herrschte in dem 3/4 Stunden von hier entfernten Pfarrdorfe Gerbrunn der Typhus epidemisch. Da ich mehr als die Hälfte der dort Erkrankten ärztlich behandelt habe, und von einigen verehrten Mitgliedern der Gesellschaft aufgefordert worden bin, über diese Epidemle Bericht zu erstatten, so entsprecise ich hiemit diesem Wunsche, bemerke jedoch dabei, dass ich mich aller theoretischen Erörterungen über die Krankheit in Frage enthalten werde; ieh werde mieh darauf besehränken, in Ziffern und thatsächlichen Momenten diejenigen Beobachtungen hier niederzulegen, die mir während dieser Epidemie anfgestossen und der Mittheilung werth erschienen sind. Da ich der Gute des Hrn, Landgeriehtsarztes Prof. Dr. Escherich die Benützung der betreffenden Physicatsacten verdanke, aus welchen ich zur Vervollständigung der Statistik der Epidemie auch die Anzahl der nicht von mir behandelten Kranken verwerthen konnte, und von dem Herrn Vorstande der medieinischen Klinik dahier, Prof. Dr. Bamberger, zu demselben Zwecke Notizen über die im Juliushospitale behandelten typhuskranken Einwohner des Dorfes bereitwillig erhalten habe, so hoffe ich, wenn ich auch von diesen nicht von mir behandelten Kranken nur Allgemeines weiss, dennoch', da der Character der Epidemie sieh in den von mir behandelten Fällen deutlich ausprägt, ein abgesehlossenes Bild der ganzen Epidemie selbst darbieten zu können.

Noch übrigt mir znr Verständigung von vorneherein festzustelleu, dass die in Frage stehende epidemische Krankheit wirklich Typ hus war. Es wird dies als feststelende betrachtet werden müssen, wenn ich bemerke, 1) dass ausser mir noch die beiden anderen hiesigen Aerzte, Professor Dr. Escherich und Dr. Altheimer, welehe Kranke in Gerbrunn behandelten, die herrschende Krankheit als Typhus diagnostierten, 2) dass auch von den Aerzten im Juliusbospitale die als Typhuskranke hereingeschickten Einwohner des Ortes als solche erkannt und behandelt wurden, 3) dass von den Herren Medicinal-Rath Dr. Schmidt, Professor Dr. Virchow,

Dr. Friedreich und anderen Herren Collegen, die ein - oder mehrmais mir das Verguügen ihrer Begleitung durch die Krankenzimmer schenkton, diese Diagnose bestätigt wurde, und dass endlich 3) durch die angestellten Leichenöffnungen der Character der Krankheit als Typhus bis zur Zweifeliosigkeit dargetehan wurde. Die Seetionen wurden von Hn. Prof. Rud. Virehow und dessen Assistenten Hrn. Friedr. Grohé ausgeführt, und ich halte mich verpflichtet, diesen beiden Herren hiemit öffentlich meinen Dank für die freundliche Begeitwilligkeit auszusprechen, mit der sie sieh im Interesse der Wissensehaft den Beschwerden einer Seetion auf dem Lande zum öffern Male unterzogen laben.

Die Ergebuisse dieser Autopsieen selbst werde ieh später vorführen, hler will ich nur kurz berühren, dass dieselben hier die erste Veraniasung gaben, die Umsetzung des Amygdalins aus dem Blute und den Fäcalstoffen auch bei Typhus nachzuweisen, wie dies anderwärts kurz vorher bei der Cholera geschehen war (s. deutsiebs Klinik 1855 Nr. 4).

Die Epidemie war eine sehr ausgebreitete. Von den 542 Einwohnern des Dorfes waren 115 - fast der vierte Theil derselben - erkrankt, Fragt man nun, um mit dem Anfange zu beginnen, nach dem Entstehungsgrunde, der Actiologie dieser Epidemie, so gestehe ich, gleich diese Frage nicht genau beantworten zu können. Von einer Einsebleppung der Krankheit aus einem andern Heerde glaube ich absehen zu müssen. Es ist mir wenigstens trotz genauester Nachforschung keine Thatsache bekannt geworden, die dafür spräche. Ist man dann angewlesen, die spontane Entstehung im Orte selbst anzunehmen, und ist es auch im Allgemeinen möglich, in Bodenbeschaffenheit, Luftstagnation, Lebensweise der Ortseinwohner und Witterungseinflüssen die veraniassenden Ursaehen der Epidemic annüherungsweise zu finden, so darf doch nicht ausser Acht gelassen werden, dass dieselben Schädlichkeiten auch in andern benaebbarten Gemeinden, wenigstens in ähnlieher Weise, und in derselben Gemeinde jedenfalls auch zu andern Zeiten ihren verderbiichen Einfluss fibten. Es bleiben dann immer die Fragen offen, warum gerade diese Gemeinde, und diese Gemeinde gerade . jetzt von der Epidemie heimgesneht wurde, und immer fehlt uns ein Glied in der Kette von Schlüssen, die zur Lösung dieser Fragen nötlig sind.

Was nun im concreten Falle den befallenen Ort Gerbrunn setbst betrifft, so habe ich über dessen topographische und sonstige Verhültnisse, grösstentheils sach den vom Hrn. Prof. Escherleln mir freundlich mitgetheilten antliehen Erlebungen, Polgendes zu bemerken:

Gerbrunn, 3/4 Stunden östlich von hier gelegen, auf Keuper in nächster Näbe von Muschelkalk lagernd, mit einer Gemeinde von 542 Seelen in 106 Familien, ist durch seine Lage in einer feuchten quellenreichen Thalrinne unter allen Gemeinden des Gerichtsbezirks Würzburg rechts des Mains am ungünstigsten situirt. Vier Thalrinnen laufen in ein schmales von West nach Ost geneigtes Thal. Die nördlichen und östlichen begrenzenden Thalwände fallen rasch ab in einem spitzen Winkel bis zu 450 gegen die Thalsohle und beengeft den Wobnraum, so dass selbst auf diesen geneigten Bergwänden Wohnungen stehen. Sind auch die einschliessenden Bergwände nicht hoch, kaum 300° über der Thalsohle, so veranlassen sie doch wegen ihrer Nähe, resp. wegen der Enge des Thales eine Lichtberaubung und mehr noch eine Behinderung der Luftbewegung, weil diese Thalrinne gekrümmt, nicht offen ist, gegen Westen vielmehr sich allmälig gegen das Plateau der Gegend abflacht, wodurch bel dem borizontalen Streichen und Bewegen der Luftschichten ein Fortbewegen und Wechsel der Luft in dieser abgeschlossenen Thalelnsenkung erschwert ist. Hierzu eoneurrirt das Zutagekommen zweier starker Ouellen auf der südlichen Abdachung mitten im Orte, deren Abfluss durch die Strasse des Dorfes auf ungenflastertem Boden sehr reichlich ist, und zum Ueberfluss neben den Quellen noch ein etwa 10 [ Rutheu Flächenranm einnehmender Teich, sog, Weed, mitten im Dorfe, welcher von der oberen Quelle reieblich gespeist, keinen regelmässigen Abfluss bat, viclmehr in die untere Onelle durchsickert und diese verungelnigt. Der Kirch-. hof ist etwas erhaben gelegen auf der Sildseite mitten im Orte, auf einer Seite von Wohnliäusern umgeben, und für die Anzahl der fährlichen Sterbfälle zu klein.

Mit den topographischen Schädlichkeiten verbindet sich ein durchschütlich wenig fruchtbarer Sandboden, grosse Zersplitterung der Güter,
Mangel jeden Gemeindevermögens, die Nähe der Stadt und die Versebleuderung von Zelt, Geld und Arbeitskräften durch vereinzelte Verschlepungen Milch in die Stadt aus deslecheten Wegen. Wohl \*% der dortigen
Hannbaltungen treiben sog. Milchwirthschaft. Eine Person aus dem Hause
bringt am frühen Morgen die Milch in die Stadt und in die Häuser, und
verbraucht oft den ganzen, gewöhnlich den balben Vormittag, bis sie
wieder nach Hause kömmt. In der Regel besorgt dies Geschäft die Frau
vom Hause, oft besorgt es der Mann oder ein erwachsener Sohn oder
Tochter, zuweilen eine Magd. Die Familie bekümmt auf diese Weise täglich eine kleise Samme Geldes in die Hände, von weleber sofort wieder
ein Theil zu den täglichen oft unnöthigen Ausgaben verwendet wird.

Diese unöconomische ausschliessliche Milchwirthschaft verhindert andere Erwerbsarten. Die einselnen Einwolnter bestlten, mit Ausnahme einiger weniger Grossbegüterten, eine sehr geringe Ansahl von Grundstücken, arheiten meist als Taglöhner und lehen kümmerlich. Gewerbe sind schwach vertreten. Zwei Schmiede, einige Schneider und Schuster, zwei Weber, ein Schreiner und ein Metzger sind die einzigen Reprüsentanten des Gewortstandes.

Die Wohnungen sind inr Durchschnitte schlecht, eng, unreinlich, feucht; die Keller häufig und oft das ganne Jahr hindurch mit Wasser angefüllt, die Strassen durch das auf ungepflastertem Boden durchfliessende Wasser immer feucht. Dei dem durch die Milchwirthsehaft bedingten starken Vichstande ist der Schmutz auf den Gassen, in den Hofräumen und selbst Wohnungen permanent, und, kommen starke Regengüsse, so wird auf dem durchaus unchenen Terrain das Wasser von den Hügeln in die Gassen geführt und der Doden aufgerissen.

Diese allgemeinen Schädichkeiten äussern sich auch in dem allgemeinen Bilde der Devölkerung, ihrem körperlichen Hahltus und ihren
geistigen Fähigkeiten. Der Kropf ist dort bei der weiblichen Bevölkerung
endemisch, hei den Militärconseriptionen finden sich Kropf, Hernien und
schwache serofulüse Körperbildungen häufig vor, in der kleiuen Gemeinde
sind drei registrirte Geisteskranke, in die Kategorie der Geistesschwäche
und des Blödsinns hinneigend, und in Einer Familie haben mehrere der
Kinder cretinistischen Habitus. Die Einwohner verrathen in ihrem Banehmen zum Theil eine gewisse Trägheit des Geistes, viele derselhen sind
dem Tranke verfallen, und deshalb in herabgekommenen Vermögensverhältlinissen und mehrere unter Curatel.

Was nuu die Sterblichkeitsverhältnissen in Gerbrunn betrifft, so ist zuerst auffallend, dass daselbst verhältnissenässig viele Wiederverchelichungen vorkommen, indem nach amtlichen Erhebungen. in den 12 Jahren von 1839—1851 bei 68 Trauungen 21 mal Wittwer und Wittwen dabei betheiligt waren, und viele Eheleute in zweiter und dritter Ehe leben. Ferner stellt sich nach den amtlichen Zusammenstellungen der Gebutzund Sterbetälle für den gaagen Gerichsbezirk Würüburg rechts des Mains, zu welchem Gerbrunn gebirt, für die 7 Etatsjahre 1844/3 (vom 1. Oct. 1844 bis 30 Sept. 1851) das Sterblichkeitsverhältniss in Gerbrunn etwas ungünstig im Vergleich zu densetlben im ganzen Gerichbsbezirke heraus. Es sird nühlich in diesen Jahren in ganzen Gerichtsbezirke heraus.

mit 15,775 Seelen

i 3,853 Geborten

2,856 Sterbfälle vorgekommen,

was eine jübrliche Sterblichkeit von 403 Personen, und ein Verbältniss von 1 Todesfall auf 38 Lebende ergibt; während in demselben siebenjährigen Zeitraume in Gerbrunn, das mit dem dazu gehörigen <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde entfernten Occonomiegute Glessbürgel

572 Seelen zählt

bei 158 Geburten

123 Sterbefälle vorgekommen sind,

was eine jäbrliche Sterblichkeit von nahezu 18 Personen, und ein Verhältniss von 1 Todesfall auf 33 Lebende entziffert.

Da diess nun mit meinen eigenen Wahrnehmungen nicht übereinstimmt, indem eine erhöhte Sterblichkeit ein früheres Absterben der jüngeren Altersklassen bedingt, mir aber gerade in Gerbrunn viele Leute von hobem und sebr hohem Alter bekannt sind, so babe ich weiter nachgeforscht und unter Anderem gefunden, dass nuter den im Jahre 1849 bei 25 Geburten vorgekommenen 29 Sterbfällen zwanzig Kinder unter 1 Jahre waren. unter diesen wieder 5, die todt zur Welt gekommen oder in der ersten Lebensstande wieder gestorben waren. Solche allerdings exceptioneile Sterbfälle in einzelnen Jahren können bei mehrjährigen Zusammenstellungen das ganze Sterblichkeitsverhältniss alteriren, erlauben aber darum noch keinen Sebluss auf erhöhte Sterblichkeit im Allgemeinen. Ich wollte nun, da grössere Zahlen sicherere Resultate liofern, mit solchen grösseren Zahlen arbeiten, and habe die Mühe nicht gescheut, aus den letzten 50 Jahren die Geburten und Sterbfälle in Gerbrunn zusammenzustellen, erstere ausgeschieden nach Geschleebt, letztere nach den Altersklassen und Todes-Ursachen, Alles diess ausgezogen aus den von den Ortspfarrern geführten amtlichen Matrikeln, in die mir von dem derzeitigen dortigen Pfarrer Herrn Drexel die Einsicht freundlich gestattet wurde.

Diese Zusammenstellung lieferte folgende Resultate:

Verzeichniss der Geburten in Gerbrunn und dem dazupfarrenden Oeconomiegute Giesshügel während der 50 Jahre vom 1. Januar 1805 bis zum 31. December 1854.

| m Jahre | wurden | gebor. | G     | Im Jahre | wurden | gebor. | Summa |
|---------|--------|--------|-------|----------|--------|--------|-------|
| m Janre | männl  | weibl. | Summa | Im Janre | männl. | weibl. | •     |
| 1805    | 12     | 3      | 15    | , 1830   | 12     | 5      | 17    |
| 1806    | 10     | 7      | 17    | 1831     | 9      | 4      | 13    |
| 1807    | 12     | 10     | 22    | 1832     | 5      | 11     | 16    |
| 1808    | 8      | 8      | 16    | 1833     | 14     | 7      | 21    |
| 1809    | 8      | 9      | 17    | 1834     | 7      | 6      | 13    |
| 1810    | 12     | 12     | 24    | 1        |        |        |       |
| 1811    | 8      | 6      | 14    | 1835     | 8<br>6 | 7 1    | 15    |
| 1812    | 10     | 7      | 17    | 1836     | 6      | 8<br>6 | 14    |
| 1813    | 11     | 13     | 24    | 1837     | 5      | . 6    | 11    |
| 1814    | 11     | 7      | 18    | 1838     | 9      | 3      | 12    |
|         |        |        |       | 1839     | 5      | 10     | 15    |
| 1815    | 8      | 13     | 21    | 1840     | 11     | 9      | 20    |
| 1816    | 10     | 10     | 20    | 1841     | 9      | 7      | 16    |
| 1817    | 7      | 14     | 21    | 1842     | 6      | 9      | 15    |
| 1818    | 7.     | 8      | 15    | 1843     | 5      | 9      | 14    |
| 1819    | 10     | 9      | 19    | 1844     | 10     | 5      | 15    |
| 1820    | 14     | 8      | 22    |          |        |        |       |
| 1821    | 11     | 11     | 22    | 1845     | 8 1    | 9      | 17    |
| 1822    | 12     | 5      | 17    | 1846     | 12     | 8      | 20    |
| 1823    | 15     | 6      | 21    | 1847     | 11     | 11     | 22    |
| 1824    | 4      | 10     | 14    | 1848     | 12     | 10     | 22    |
|         |        |        |       | 1849     | 11     | 14     | 25    |
| 1825    | 5      | 12     | 17    | 1850     | 13     | 10     | 23    |
| 1826    | 10     | 8      | 18    | 1851     | 7      | 7      | 14    |
| 1827    | 9      | 5      | 14    | 1852     | 13     | 10     | 23    |
| 1828    | 17     | 4      | 21    | 1853     | 10     | 10     | 20    |
| 1829    | 9      | 3      | 12 -  | 1854     | 12     | 12     | 24    |

## Zusammenstellung nach Jahrzehenden.

| I. I. I.                | wurden    |           |       |
|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| In den Jahren           | männliehe | weibliche | Summa |
| 1805-1814               | 102       | 82        | 184   |
| 1815 - 1824             | 98        | 94        | 192   |
| 1825—1834               | 97        | 65        | 162   |
| 1835-1844               | 74        | 73        | 147   |
| 1845-1854               | 109       | 101       | 210   |
| 1805—1854<br>(50 Jahre) | 480       | 415       | 895   |

Diesem nach ist die durchschnittliche Anzahl der jahrlichen Gcburten 18.

In demselben 50 jährigen Zeitraume von 1805 - 1844 sind in Gerbrunn und Giesshügel gestorben:

808 Personen oder jührlich 16,

| und zwar: | 420 | männlichen | Geschleehts | 388 | Erwachsen |
|-----------|-----|------------|-------------|-----|-----------|
|           | 388 | weiblichen | 71          | 420 | Kinder.   |

Diese Sterbfälle vertheijen sich nach Altersklassen wie foigt

| Todtgeboren   | oder in der er |       |     |    |    |   |   |     | 1            |
|---------------|----------------|-------|-----|----|----|---|---|-----|--------------|
| In der ersten | Woche gestor   | rben  |     |    |    |   |   | 45  | 37,8% aller  |
| Vor vollendet | em ersten Lel  | bensj | ahı | e  | ٠. |   |   | 197 | Gestorbenen. |
| Vom 110       | Lebensjahre    |       |     |    |    |   |   | 110 | 13,60/0      |
| , 11 20.      |                |       |     |    |    |   |   | 22  | 2,7%         |
| , 2130        | . ,            |       |     |    |    |   |   | 32  | 4,0%         |
| , 3140        | . ,            |       |     |    |    |   |   | 52  | 6,40/0       |
| , 4150        |                |       |     | ·  |    |   |   | 46  | 5,7%         |
| , 5160        | . ,            |       |     |    |    |   | ٠ | 60  | 7,3%         |
| , 6170.       |                |       |     |    |    |   |   | 98  |              |
| , 7180.       |                |       |     |    |    | ٠ |   | 67  | 00.79/       |
| , 8190.       |                |       |     |    |    |   |   | 14  | 22,5%        |
| " über 90     | Jahre alt (92  | und   | 9   | 4) |    |   |   | 2   | ,            |

Nach dieser Zusammenstellung waren unter den 808 in 50 Jahren gestorbenen Personen

- 420 (mehr als die Hälfte aller Gestorbenen) Kinder, von diesen wieder
- 305 oder 378/100/0 alier Gestorbenen, und 3/4 aller gestorbenen Kinder, vor Ablauf des ersten Lebensjahres verstorben, und nnter diesen wieder
- 63 oder 70'o aller Geborenen todt geboren oder in der ersten Lebensstunde wieder gestorben.

Ferner waren unter diesen 808 Gesterbenen

181 oder 221/20/e aller Gestorbenen über 60 Jahre alt, und zwar bis

| ZU    | 40 | Janreu | ٠ | 98 |
|-------|----|--------|---|----|
| 79    | 80 | ,,     |   | 67 |
| ,     | 90 | ,      |   | 14 |
| iiber | 90 | _      |   | 2  |

Diese vielen Sterbfülle in den hohen und höchsten Altersstufen sprechen wohl nicht für eine ausnehmende Sterblichkeit im Allgemeinen. Zählt man ferner die Summe

|                 |               | 60. Lebensjahre | 000           |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| gestorbenen .   |               |                 | 181 zusammen, |
| so bilden sie d | die Summe von |                 | 486,          |

oder mehr als 60% aller Gestorbenen, während in dem Alter vom 1.—60. Lebensjabre 322 Personen oder nicht ganz 40% aller Verlebten gestorben sind, von diesen wieder in den mittleren Altersklassen vom 21.—50. Lebensjahre nur 130 oder 15% aller Gestorbenen. Dem Einwurfe, dass diese gerings Retrlibkeht in den mittleren Lebensjahren vielleicht dadurch erklärlich wird, dass viele Ortschwohner dieser Altersklassen, die am hänfigsten acutverlaufenden Krankheiten ausgesetzt sind, in solchen Fällen im Juliushospitale dahlier verpflegt, und bei tödtlichem Angsange eben hier und nicht in Gerbrunn registrirt werden, kann ich gielchfalls durch Zahlen-beweise begegnen. Nach der amtlichen Sterbmatrikel des Julinabaspitals nikmlich, in die mit von den sie führenden HH. Geistlichen gleichfalls bereitwilligst Einsicht gestattet wurde, sind in den 15 Jahren vom 1. Jauuar 1840 bis zum 31. December 1854 ans dem Orte Gerbrunn mit Glesshägel 14 Personen in diesem Hospitale gestorben und sind darunter fast alle Alterskassen vertreter, nikmlich

| todtg | eboren . |             | 1 |
|-------|----------|-------------|---|
| vom   | 110.     | Lebensjahre | 1 |
| ,     | 1120.    | 70          | 3 |
| 77    | 2130.    | ,,          | 1 |
| 77    | 31,-40.  | "           | - |
| 77    | 4150.    | 77          | 3 |
| , ,   | 5160.    |             | 4 |
| 77    | 6170.    | 27          | 1 |

Summa 14 Todesfälle.

so dass biedurch die obige Zusammenstellung der Sterblichkeit nach Altereklassen in keiner Weise alterirt wird, nach welcher eine erhöhte Sterblichkeit, die sich nur in den mittleren Altereklassen zeigen musste, nicht stattfindet, indem in diesem Alter die geringste, die überwiegende Sterblichkeit aber in dem frühesten Kindes- und hohen Greisen-Alter statt findet. Das oben crwähnte nicht zu läugnende Factum der höheren Sterblichkeit in Gerbrunn gegen den gangen Gerichtsbetitk in den 7 Ver-

waltungsjahren 1844/51 dürfte vielleicht in den auffallend vielen Todigeburten seine Erklärung finden, und für diese selbst wieder dürfte ein Grund theils in der Lebensweise der Schwangeren, die bis zum letzten Tage Ihrer Schwangerschaft mit ihren schweren Milchbutten in die Stadt gehen und dadurch leicht zu Früb- und Todigchnirten Anlass geben, theils in der wenigstens früher mangelbaften Hilfeleistung von Seite der Hebammen und zu spät gerufener Hilfe von Gehartsätzten bei schweren Gchurten gesucht und gefunden werden.

Auch die Todesursachen, die meist nur chronische Krankheiten nachweisen, sprechen nicht für eine erhöhte Sterblicheit, Freilich ist die Angahe dieser Todesursachen nicht als sehr zuverlässig zu hetrachten, indem von dem in den 50 Jahren vorgekommenen 808 Sterbfällen nahezu 3/4 ohne vorherige ärztliche Behandlung eingetreten sind (nämlich in den 40 Jahren von 1805-1844 von 623 Todesfällen 99 mit ärztlicher Behandlung und 524 ohne dieselbe, in den weiteren 10 Jahren 1845-1854 von 185 Todesfällen 115 nach ärztlicher Behandlung und 70 ohne dieselhe), diese Angahen von den Augehörigen oft wilikürlich gemacht werden, und eben so oft auch von den Todtenbeschauern nach Gntdünken registrirt werden. Der Wunsch nach einer baldigen bessern Schematisirung der Todesursachen, welcher auch in dieser Gesellschaft schon einmal zur Sprache gekommen war, ist mir bei Durchgehnng der heregten Sterheregister als ein sehr gerechtfertigter und dringender erschienen. Doch stellen sie sich nach den allgemeinen Anhaltspunkten und Bezeichnungen, die mir gegeben waren, wie folgt herans.

## Todesnrsachen der in den 50 Jahren eingetretenen 808 Sterbfalle.

| 1)  | Todtgeboren                |      |      |     |      |     |      |    | 41  |
|-----|----------------------------|------|------|-----|------|-----|------|----|-----|
| 2)  | In der ersten Stunde an    | 3ch  | wä   | che | g    | est | orbe | n  | 22  |
| 3)  | Allgemeine Schwäche        |      |      |     |      |     |      |    | 10  |
| 4)  | Atrophie, Skrofeln .       |      |      |     |      |     |      |    | 60  |
| 5)  | Stickfluss, Stick-Katarrh, | St   | ecl  | kun | g    |     |      |    | 74  |
| 6)  | Erbrechen 4, Cholera info  | ıntı | 1778 | 4,  | Sel  | wi  | imn  | 1- |     |
|     | chen 2, Diarrhoe 2 .       |      |      |     |      |     |      |    | 15  |
| 7)  | Hnsten, blauer Husten,     | Ket  | ıeb  | hu  | ster | 1   |      |    | 18  |
| 8)  | Gefraisen 105, Trismus     | 7,   | Z    | hn  | fiel | er  | 24   |    | 136 |
| 9)  | Bräune 10, Hirnentzündu    | ng   | mi   | t A | us   | gän | gen  | 7  | 17  |
| 10) | Scharlach 4, Masern 3,     | Ro   | 80   | 1,  | F    | rie | sel  | 7, |     |
|     |                            |      |      |     |      |     |      |    |     |

| dung 2, Unterleibsentzündung 10, Kolil<br>Ruhr 4 |   | 1, | 58 |
|--------------------------------------------------|---|----|----|
|                                                  |   | •  |    |
| 12) Gallenfieber, Schleimfieber, hitziges Fle    |   | r. | 00 |
| Nervenfieber, hitziges faules Fieber             |   |    | 27 |
| 13) Brand 4, Magenbrand 2, Unterleibsbran        | ď | 1  | 7  |
| 14) Brustkrebs 1, Magenkrebs 4, Blutbreche       | n | 8, |    |
| Leberverhärtung 6, Herzschler 1 .                |   |    | 15 |
| 15) Kindbettfieber 3, schwere Geburt 5           |   |    | 8  |
| 16) Gichtkrankheit 2, Epilepsie 1                |   |    | 3  |
| 17) Wassersuchten                                |   |    | 52 |
| 18) Lungensucht                                  |   |    | 79 |
| 19) Abzehrung und Zehrfieber                     |   |    | 68 |
| 20) Schlagfluss                                  |   |    | 54 |
| 21) Altersschwäche                               |   |    | 29 |
| 22) Unglücksfälle                                |   |    | 7  |

Summa 808

Nach obiger genauen Zusammenstellung sind am meisten vertreten: bei Kindern: Atrophie (Skrofeln), Stickfluss und Gefraisen,

bei Erwachsenen: Lungensucht mit Abzehrung (147 oder 18%, aller Gestorbenen und mehr als 50%, aller im Alter von 14.—90. Lebensjahre Gestorbenen) Wassersucht, Schlagfuss und Altersschwäche.

An Kinderkrankheiten im Allgemeinen sind 385 oder 47% aller Verlebten gestorben.

Entsündungskrankheiten finden sich wenige, organische Veränderungen nur ein geringer Bruchtheil, Kindbeitsfieber gleichfalls nur sehr wenige. Es ist demnach aus dem oben berührten häufigen Vorkommen von Wiederverheirathung in Gerbrunn auch nicht auf häufig vorkommende Puerperäkrankheiten zu achliesen. Mit selbts sind in Gerbrunn acit 8 Jahren nur 2 Fälle von Puerperälleber zur Behandlung gekommen, dagegen 5 im Alter von 25-33 Jahren stehende Frauen an Lungensteht gestorben. In der Hauptsache stimmen meine Erfahrungen mit den Resultaten der ohen aufgestührten Todesurachen überein, indem mir als die häufiget vorkommenden Krankheiten Skrofeln ist ihren jwerschiedenen Abweigungen, bei Erwachsenen Jungensucht erachienen sind.

Was nun die typhösen Erkrankungen betrifft, so finden sich dieselben in Gerbrunn theils sporadisch, theils epidemisch vor. In dem benannten 50 jährigen Zeitraume sind 27 derartige Todesfälle verzeichnet. in den 15 Jahren von 1840-1854 sind 4 Personen aus Gerbrunn und Giesshügel im Julinshospitale dahier am Typhus gestorben, was, auf 50 Jahre herechnet, ungefähr 13 ergehen würde, so dass an typhösen Krankheiten während der 50 Jahre von 1805 - 1854 in Gerhrunn mit Giesshügel im Ganzen 40 Personen gestorhen sein mögen. Anthentisches über frühere Typhus - Epidemien dortselbst konnte ich nicht ermitteln. Aus dem Jahre 1795 lebt in der Tradition der Ortseinwohner eine starke Epidemie des sogenaunten "hitzigen Fiebers." Im Jahre 1807 fand ich 6 Sterhfälie unter der Rubrik "hitziges fanles Fieher" registrirt, ehenso 1 im Jahre 1808; ferner in den Jahren 1836 und 1841 je Einen Fall als "Schleimund Nervenfieber:" im Jahre 1844 im September desgleichen Einen mit "Nervenfleher." Im Jahre 1845 herrschte inhaltlich des Verwaltungs-Berichts pro 1839/45 ein gastrisches Fieber epidemisch daselbst mit Einem registricten Todesfall. Mir selbst sind seit Ende des Jahres 1847, seit welcher Zeit ich die grössere Mehrzahl der Ortseinwohner ärztlich behandic, in den Jahren 49, 50, 51, 52 und 53 derartige Erkrankungen daselbst vorgekommen. Im September 1849 Ein tödtlich verlaufender Typhus hei einem in den Sechzigern stehenden Mann, worüber nichts Weiteres zu bemerken ist. Im Jahre 1850 war es eine 32 jährige Bauernfrau. die hereits mehrmals abortirt hatte, und zum 8. Male und zwar im 5. Monate schwanger war, die am 12. Mai schwer am Typhus erkrankte, und nach cincm mehr als 5 wöchentlichen Krankenlager und einer wegen stark ausgeprägter cerebraler Erscheinungen ohne Rücksicht anf die Schwangerschaft eingeleiteten sehr eingreifenden Behandlung, hesonders mit Calomel. genas und später rechtzeitig ein gesundes Kind gebar, das noch leht. Bemerken will ich noch, dass diese Frau während der Krankheit häufige Ohnmachten hatte. - Wenn auch die früher angenommene Immunität der Schwangerschaft gegen Typhus bereits aufgegeben ist, und kaum eines Gegenheweises mehr hedarf, so wollte ich doch dieses Krankheitsfalis in Kürze erwähnen. damit er wie noch drei andere Fälle von Erkrankung Schwangerer am Typhns, die ich in meinem weitern Berichte vorführen werde, in der Wagschale dieses Gegenbeweiscs ihr Gewicht mit geltend machen können.

Im Jahre 1850 war diess der einzige Typhusfall. Anders gestaltete sich die Sache im Jahre 1851. Im diesem Jahre in den Monaten August bis November hatte ich 19 Typhusfülle dortselbst zu hehandeln. Es waren 10 sehr schwere, 9 leichte Fülle. Leichte Fülle nenne ich nämlich jene, in welchen entweder die allgemeisen und locaten Erseheinungen des Typhus alle vorhanden, aher sehr gelinde ausgeprägt sied und sich gegenseitig das

Gleichgewicht haltend einen milden Verlanf nehmen, oder bei welchen nur die Gruppe der gastrischen Symptome ausgebildet ist, mit grösserer oder geringerer Betheiligung des nervösen Apparates, welch' letztere man bei sporadischem Vorkommen unbedingt als gastrische, pituitöse, gastrischnervöse Fieber anzusprechen gewohnt ist, die man aber bei ihrem Auftreten während einer Typhusepidemie eben so unbedingt als verkümmerte, abortive Formen des Typhus zu den epidemischen rechnen muss. Die Krankheitsdaner dieser leichten Formen ist gewöhnlich kürzer, selbst bis zu neun Tagen herab; doch ist das nicht Regel, und ich habe in der jungsten Epidemie solehe Fälle gesehen, die ohne Vorläufer und Reconvalescenz-Stadlum 24-30 Tage dauerten und die ich trotzdem der Milde der Krankheitserschelnungen und des Verlaufs wegen zu den lelchten rechnen zu müssen glaubte. Ausser diesen 19 von mir behandelten Typhusfällen kam zu gleicher Zeit noch Ein von einem andern hiesigen Arzte behandelter sehwerer Typhusfail vor. Von sämmlichen 20 Erkrankten, mit nun 11 schweren und 9 leichten Fällen, ist Niemand gestorben. Des historischen Zusammenhangs Willen halte ich es für zweckmässig, dieser Epidemie kurz zu erwähnen. Am 16. Angust 1851 war der erste Kranke zugegangen, am 22. November der letzte. Die Krankbeit kam vor ln acht Häusern in verschiedenen Theilen des Dorfes und ganz entfernt von einander, 5 davon an verschiedenen Endpunkten des Dorfes, 3 in der Mitte desselben gelegen, und zwar waren:

| 1 | mal | in | Einem | Hause |    |    |         | 6  | Kranke |     |
|---|-----|----|-------|-------|----|----|---------|----|--------|-----|
| 1 | ,   | ,  | 29    | 79    |    |    |         | 5  | 77     |     |
| 1 | 77  | 77 | ,     |       |    |    |         | 3  | 77     |     |
| 1 | 77  | 27 | 77    | 77    |    |    |         | 2  | ,      | und |
| 4 | 29  | ,, | 77    | n     | je | 1  | Kranker | 4  | ,,     |     |
|   |     |    |       |       |    | In | Summa   | 20 | 70     |     |

Von diesen waren zugegangen:

| im | Monate | August    | 1  |
|----|--------|-----------|----|
| ,  | 29     | September | 10 |
| 77 | 77     | October   | 6  |
| 77 | 77     | November  | 3  |
|    |        |           | 90 |

Es gehörten von den Kranken

7 dem männlichen Geschlechte und 13 "weiblichen "an und zwar

| vom | 110.   | Lebensjahre | 2 | männliche, | 3  | weibliche. | Summa | 5  |
|-----|--------|-------------|---|------------|----|------------|-------|----|
| 77  | 11 20. | 7           | 2 | 77         | 1  | 77         | 27    | 3  |
|     | 1230.  | ,,          |   | . ,        | 5  | . 77       | 70    | 5  |
|     | 3140.  | 77          | 1 | 77         | 2  | ,,         | 7     | 3  |
| ,   | 4150.  | 77          | 1 | 77         | 2  | 77         | 77    | 3  |
| Im  | 74.    | 77          | 1 | 77         | _  | 77         | ,     | 1  |
|     |        |             | 7 | _ ,        | 13 |            | ,     | 20 |

Ein Ueberwiegen der weiblichen Kranken über die männlichen und das vorwaltende Ergriffensein des jugendlichen, selbst kindlichen Alters findet sich auch in der Epidemie von 1854 wieder, wobel ich zu bemerken für nötbig halte, dass sowohl nach der jüngsten Volkszählung als auch nach den 50 jährigen Geburtsregistern die weibliche Sectanahl geringer ist, als die der männlichen, nämlich 480 männliche Geborne bei 415 weibliches.

Die schweren Fälle hatten durchschnittlich eine Dauer von 30 Tagen, resp. vom Anfange der ärztlichen Behandlung bis zum Eintritte in die Reconvalescenz, so dass man unter Zurechnung von 5 Tagen für den Anfang der Krankheit und von mindestens 10 Tagen für die erste Hälfte der Reconvalescenz eine Krankheitsdauer von mindestens 45 Tagen annchmen kann. - Die Leute, von denen hier die Rede ist, fragen nur bei schr schmerzhasten Leiden, hestigen Entzündungen u. s. f., alsbald nach der Erkrankung um ärztlichen Rath; bei solchen meist schmerzlosen Störungen des Gemeingefühls, Abgeschlagenheit der Glieder, Schwächegefühl, gestörter Schlaf u. s. f., wie sie dem Typhus vorauszugehen pflegen, lassen die Leute oft 6-8 Tage verstreichen, che sie ärztlichen Rath verlangen, und erst der dann hinzukommende Kopfschmerz und die andauernde Appetitlosigkeit zeigt ihnen den Weg zu Ihm, wovou ich mich selbst in der jüngsten Epidemic, bei welcher doch jeden Tag Aerzte im Orte waren, mehrmals überzeugte, so dass eine Zurechnung von 5 Tagen für den Anfang der Krankheit zur Zahl der ärztlichen Behandlungstage gerechtfertigt erscheint. Ebenso verhält es sich mit der Reconvalescenz. Sobald die dringendsten Symptome, besonders die Delirien und Durchfälle, beseitigt sind, wobei denn auch gewöhnlich die Znnge sich gereinigt hat und etwas Appetit sich einstellt, hat die Behandlung ein Ende; mit Hinwegstellung des Arzneiglases greifen die Kranken dann zum Weinglase, wobei sie oft noch 14 Tage im Bette bleiben müssen, wie ich das gleichfails in den heiden Epidemich zu beobachten Gelegenheit hatte, so dass eine Hinzurechnung von 10 Tagen für dieses Stadium zu den Tagen der Dauer der ärztlichen Behandlung erforderlich ist, um die richtige Durchschnittszahl der Krankheitsdauer zu erhalten.

Die Krankheit hatte sich im Herbste 1851 als ein sehr schwerer Typhus mit gleich starker Ausprägung der cerebralen Erscheinungen sowohl als der Darmlocalisation charakterisirt. Delirien mit Sopor, 16-20 Tage lang anhaltend, waren fast bei Allen vorhanden, die Durchfälle sehr reichlich, in drei Fällen mit bald darauf folgender rascher Besserung mehrere Tage lang blutige Stillde: in den meisten Fällen Decubitus, bei zweien Parotis-Geschwülste. langdanernde Schwerhörigkeit, langwierige Reconvalescenz, Ausschlag bei Keinem. Betheiligung der Respirations - Organe trat erst gegen die Zeit der Abnahme der Krankheit in milden Catarrh - Formen hinzu und war nnr von vorübergebender Bedeutung. - Unter den sehwerst Erkrankten war wieder eine Schwangere, eine 33 jährige Bauernfrau, die, zum dritten Maie und im 5. Monate schwanger, nachdem sie ihren seit 3 Woehen und resp. 14 Tagen an Typhus darniederliegenden Mann und Tochter gepflegt hatte, am 27. September 1851 mit Typhus in die ärztliche Behandlung kam. nachdem sie schon selt acht Tagen die Krankheitserscheinungen mit sich herumgetragen, ohne sieh von ihnen bezwingen lassen zu wollen. Sie erkrankte sehr sehwer, die cerebralen Symptome waren noch lebhafter ausgesprochen als bei den anderen Kranken; sie musste sehr eingreifend behandelt werden, bekam Decubitus. Doch genas auch sie von der Krankheit und ist zur rechten Zeit mit einem gesunden Kinde niedergekommen, das noch lebt. Auch diese Kranke hatte, wie die typhös erkrankte Schwangere vom Jahre 1850, während der Krankheit häufige Ohnmachten. -

Die leichteren Fälle hatten eine durchsetnitütliche Dauer der Behandlung von 12 Tagen, und unter Hinzurechnung der oben motivirten Zahlen
5 und 10 eine Krankheitsdauer von 27 Tagen. Die Hinzurechnung von
10 Tagen für die erste Zeit der Reconvalescens auch für die leichten
Fälle ist wohl gerechtiertigt; denn noch ein Grund mehr die während
einer Typinssepidemie auftretenden gastrischen und pituitösen Fieber als
zu der Epidemie selbst gehörig zu betrachten, ist, dass bei denselben die
Kräte fast eben so sehr herabkommen, als bei den gleichseitig berrechenden Typhusfällen selbst, und dass die Reconvalescenz von ihnen, wen
auch nicht so langsam als beim Tybus, doch viel langsamer vorschreitet,
als die von spordigisch anfretenden gastrischen und pituitösen Fiebern.

Anlangend die Actiologie dieser kleinen Epidemie, so konnte auch hier nichts Aufschlussgebendes ernirt werden. Witterungseinfluss konnte wenigstens nicht beschuldigt werden, denn es weren damals sehr schöne sonnige Herbstmonate und gerade mit dem Eintritte der nassen Witterung trat die Epidemie zurück.

Die Epidemie war auch nicht von allgemeinem Einflusse und es kamen während derselben verschiedene andere Krankbeiten vor, die durch die gleichzeitig herrschende Epidemie in ibrem Verlaufe nicht alterirt wurden.

Im Frühjahre 1852 kamen 3 Typhusfälle in Einem Hauss vor. Ein krüftiger 28jühriger Tagjühner, der bei den Erdarbeiten im faulen Berge sich eine starke Durchnüssung und Erküllung zugezogen, und trotzdem noch Einem Tag bei schlechtestem Wetter gearbeitet hatte, erkrankte am 13. Märs und kam am 17. März mit Typhus in meine Behandlung, die 40 Tage danerte. Er war sehr sehwer darnlodergelegen, erholte sich erst nach Monaten und während seiner Reconvalescene arkrankten seine beiden Brüder, 17 und 12 Jahre alt, am 5. Mai gleichfalls am Typhus, von dem sie bei gelindem Verhaufe nach 28jügiger Behandlung in die gleichfalls langgezogene Reconvalescene traten. Bei diesen beiden Krankheitsursaebe nicht ermittelt werden. Ansser diesen 3 Füllen kam im Jahr 1852 im Monate September noch ein und zwar töddlich endender Typhus bei chem Töjührigen Manne vor.

Im Jahre 1853 endlich beobachtiefe ich nur einfache gastrische Fieber daseibst und zwar im Monate Januar 1, März 2, Juli 3, October 1, im Ganzen 7; sie hatten zwei i Männer von 30 und 36 Jahren und fünf France von 27, 46, 47, 50, 52 Jahren befallen, und ist weiter nichts besonderes darüber zu bemerken, als dass auch bier die Anzahl der weiblichen Kranken grösser ist als die der männlichen.

In Jahre 1854 von Januar mit August kam mir teine deratige Erkrankung daselbst mehr vor, bis endlich im Monate September die ersten Typhus (älle sicht zeigten, und die Epidemle in Frage hren Anfang nahm. Am 5. d. M. nämlich kam eine 35jährige Hickersfrau zu mir und klagte mär, dass sie seit acht Tagen krauk sei, und zwar an Müdigkeit, Abgeschlageubeit und Schmerz in allen Gliedern, Kopfschmerz, unrubigem, durch sehwere Träume unterbrochenem Schlade, Mangel an Appetit, pappigem Geschmack im Munde, grossem Dorst, Durchfall, der jedoch seit gestern nachgelassen, gelitten habe und leide, Elner Krankbeitsursache könne sie sich nicht entsinnen, die Krankheit sel allmälig und schleichend gekommen. Während dieser acht Tage hatte die Frau gelebt und gearbeite, wie füller, und war selbst noch heute mit der schweren Milebbutte aug

dem Rücken in die Stadt und Treppauf Treppab in die Häuser ihrer Abnehmer gegangen. Ihr Aussehen war sehr schlecht; Gesicht eingefallen, Wangen geröthet, Stirne sehr heiss, Znnge dünnweisslich belegt, und wie die Lippen etwas trocken, Haut sprode, trocken, Puls klein und sehr schnell, 120. Die Kranke, die ich nur durch ernate Vorstellungen von der Schwere der Krankheit, von der sie hefallen, zu dem Entschlusse bewegen konnte, den Milchmarkt nicht mehr besorgen zu wollen, und dafür das Bett anfzusuchen, ist znm 4. Male und zwar im 6. Monate schwanger. Sie unterwarf sich nnn meiner Behandlung, der Typhus verlief unter schweren, hesonders cerebralen Erscheinungen verhältnissmässig schnell, die Frau erholte sich jedoch sehr langsam, und gebar, um das hier sogleich zu bemerken, rechtzeitig am 12. December 1854 einen gesunden Knaben, der noch lebt und an ihr trinkt. Das Haus, das diese Fran mit ihrer Familie bewohnt, liegt mitten im Orte und kann von demselhen eine besonders hervorragende Schädlichkeit nicht bemerkt werden. Zwei kleine Zimmer, der Viehstall in demselhen Hanse, der Mist vor der Thüre, Alles wie in den meisten andern Häusern auch. Von ihrer Familie, Ehemann und mehrere Kinder, ist Niemand erkrankt.

Während ich diese Frau behandelte, wurde ich am 12. September zu einem 85jährigen Manne gerufen, den ich Jedoch hereits ohne Bewusstsein, mit rasselnder Respiration, kalten Extremitäten und fast pulslos in Agone traf. Er starb nach 24 Stunden. Von seinen Hausgenossen börte ich, dass er seit acht Tagen krank, sehr schwach, abwechselnd irr oder soporös sei, häufige Dnrchfälle in's Bett gehen lasse, und während dieser Zeit nichts genossen habe, als ab und zu etwas Wein und Branntwein. Nach dieser Schilderung und den sogleich zu erzählenden weiteren Vorkommnissen liegt die Vermuthung nahe, dass die Krankheit der Typhus gewesen sei. Doch wurde er in das allgemeine Register der Typhus-Kranken nicht aufgenommen und ich führe ihn nur des Zusammenbangs wegen auf. Das Hans, in dem er wohnte, liegt gleichfalls mitten im Dorfe, aber auf einer ganz andern Seite, es ist geräumiger und luftiger als das erste, die Wohnung ist eine Treppe hoch, parterre ist der Stall und eine leere Halle; seine Bewohner standen mit der Familie der ersterkrankten Fran in keiner besonders näheren Beziehung.

Eilf Tage nach dem Tode dieses Greises kam sein Hanswirth, der mit ihm Thüre an Thüre gewohnt und ihn in seiner Kraakhelt gepflegt hatte, ein 32jähriger sonat gesonder und kräftiger Mann, und erzählte mir, dass er seit dem ebenerwähnten Todesfalle krank sei, und ich hörte nun dieselben subjectiven Krankheltsymptome, die ich bereits bei der ersten Kranken aufgezühlt habe. Er erzählte ferner, dass sie beide, in dem Glauben, es sel der Ekel vor der sehr unsaubern Warte des gestorbenen Hausgenossen, Jalappenpulver ("Kaffeepulver" nennen es die Leute) genommen, dass is heide dararal abgeführt, die Frau wieder gann wohl, er aber noch kränker geworden sei. Auch er sah sehr schlecht aus; elngefallene, umschrieben geröthete Wangen, heisser Kopf, weisslich belegte trockene Zunge, aufgetriebener in der Occealgegend schemerkafter Unterleib, sehr schneiter Palse. Er legte sich söfort zu Bette, und konnte erst nach 45 tärgiere Behandlung von seinem schweren Typhus in die Reconvalescenz treten. In seinem Hause erkrankten noch im October und November seine beiden 3 nad 5jährigen Techterchen gleichfalls sehr sehwer am Typhus, die Frau blieb gesund.

Die ohengenannte sehwangere Frau und dieser Mann, heide in den 30. Jahren stehend, waren die einzigen im September erkrankten Personen.

Am'4. October kamen zur Behandlung ein 33 jühriger Bauer und desen 27 jährige Frau, ersterer seit 6, letzte seit 3 Tagen erkrankt, unter denselben aber nicht so seharf ausgeprägen Erscheinungen. Beide genasen in verhältnissmüssig kurzer Zeit von einem leichten Typhus. Ihr 1 Jahr altes Kind erkrankte im November mit tödtlichem Ausgange. Ihr Haus steht auf derselben Seite, wio das des zweiten Kranken. Doch sind 7 andere Häuser dazwischengelegen.

Am 7. und 10. Oetober kamen in zwei andern von einander und von deu ersten Häusern entfernten Hänsern im Dorfe je Eine Kranke mit schwerem Typhns zur Behandlung; am 13. das 3jährige Töebterchen des zweiten Kranken.

Von diesem Tage an konnte ich den Gang der Erkrankungen um so weniniger mehr verfolgen, als von demselhen an auch andere hiesige Aerzte Kranke
in Behandlung übernahmen, die Erkrankungen sich häuften und in verschiedenen Theilen des Dorfes vorkamen, bis endlich am 31. Jannar 1855
die letzte Typhuskranke als der 115. Fall der ganzen Reibe zur ärztlieben
Behandlung kam. Von diesem waren zugegannen:

| im | Monate | September |  |   |  |  |    |    | 2  |
|----|--------|-----------|--|---|--|--|----|----|----|
| 7  | 77     | October . |  | ÷ |  |  |    |    | 13 |
| 77 | 7      | November  |  |   |  |  | ٠. |    | 14 |
| ,  | ,      | December  |  |   |  |  |    | ٠. | 71 |
| ,  |        | Januar .  |  |   |  |  |    |    | 15 |

|                | sind                 | Izngegar         | igen          |                 |                   |  |  |
|----------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|--|
| Im Monate      | Sehwere<br>Fälle     | Leichte<br>Fälle | Summa         | sind<br>genesen | sind<br>gestorben |  |  |
| September 1854 | 2                    | -                | 2             | - 1             | -                 |  |  |
| October 1854   | 8                    | 5                | 13            | 5               | -                 |  |  |
| November 1854  | 10                   | 4                | 14            | 12              | 2                 |  |  |
| December 1854  | 34                   | 37               | 71            | 30              | 5                 |  |  |
| Januar 1855    | 5                    | 10               | 15            | 50              | 4                 |  |  |
| Februar 1855   | -                    | -                | -             | 3               | )_                |  |  |
| März 1855      | -                    | -                | -             | 1               | i                 |  |  |
| April 1855     |                      | -                | -             | 1               | -                 |  |  |
| Summa          | 59<br>schwere<br>Fäi | 56<br>leichte    | 115<br>Kranke | 103<br>Genesene | 12<br>Gestorbene  |  |  |

Der grösste Zugang (von 8 Kranken) fand am 21. Deeember statt. Die Höhe der Krankhelt war Ende Deeember und Anfang Jannar, zu welcher Zeit auch das schlechteste Wetter war, nämlich fast anhaltender Regen mit für die Jahreszelt suffallender Wärme. Jeh bedaure, keine genaueren Nachwelse über die Witterungsverhältnisse zur Zeit der Epidemie geben zu können. Trotz eifriger Nachfrage ist es mir nicht gelungen, eine derartige Zusammenstellung zu erlangen. In den letzten Tagen des Deeember und den ersten des Januar war die hüchste Anrahl der gleichzeitig darniederliegenden Kranken im Orte, nämlich mehr als 50, 1ch selbst hatte in jenen Tagen 36-36 Kranke tiiglich zu besuchen. Mit der gegen den 8. Januar 1855 eingetretenen kalten und trocknen Witterung trat anch ein sehnelter Rückgang der Krankhelt ein.

(Siehe die am Schlusse angefügte Tafel VI.: graphische Darstellung des Ganges der Epidemie.)

Von den Erkrankten gehörten

50 dem männlichen

65 dem welbliehen Geschlechte

an. Unter letzteren waren ausser zwei Schwangeren (bei ungefähr gleichzeitig im Orte vorhandenen 18 Schwangeren), zwei Frauen mit Säuglingen an der Brust, eine mit Phthisis. Ich erwähne das im Vorübergehen, weil es eine Zeit gab, in der man auch diese Zustände als schützend gegen den Typhus betrachtete. 44% oder fast die Hällte aller Erkrankten waren aus dem kindlichen und jugendlichen Alter bis zu 20 Jahren, nämlich 51. — Es waren nämlich erkrankt

| vom   | 110.      | Lebensjahre  |    |  |  |   | 28 |
|-------|-----------|--------------|----|--|--|---|----|
| 77    | 1120.     | 79           |    |  |  |   | 23 |
| ,     | 2130.     | 77           |    |  |  |   | 19 |
| 20    | 3140.     | 27           |    |  |  |   | 14 |
| 27    | 4150.     | 29           |    |  |  |   | 14 |
| ,     | 5160.     | 77           |    |  |  |   | 10 |
| 27    | 6170.     | 77           |    |  |  | , | 5  |
| Liebe | r 70 John | e alt /72 -8 | n١ |  |  |   | 9  |

| Alter                    | Männ   | liche I | Cranke | Weit | liche K | ranke | Summa der |       |                                   |  |  |  |
|--------------------------|--------|---------|--------|------|---------|-------|-----------|-------|-----------------------------------|--|--|--|
| -                        |        | Schw.   | Lcht.  |      | Schw.   | Lcht. | Erkrt.    | Gens. | Gestrbenen.                       |  |  |  |
| V. 1. — 10<br>Lebensjahr |        | 6       | 5      | 17   | 8       | 9     | 28        | 26    | 2<br>1 männlich.<br>1 weiblich.   |  |  |  |
| v. 11,—20                | 10     | 3       | 7      | 13   | 10      | 3     | 23        | 21    | 2<br>1 männlich.<br>1 weiblich.   |  |  |  |
| v. 21-30                 | . 9    | 6       | 3      | 10   | 2       | 8     | 19        | 16    | 3<br>2 männlich.<br>1 weiblich.   |  |  |  |
| v. 3140                  | 7      | 3       | 4      | 7    | 5       | 2     | 14        | 13    | 1<br>1 weiblich.                  |  |  |  |
| V. 4150                  | 5      | 1       | 4      | 9    | 5       | 4     | 14        | 13    | 1<br>1 weiblich.                  |  |  |  |
| V. 5160                  | . 7    | 5       | 2      | 3    | 2       | 1     | 10        | 7     | 3<br>3 männlich.                  |  |  |  |
| V. 6170                  | 1      | -       | 1      | 4    | 3       | 1     | 5         | 5     | -                                 |  |  |  |
| V. 71 80                 | ).   – | -       | -      | 2    | -       | 2     | 2         | 2     | _                                 |  |  |  |
| Summa                    | 50     | 24      | 26     | 65   | 35      | 30    | 115       | 103   | 12<br>7 männlich.<br>5 weibliche. |  |  |  |

| 400 | Rosesthal: Ueber Typhus-Epidemie. |       |      |      |                    |     |      |    |    |     |     |    |  |
|-----|-----------------------------------|-------|------|------|--------------------|-----|------|----|----|-----|-----|----|--|
|     | Von diese                         | n 11  | 5 F  | älle | warer              |     |      |    |    | e T |     | n, |  |
| nnd | zwar sch                          |       | 35   | we   | ibliche            | 1   | 59   |    |    |     |     |    |  |
|     | leic                              | hte   |      |      | nnliche<br>ibliche | 1   | 56   |    |    |     |     |    |  |
|     | Davon si                          | nd ge | nese |      |                    |     |      |    |    |     |     |    |  |
|     |                                   |       |      | im   | Septem             | be  | r    |    | ٠  |     | 1   |    |  |
|     |                                   |       |      | 77   | Octobe             | r   |      |    |    |     | 5   |    |  |
|     |                                   |       |      | 77   | Novem              | be  | r    |    |    |     | 12  |    |  |
|     |                                   |       |      | 20   | Decem              | bei |      |    |    |     | 30  |    |  |
|     |                                   |       |      |      | Januar             |     |      |    |    |     | 60  |    |  |
|     |                                   |       |      |      | Februa             | ır  |      |    |    |     | 3   |    |  |
|     |                                   |       |      | ,,   | März               |     |      |    | Ċ  |     | 1   |    |  |
|     |                                   |       |      |      | April              |     |      |    |    |     | 1   |    |  |
|     |                                   |       |      |      |                    |     |      | St | mı | na  | 103 |    |  |
| und | gestorben                         |       |      | ٠.   |                    |     |      |    |    |     | 12  |    |  |
|     | n                                 | imlic |      |      | rbrunn             |     | ٠.   | •  | •  | 10  |     |    |  |
|     |                                   |       | in   | ı Jı | ılius-II           | osp | ital |    | ٠  | 2   |     |    |  |
| und | zwar                              |       |      |      |                    |     |      |    |    |     |     |    |  |
|     |                                   |       |      | im   | Novem              | be  | г    |    |    |     | 2   |    |  |
|     |                                   |       |      |      | Decem              | be  | ٠.   |    |    |     | 5   |    |  |
|     |                                   |       |      |      | Januar             | ٠.  |      |    |    | 4   | 4   |    |  |
|     |                                   |       |      | 77   | März               |     |      |    |    |     | 1   |    |  |
|     |                                   |       |      |      |                    |     |      | 8  | un | ma  | 12  |    |  |

Dieses Sterblichkeitaverhältniss, 10%, Aller Erkrankten, oder bloss auf die sehweren Fälle reducirt 20% derselben, muss günstig genant werden, wenn am bedenkt, dass trotz der eifrigsten Thätigkeit der Gerichts- und Ortsbehörden die loealen Schädlichkeiten nicht sofort unschädlich gemacht werden konnten, und dass der grössten Mehrzahl der Kranken eine geeignete zweckmässige Abwartung und Püege gänzlich abging.—

Von den Gestorbenen gehörten 7 dem männlichen,
5 dem weiblichen Geschlechte an, und
waren alle Altersklassen vertreten.

| Es standen nämlich v | on den Gestorbenei |
|----------------------|--------------------|
|----------------------|--------------------|

| im | 1.    | Lebensjahre | 1 |  |
|----|-------|-------------|---|--|
| ,  | 5.    | 7           | 1 |  |
| ,  | 1120. | ,           | 2 |  |
| 77 | 2130. | ,           | 3 |  |
| ,, | 3140. |             | 1 |  |
| 77 | 4150. | 77          | 1 |  |
| 77 | 5160. | ,           | 3 |  |

Summa 12.

In Bezichung auf die Ausbreitung der Krankleit ist zu bemerken, dass von den 80 Häusern, in denen die 106 Familien des Orts beisammen wohnen, 57 befallen wurden. Ich habe sie nieht nach Familien ausgeschieden, da die etliche und 20 Häuser, die von mehr als Einer Familie bewohnt werden, so klein sind und die Leute in denselben so nahe beisammen wohnen, dass sämmtliche Bewohner des Hauses füglich als Eine Familie angesehen werden können. In den befallenen 57 Häusern kamen vor:

| in | 1 | Hause, | das | von | 11 P | erso | onen | bew | ohn | ıt ist, | 9 | Erkrankungen | 9 |
|----|---|--------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|---------|---|--------------|---|
| ,  | 1 |        | 29  | 27  | 12   | 70   |      | 77  |     | ,       | 7 | ,            | 7 |
| 77 | 1 | 27     |     |     |      |      |      |     |     |         | 4 | ,            | 4 |

| 77 | 1  | n ·     | •  | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | 4 | 20 | . 4 |
|----|----|---------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|-----|
| n  | 12 | Häusern | je |   |   |   | į |   |   |   |    |   | 3 | 20 | 36  |
| 27 | 17 | 27      | 29 |   |   |   |   |   |   |   | ٠. |   | 2 | 20 | 34  |
| 20 | 25 | 70      | 77 |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 1 | 20 | 25  |
|    |    |         |    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |    |     |

57 Häuser Kranke: 115

In den Häusern mit der grössten Zahl der Erkrankung 9, 7 und 4, sowie in den 25 Häusern mit je Einem Kranken kamen keine Todesfälle vor. In den 12 Häusern mit je 3 Erkrankungen kamen 3 mal Todesfälle vor und war.

| 1 mal | 1 |          |    |         |   |    |     |    |   |    |    |    |    |     |    | 1 |
|-------|---|----------|----|---------|---|----|-----|----|---|----|----|----|----|-----|----|---|
| 1 ,   | 2 | (Mann un | be | Fran)   |   |    |     |    |   |    |    |    |    |     |    | 1 |
| 1 ,   | 3 | (Grossva |    | , Enkel | u | nđ | ein | lm | H | au | se | wo | bn | end | er |   |

endl. 6 , 1 in 6 von den 17 Häusern mit je 2 Erkrankungen

Summa 12

Bemerkenswerth dürste erscheinen, dass keln Haus und keine Familie besalten wurde, die in der kleinen Epidemie des Jahres 1851 betimgesucht worden war, serner, dass die ausser diesen im Jahre 1851 getroffenen und jetzt freigebliebenen 8 Häusern noch serner in dieser Epidemie

demie befreit gebliebenen 16 Häuser alle in den äussersten Periphericen des Dorfes nach seinen drei Ausstrahlungen hin gelegen sind, während im Jahro 1851 von den befallenen 8 Häusern 5 gerade in diesen äussersten Peripherien des Dorfes belegen waren.

Was die Dauer der Krankheit anbelangt, so war dieselbe sehr verschieden; manche der schwersten Fälle gingen sehon am 17.—20. Tage de Krankheit in das Reconvalescenz-Stadlum über, andere dauerten bis in die siebente Woche.

Die Dauer vom Anfange der Errülichen Behandlung bis zum Eintrüte in die Reconvalescenz der in Gerbrunn behandelten und in Geuesung übergegangenen 42 sehweren Fälle betrag im Durchschnitte 30 Tage, die der leichten Fälle 14 Tage, was unter Zurechnung der oben modivirten Zahl 15 (5 und 19) eine Krankheits da uer

Die durchschnittliche Krankheitsdauer der von den siehen im Juliusspitate dahier behandelten schweren Typhen in Genesung übergegangenen fünf Fälle betrug 61 Tage, eine hohe Ziffer, die sich jedoch dadurch erklärt, dass die Kranken daselbst bis zur vollendeten Reconvalescenz verpflegt werden.

Von den 12 Todesfällen waren eingetreten:

Während der Epidemie kamen in der ersten Zeis derselben, im October und der ersten Hälfte des November noch hin und wieder andere Krankheiten vor, in der zweiten Hälfte des November und im Monate December aber nicht mehr, mit einer einzigen Ausnahme einer linkseitigen Pneumosie, an welcher ein Sjähriger Mann am 21. December in meine Behandlung kam, welche Entzindungskrankheit am 9. Tage ohne alle Complication günstig verlaufen war, was um so auffallender ist, als der Mann su gastrischen Krankheiten hinneigt, der Anfang der Krankheit auch von leichten gastrischen Erscheinungen begleitet gewesen war, und einige Woches vorber seine Dienstmaged in gesiener Hause an einem sohweren Trybus erknacht.

war, Auch im Monate Januar kamen andere Krankheiten nicht mehr vor und erst am 18. Januar finde ich wieder eine reine Bronchitis bel einem 31jährigen Taglöhner verzeichnet.

Gliechzeitig mit dem Typhns in Gerbrunn kamen vereinzeite Fälle auch hier in der Stadt und im Juliusahopptlat aus der Stadt vor, in dem zwei Stunden von hier und ebene weit von Gerbrunn entfernten, nordöstlich von hier gelegenen Dorfe Kürnach kamen im November und December einige Fälle mit einem oder zwei Todesfüllen vor, desgleichen in dem sildlich von hier gelegenen, mit Gerbrunn mehr in Verbindung stehenden Randersacker, zu gleicher Zeit einige i 'öhtere Fälle.

Was nun die Krankheit seibst und die Art ihrer Verlanfes betrifft, so lege ich meinen Mitthelinngen ihlerüber grösstentheils nur die Beobachtungen zum Grunde, die mir an den 64 von mir behandelten Kranken, worunter 34 schwere Fälle, zu machen Gelegenheit gegeben war.

Der Eintritt der Krankheit geschah unter den schon bei den ersten swei Kranken angegebenen Erscheinungen: Abgeschiagenheit, Müdigkeit, Kopfweh, besonders in der Stirngegend, Appetitlosigkeit, übler Geschmack im Munde, Unrnhe, Schlaflesigkeit, in den ersten Tagen Verstonfung oder verhaltener Stuhl, gegen den 8. bis 9. Tag hin Beginn der Durchfälle. In den Fällen, wo die Leute in diesem Verläuferstadium aus eigenem Antriebe Abführmittel (Senna, Jaiappe oder Bittersalz) genommen hatten, trat alsbald nach den durch diese Mittel erzielten vermehrten Stühlen wieder Verstopfung ein, bis gegen den 8, bls 9, Tag, an welchem die Typhusdnrchfälle im Durchschnitte begannen. Von einem ausgesprochenen starken Froste, der den Eintritt der Krankheit bezeichnete, wusste nur ein 42jähriger Mann, der am 28. December mit leichtem Typhus zuging, zu erzählen, indem er sich deutlich erinnerte, 14 Tage vorher, als er Abends von bier nach Hause ging, mitten auf dem Wege plötzlich einen starken Sehüttelfrost gefühlt zu haben, von welchem Momente an er sich auch krank fühlte. Viele gaben ein Gefühl von leichtem Frost und Hitze an, unter welchem der Eintritt geschah. Andere wussten gar nichts anzugeben. als dass sie der Eintritt allmälig und schleichend überkommen. Uebrigens kann auf die Angabe der Leute wenig Gewicht gelegt werden. Manche waren schon schwer krank, ohne dass ihr Zustand ihnen selbst zum Bewusstsein gekommen war oder dass sie hätten Rechenschaft darüber geben können. Se kam es mir mehrmals vor, dass Leute von dort mich zn erkrankten Verwandten riefen, ohne ihres eigenen Krankseins zu erwähnen: die aber das Anssehen der Typhus-Erkrankung so ganz deutlich ausgesprochen an sich trugen, dass nach einigen vorgelegten Fragen und augestellter Untersuchung kein fernerer Zweifel mehr daran sein kounte, und sie, sofort in Behandlung genommen, schwere Typhen durebzumachen hatten.

Einer besonderen Veranlassung der Krankheit wusste ausser den oben schon gemachten Mittheilungen sich Niemand zu erinnern. Wollte man Verhreitung durch Contagion annehmen, so habe ich zu erinnern, dass Fälle von nachweisbarer Ansteckung, in welchem nämlich Auswärtige durch einmaligen Contakt mit Typhuskranken gleichfalls am Typhus erkrankt wären, mir nicht bekannt geworden sind, und dass weder von den Aerzten, noch von den Einwohnern hiesiger Stadt und benachbarter Dörfer, weiche Typhuskranke in Gerbrunn besucht hatten, irgend Jemand typhös erkrankt ist. Die Krankheit orstreckte sich bloss auf die Einwohner von Gerbrunn, die alle unter dem Einflusse der allgemeinen und örtlichen ausseren Schädlichkeiten standen, die auch die ersten Erkrankungen veranlasst hatten, befiel aber ausser den bereits registrirten 115 Personen, noch mindestens 100 Personen des Orts, besonders aus Häusern, in denen bereits Kranke waren, mit dem sogenannten Status typhosus; einem 4-8 Tage danernden, zwischen Gesundheit und Krankheit stehenden Zustand, der aus Uehlichkcit, Mangel an Appetit, Kopfweh, Unrahe, verhaltenem Stahl bestehend, häufig das Vorläuferstadium des eigentlichen Typhus bildet. Gewöhnlich konnten die davon Befallenen ausser Beite sein, und ging der Zustand entweder von selbst, oder durch ein gereichtes Brech- oder Abführmittel, oder durch viele Bewegung in freier Luft bald wieder vorüber, wesshalb ich die so Ergriffenen gewöhnlich zu Gängen in die Stadt, zum Hoien von Arzneien u. s. f. anwies. Ich seibst war Ende December und Anfang Januar ungefähr 8 Tage lang von diesem Zustand in einem etwas bühern Grade ergriffen, ohne mich jedoch dadurch von meinen Bernfsgängen abhalten lassen zu müssen. - Einige Erkrankte, die vor ihrer Erkrankung mit Typhuskranken und ihrer Pflege beschäftigt gewesen waren, gaben Ekel, Ermüdung durch Nachtwachen u. s. f. als wahrscheinlichen Grund ihrer Erkrankung an. Ich babe darüber zu bemerken, dass die Personen, die ihre Erkrankung auf diese Ursache zurückführten, und von denen ich wusste, dass sie wirklich vorber anstrengende Krankenpflege geübt hatten, mit zu den verbältnissmässig schwerst Erkrankten gehörten.

In zwei Fillen war der Eintritt der Krankbeit durch besondere Erscheinungen ausgezeichnet. Ein 11 jähriges schwächliches Mädchen, dessen Bruder am Typhus darniderlag, bekam am 13. December Abends 9 Uhr ohne vorbergegangene Vorboten einen apopiectischen Insalt, und stürzte unter Zähnechirzehen und Einschlagen der Daumen bewasstels zu Boden.

Das Kind hatte weder früher noch spikter oplieptische Anfälle gehabt. Erst zwei Tage nachher, am 15. December, wurde mit das Kind zur Behandlung übergeben. Nach Angabe der Angebötigen war es in den 36 Stunden von der Zeit des Anfalls an ganz rnhig und still gelegen, hatte nichts gesprochen, und unter Zusammenkleumen des Mundes nur mit Mühe etwas Pflässigkeit genossen. Seit dem Anfalls hatte sie keine Oeffnour mehr gehabt. Ich selbst traf sie mit allen Zeichen des beginnenden Typhus, welcher, nachidem erst ohige Tage später sich sehr copiöse und lange andauerndo Durchfälle eingestellten, chem sehr schweren und langsamen Verlauf nahm, so dass das Kiad erst nach 47 tägiger Behandlung, mit Einrechnung einer durch Dilitfelhier erzeugten Reeldive, als in die Reconvalessen tretend betrachtet werden konnte.

In einem andern Falle, bei einem 16 jährigen, sehwächlichen, blass und mager ausseheuden Dienstmidchen, traten gegen Ende Januar händige und sehr copitise Nassenblutungen ein; dieselben wiederholten sich während 6-8 Tagen so oft und waren so reichlich, dass das Mädehen gans animisch worde; ausserdem hatte sie nur tiber allgemeine Mattigkeit und etwas Kopfweh zu klagen. Sie wurde in das Juliushospital verbracht, woselbst sie einen schweren Typhus durchmachte und erst 62 Tage nach ihrer Aufcahne enlüssen werden konnte.

Der Charakter der Typhus-Ekrankung war vorwiegend ab do minal, in 6-3 Fällen mit in besonders hohem Grade ausgesprochener Betheiligung des Centralnervensystems; nur 4 Fälle waren, obgleich die Respirationsorgane häufig mit afficirt waren, als Pneumotyphus zu betrachten.

Gewöhnlich war in den ersteu Tagen des Erkrankens eine Diarrhöe vorhanden, die von Verstoffung gefolgt war, welche in der Regel gegen den 8, bis 10. Tag der Krankheit wieder der eigenliehen Typhus-Diarrhöe Plats machte, die dann von verschiedener Dauer war. So war sie andanernd

1 mai vom 1.—30. Tage der Krankheit bei einem 30 jährigen Manne, 2 " " 1.— zum letzten Tage der tödtlich endenden Krankheit bei einem 5 jährigen und einem 54 jährigen Kranken,

mehrmals , 4.-13. oder 15. Tage der Krankheit,

1 mal " 7.— aus Ende dor tödtlichen Krankheit bel einem 16jährigen Menschen,

am häufigsten vom 8., 9., 10. oder 11. bis zum 18. oder 23. Tage der Krankbeit. Die Zahl der Durchfälle war gleichfalls verschieden, bei manchen Kranken nur Ein- bis zweimal während 24 Stunden, meist in der Nacht und zu bestimmten Stunden, bei anderen täglich längere Zeit hindurch regelmässig 4-6, selbst bis 10 mal.

Ganz ohne Durchfall und mit fast normaler Oeffnung verliefen zwel sonst schwere und langgezogene Fälle bei einem 18 jährigen Mädeben und einer 63 jährigen Person.

Ganz ohne Durchfall und dagegen mit Verstopfung verließen drei Fälle, wovon zwei von den mit besonders hervortretenden cerebrablen Erscheinungen, und Elrer, von dem ich später sprechen werde, bei welchem das Erbrechen den Durchfall ersetste.

Dem Durchfalle folgte gegen die Abnahmezeit der Krankheit, meist am 17 .- 21., in einigen Fällen aber auch erst am 24., 30., selbst 37. Tag der Krankheit, gewöhnlich wieder Verstopfung, die um so hartnäckiger und länger danernd war, je häufiger die Durchfälle in der Krankheit selbst gewesen waren und je länger diese selbst angedauert hatten. Der Uebergang in diese Verstopfung geschah allmälig durch die Zwischenstufen der charakteristischen Typhusstühle und der mehr syrupartigen, dann breifgen und verhärteten Stühle. Ueber die Beschaffenheit der Stühle selbst ist sonst nichts Besonderes zu bemerken. Nur in Einem Falle waren sie blutig und blutgemischt. Es war diess bei einem 54 jährigen Taglöhner, Gewohnbeitssäufer, der Fall, der am 1. November nach dreitägigem Unwohlsein zur Behandlung kam, und noch während des Verlänferstadinms, als er schon Durchfälle hatte, täglich eine grosse Quantität Wein und Branntwein zu sich genommen hatte. Unter anhaltenden Schmerzen im Unterleibe besonders in der Heocaecalgegend, und mässiger Austreibung desselben trat am 6. Tage der Krankheit der erste blutige Stuhl ein. Vom 7 .- 12. Tage der Krankheit waren die sehr copiösen Durchfälle wieder ohne beigemischtes Blut, vom 12, bis zum 20. Tage waren sie wieder rein blutig oder blutgemischt, und am 22. Tage der Krankheit starb der ausehends schwächer werdende Kranke unter den Erscheinungen des in den letzten Tagen ausgebildeten Giottis-Oedems.

Bei den Durchfüllen war die Auftreibung des Unterleibs in den ensisten Rällen uur mässig, ein bedenteder Meteorismus wurde in kelnem der Fälle, seibst nicht der tödlich endenden beobebetst. Schmerz im Leibe (grössteutheils rechts in der Heococcalgegend, zuwellen auch links mehr nach oben in der Milzgogend) wurde in der bei weitem grössten Mehrzahl der Fälle constatirt, ebenso das Gurren, Glucksen im Leib und das Heococcalgerinseb.

Von Erbrechen begleitet war die Diarrhöe in 6 Fällen und zwar vorübergehend

and

1 mal am 7.

1 , , 11. und 12.

, , 15.

1 " " 16. Tage der Krankheit.

Dagegen war dasselbe in den zwei andern Fällen beunetkenswerther. Es war das Erbrechen nimilieh einmal, bel eine 3 Jahre alten, sein sehlecht genührten von magern Almosen lebenden Fran, die nebstdem, als ich sie zur Behandlung übernahm, auf dem Heuboden unterm Dachle wobste und schlief, gleich im Anfange der Krankheit sogleich mit den sehr hänfigen Darchfüllen eingetreten (wobei die Kranke im Usbrigen alle Erscheinungen des Typhus darbot), hatte bis zun 10. Tage der Krankheit angedauert, gleichseitig mit dem Selinerwerden des Durchfülls nachgelassen und ganz aufgehört am 11. Tage der Krankheit mit dem Eintritte der die Reconvalescenz begleitenden Verstopfung, war sonach Begleiter des yannen Krankheitstrerlaufes gewesen.

In einem andern Falle bei einem 11 jährigen, sehr sehwer darniederliegenden Mädehen trat am 19. Tage der Krankheit bei noch andauerschen
Durchfalle ein tiglich einmaliges Erbrechen ein, wiederholte sich 5 Tage
lang und wurden jedesmal durch dasselbe weissliche, etweissartig aussehende fingerlange Membranen entleert, die jedoch nichts anderes waren,
als Pikwucherungen, welche die Wände des Oesophagus ausgekleidet
hatten. Es war nemlieh die Pilzbildung in der Mund- und Rachenböhle
und längs des Nahrungseanals ein häufiges Vorkommen und wurde (auser
in mehreren nur leichteren Belegen) in derber, fester Auflagerung 6 mal
bemerkt!

I mal bei dem erwähnten Mädchen vom 11.—24. Tage der Krankheit. Bei demselben schienen auch die Choanen mit denselben Massen verstopft gewesen zu sein, denn das Mädchen hatte mehrer Tage lang keine Nasenlaute sprechen gekonnt, und erst nachdem solche membranöse Massen durch das Erbrechen enliert worden waren, wurde die Sprache nach und nach wieder freier und normal;

mal vom 16.—28. Tage der Krankheit bei einem sehr schweren 51
 Tage dauernden Typhus eines krätigen 16jäbrigen Bauernsohns;

 mal vom 88.—44. Tage der Krankheit bei einer sehr herabgekommenen 47jährigen Frau und endlich

3 mal in tödlich abgelausenen Fillen, zweimal in den 4, einmal in den 12 leizten Tagen der Krankhelt. In diesem letzten Falle, der zur Section kam, hat sich auch der Oesophagus mit eehr starkem Soorhelage fast in zusammenhängender pseudomembranöser Auflagerung gezeigt (siche Section 3. in der Anlage).

Ausser diesen vorbin aufgeführten Fällen von Erhrechen, das die Diarrhoe hegleitete, kam in Einem Falle mit durch die ganze Krankheit dauernder Verstopfung ein Erhrechen ganz eigenthümlicher Art vor. Nämlich eine der ersten Schwererkrankten, eine 37 jährige Taglühnersfrau. welche sehr kümmerlich und elend lebt und wohnt, erkraukte am 4. October, ohne eine Krankheitsursache zu kennen, unter den gewöhnlichen Erscheinungen mit besonders ausgesprochener Schmerzhaftigkeit des Unterleibes und der etwas aufgetriebenen Magengegend. Am 8. October erst gelangte sie mit sehr schnellem Pulse, hestigem Irresein, ganz trockner, rissiger Zunge, etwas gespanntem, in der Magengegend, aufgetriebenem Unterleib, vergrösserter Milz, grosser Hinfälligkeit, unlöschbarem Durst, trockner Haut, Verstopfung, bei jedoch gänzlich freiem Zustande der Respirationsorgane, in meine Behandlung und erhrach sodann am 11. October, dem 9. Tage der Krankheit, unter vermehrtem Schmerze und Drucke im Magen zweimal sehr reichliche Massen eines schwärzlichen, dicken Blutes, am 10. und 11. Tage der Krankheit erbrach sie mehrmals täglich gallige Massen, am 14. Tage wieder Blut. Sodann erhrach sie gar nicht mehr, es trat normale Stuhlentleerung ein, die Delirien liessen nach, alle Krankheits-Erscheinungen besserten sich rasch und nach weitern 6 Tagen, am 20. Tage der Krankheit, konnte die Frau als in die Convalescenz tretend angesehen werden. Dieselbe hatte früher nie an Magen gelitten und anch seit ihrer Wiedergenesung in keiner Weise Magenheschwerden oder Bluterbrechen gehabt. Es lässt sich diese Erscheinung wohl nur dadnrch erklären, dass bei dieser Kranken der typhöse Process in den obersten Theilen des Darms, Zwölflingerdarm, wenn nicht in den Magenhäuten selbst seine Ablagerungen machte, wesshalb diese Kranke während des ganzen Verlaufs der Krankheit keine Durchfälle und statt derschen vom 9 .- 1 . Tage die Erbrechungen hatte.

Eben bei dieser Frau war am 13. Tage ihrer Krankheit mit dem Erbrechen auch ein Spulwurm nach oben entleert worden. Ich will dieses Factums, das eine frühere Beobachtung Friedrichs und resp. Zimmermanns in Bezug auf den Tag des Abganges von Spulwürmern im Typhus (s. diese Verhaudlungen Bd. V. S. 283.) zu bestätigen sebeint, erwähnen, um sogleich weiter annufügen, dass ich Abgang von Spulwürmern während dieser Epidemie durch Erbrechen gar nicht mehr, durch den Stuhl aber noch zweimal beobachtet habe, und zwar einmal deu Abgang eines Spuiwuras mit noch normaler Oeffnung am 4. Tage der Krankheit, bei dem vorhin erwähnten 11 jährigen Mädchen und 1 mal den Abgang mehrerer Spulwürmer mit breijger Oeffnung am 26. Tage der Krankheit bei dem vorhin erwähnten 16 jährigen Burschen. Bei den Sectionen fandeu sich in drei Leichen (die am 11., 12. und resp. 43. Tage der Krankheit Leid geendet hatten) Ascariden und Trichocephalus.

Ein constantes Krankheitszeichen, das neben den Diarrhöeen in den melsten Fällen beobachtet werden konnte, war die Milzansch wellung. Man wird es begreifflich und verzeihlich finden, wenn ich keine genauen im Leben vorgenommenen Messungen vorführe. Es waren bel der Masse von Krankeu, die täglich zu besuchen waren, was gewöhnlich fast die Hälfte des kurzen Wintertages in Anspruch nahm, solche minutise Uutersuchungen, wie Messungen der Grösse der Milz, der Hauttemperatur u.s.f. nicht zulässig. Doch wurde bei Untersuchung des Abdomens auch die Milzgegend, so weit es anging, fast täglich der Palpation unterworfen, und konnte eine Schwellung derselben im Allgemeinen umsomehr constatirt werden, als, wie bereits erwähnt, die Auftreibung des Unterleihs in allen Fällen keine beträchtliche war.

So wurde der Milztumor in mehreren Fällen gieich am Tage des Zuganges zur Behandlung constatirt und zwar war dies

1 mal am 4.
1 , , 5.

l " " 7. uud l " " 13. Tage der Krankheit der Fall.

Bei einem 11 jährigen Mädchen war die Milz am

11. Tage der Krankheit beträchtlich angeschwollen und am

23. " " " bereits wieder abgeschwollen und auf das Normalmass zurückgekehrt.

Ein andermal war sie am 25. Tage der Krankheit nicht mehr angeschwollen.

Bei zwei in den 20. Jahren stehenden kräftigen jungen Männern war sie am 12. Tage der Kraukheit vergrössert, und bei der bereits begonnenen Reconvalescenz am 24. Tage der Krankheit noch angeschwoller.

Bei dem obeu erwähnten schweren Palle von 51 Tagen war sie am 16. Tage der Krankheit sehr vergrössert, am 28. etwas geschwunden aber noch gross und erst am 36.—37. Tage der Krankheit auf das Normalmass zurückgekehrt. Ein allgemeines regelmässiges Verhalten der Milzanschwellung von einem gewissen his zu einem gewissen Tage konnte nicht nachgewiesen werden.

Auch die Sectionen bestätigten die im Lehen heohachtete Vergrösserung des Milzvolumens. So wurde sie bei einem 5 jährigen Knaben, der am 12. Tage der Krankheit nach sehr copiösen Durchfällen gestorhen war, in folgendem Grössenverhältnisse angetroffen:

4" lang

21/2" in der grössten Breite 11/2" diek. (S. Beilage Section 1.)

Ferner in der Leiche eines am 11. Tage gestorhenen 33 jährigen Mädchens:

5" lang

3" breit. (S. Beilage Section 2.)

Endlich wurde sie selbst noch in der Leiche einer am 43. Tage der Krankheit an Lungenblutung gestorbenen Frau etwas vergrössert gefunden. (S. Section 3.)

Im Uebrigen hot die Milz dieselben pathologisch-anatomischen Verhältnisse dar, die sie gewöhnlich bei vergrössertem Znstande zeigt. (S. die Seetionen in der Beilage.)

Sehmerzen in der Missegend kamen hin und wieder vor, waren aber selten von Belang; ebenso Schmerzen in der Lebergegend mit leichter Anschwellung dieses Organs nur einmal vorübergehend Einen Tag lang am 18. Tage der Krankheit bei einem 55 jährigen Manne.

Was die ferneren sogenannten Schleimhantsymptome betrifft, so hahe ich während der Epidemie nichts gesehen, was bemerkt zu werden verdient. Appetitlosigkeit, grosser Durst, Zungenheleg erst weisslich oder gelblich, dann russig, schwarz, Trockenheit und Rissigkeit der Zunge, Ucherfülltsein der Mundhöhle mit Schlein n. s. f. wurde in allen Fällen, den leichten nicht minder wie schweren, in den verschiedensten Abstuffungen beobachtet. Das Trockenwerden der Zunge geschah in einigen Fällen hei hestehendem dickem Belege, in andern reinigte sieh die Zunge gegen den 9-11. Tag der Krankheit hin und wurde dann wie gefünstst glänzend und trocken. Gegen das Ende der Krankheit, nach Aufbören der Durschälle und Dellirien, wenn. die Zunge seucht und rein geworden war, fell mir in vielen Fällen eine eigenthümliche tieferbe Färbung der sonst ganz normal aussehenden feuchten Zunge auf, welche ungewöhnliche Färbung 5-8 Tage andanerte und erst allmälig in die normale Farbe der Zunge befergier.

Bei swei Männern in den 30. und 50. Jahren kam am 13. und resp. 17. Tage der Krankheit eine einseitige Angina tonsillaris vor, bei dem Einen rasch vorübergehend, bei dem Andern in einen gleichfalls bald verheilten Abseess ausschend.

Ehe ich diese Gruppe verlasse, muss ich noch bemerken, dass Fälle von Darmperforation nicht vorgekommen sind. Nur in Einem Falle, bei einem 36 jährigen Mädchen, bei welchem nach grosser Schmerzhaftigkeit des Unterleibs, mit fast ununterbrochenen Durchfällen, grosser Athemnoth, plötzlich am 7. Tage der Krankheit ein ansfallender Collapsus eingetreten war, mit kleinem, sehr schnellem, kaum zählbarem, und aussetzendem Pulse, Kälte der Extremitäten, kaltem klehrigem Schweisse, facies hippocratica, glauhte man eine Darmperforation annehmen zu müssen. Das Mädchen ist allmälig und zwar unter dem Gebrauche des nach dem Vorgange von Louis, Chomel, Stockes, u. A. in Anwendung gezogenen Opiums wieder genesen, und ich kann daher auf dieser Diagnose nicht bestehen. Doch da die Verheilung einer kleinen Perforation unter günstiger Lagerung des betreffenden Darmstücks gerade nicht zu den Unmöglichkeiten gehört, so dürfte diese aus den plötzlich und so dringend aufgetretenen Krankbeitserscheinungen, für die sonst keine Ursache zu finden war, geschöpfte Diagnose nicht ganz abzuweisen sein.

Durch die angestellten 4 Leichenöffnungen wurde die ziemlich bedeutende Loealisation des Processes im Darme nachgewiesen und ist besonders die grosse Ausdehung des Krankheitsprocesses bemerkenswerth, indem die eigenthümlichen pathologischen Verinderungen in allen Fällen 1½-2 Ellen über die Klappe hinauf verfolgt werden konnten. Bei Vergleichung der Resnitate dieser vier Sectionen konnte man eine fortlanfende Geschichte der patholykischen Veränderungen verfolgen, nämlich:

- blos markige Infiltration bei einem am 12. Tage der Krankheit, die ohne Durchfall verlaufen war, gestorbenen Mädchen (s. Section 2);
- markige Infiltration mit beginnender Ulceration bei einem am 11. Tage der Krankheit nach hestigen Durchfällen gestorbenen 5 jährigen Knaben (s. Section 1);
- tiefe bis in die Muskelhant gehende Geschwüre mit neeretischer Losstossung bei einem am 20. Tage der Krankheit gestorbenen 25 j\u00e4hrigen Manne (s. Section 4), und endlich
- vernarbende und vernarbte Geschwüre bei einer am 43. Tage der Krankheit an Lungenblutung gestorbenen 45 jährigen Frau (s. Section 3).

Was die Respirationsorgane betrifft, so war die Betheiligung eine sehr beträchtliche. Von den 64 von mir hehandelten Kranken waren nur 7 während des ganzen Verlaufs der Krankheit ganz frei von dieser Betheiligung, hel den anderen waren die Respirationsorgane mehr oder minder afficirt und zwar entweder als einfacher Katarrh oder als heitige Bronchitis mit Hypostase, ohne dass sie jedoch merkliehe Veränderungen im Parenchym hervorbrachte, oder endlich in 4 Fällen selbst als Pnenmonie mit Hepatisation. Nur in 3 Fällen (bei einem 10 jährigen Mädehen) dessen 36 jähriger Mutter und einem 25 jährigen Burschen) war die Theilnabme der Respirationsorgane vom Anfange der Krankheit an da und hegleitete den ganzen Verlauf; in den übrigen kam sie erst am 5., 6., 9., 10., 11., 13., 14., 17., 22., 25., 27. und selbst am 30. Tage, in der grössten Mehrzahl der Fälle zwischen dem 9. und 15. Tage der Krankheit hinzu. Während in den Monaten October, November und December hei der feuchtwarmen Witterung die Affectionen der Respirationsorgane mehr catarrhalisch waren, war ihre Steigerung zu bronchitischen und pnenmonischen Leiden an einigen kalten Tagen im November und besonders vom 8. Januar an bei der plötzlich eingetretenen strengen Kälte anffallend genug. -Bei einer 45 jährigen Frau von phthisischem Habitus, die schon öfter an starken Lungenblutungen und Brustbeschwerden gelitten hatte, waren die Brusterscheinungen erst mit dem Nachlass des Durchfalls und Irreseins wieder und nm so stärker hervorgetreten; sie hekam am 42. Tage der Krankheit eine mässige Lnngenhlutnng, die sieh am 43. Tage wiederholte und letal endigte.

Die Section ergah in den Lungen den Befund der Phthisis tuberculosa (s. Section 3). In derselben zeigte sich auch eine Thrombose der Vena cava inferior (s. dieselbe Section 3).

In den ührigen drei Leichen fand sich einmal (s. Section 1) blutiges Oedem mit Hyperämie, einmal (Section 2) Splenisation des Lungengewebes und einmal (Section 4) Emphysem mit beginnender Bronehopneumonie vor.

Bei fast allen Kranken blieb ein bis tief in die Reconvaleseenz sich hineinziehender chronischer Bronchialcatarrh zurück:

Leicht entzündliche Affection des Larynx und in Folge dessen Heiserkeit, wurde 6 mal beobachtet und zwar immer gegen die Abnahme der Krankheit hin, am 18., 20., 36. und 46. Tage.

Zwei Kranke, Grossvater und Enkel, 54 und 16 Jahre alt, beide sehr sehwer krank, bekamen am 19. und resp. 20. Tage lhrer Krankhelt Erscheinungen des Glottis-Oedems, unter welchen sie bei tiefom Sopor und gänzlichem Verfall der Kräfte nach 2 Tagen zu Grunde gingen. Was die Harnorgane betrifft, so war bei zwei Kranken einmal am 
13. Tage der Krankbeit bei einem 14 j\u00e4brigen M\u00e4dehen und einmal am 
13. Tage der Krankbeit bei einem 32 j\u00e4hrigen Manne spastische Harnverbaltung f\u00e4tr die Dauer von 24 Stunden mit daraufolgender, sparsamer und 
sehmerzbafter Urinabsonderung zu bemerken, die aber obne weitere Folgen 
und obne Einflass auf den Verhauf der Krankheit vorüberging. Der Harn 
warde nieht untersucht, und ist darüber niehts Besonderes mitsutheilen. 
Bei drei der Seetionen fand sieh catarrhalische Nephritis, einmal zugleich 
mit beträchtlicher Verkleinerung des gannen Organs.

Der nervöse Apparat war, nur mit Ausnahme von 2-3 Kranken, deren Krankbeit ohne alle derartige Affection verlief, bei den übrigen Kranken allen sebr in Mitleidenschaft geoogen, und zwar von der einfachsten Form, der Unbestonliebkeit, durch das Irresein beim Erwachen, Irresein in Schlaf, später selbst im Waeben, bls zu den furibunden Delirien und Sopor. Die Dauer dieser Betheiligung des Nervensystems war verschieden von 8 bis zu 30 Tagen, bei Maneben wiederbolte sie sich in späterer Zeit in leisen Ankläugen wieder. Nur bei einigen Kindern und sehr alten Personen war diese Betheiligung gleich mit dem Anfange der Krankbeit überbaupt vorhanden, meist trat sie erst mit dem 8.–12. Tage der Krankheit ein. So habe leh über die Dauer der Delirien folgende Auszüge aus meinem Tagebuche verseichnet:

| 1 | mal | vom | 3,-20, | Tage | der | Krankbeit  |
|---|-----|-----|--------|------|-----|------------|
| 1 | 19  | 77  | 514.   | 79   | 77  | 70         |
| 1 | 77  | 77  | 5.—30. | 77   | 77  | 77         |
| 1 | 29  | 20  | 620.   | 77   | 77  | 77         |
| 1 | 27  | 77  | 720.   | 77   | 77  | 29         |
| 1 | 27  | 7   | 814.   | 77   | 70  | 77         |
| 1 | 27  | 77  | 815.   | 77   | 77  | 77         |
| 1 | 79  | 77  | 9.—20. | 29   | 77  | 79         |
| 1 | 77  | 77  | 1140.  | Tage | der | Krankheit. |

Soporüse Zustände kameu ausser bei den letal endenden nur noch in 2 Fällen vor, einmal vom 16.—35. Tage bei einem 16 jährigen kräftigen Bursehen und einmal vom 8.—14. Tage bei einem 11 jährigen Mädchen bei diesem Mädchen waren dabei die Augen halbgeöffnet, bis der Sopor den einfachen Delirien Platz gemacht hatte.

Häufiger, nämlich 7 mal, wurden furibunde Delirion geschen, zwischen dem 5. und 13. Tage der Krankheit, einigemal nur vorübergebend einen Tag lang, in den übrigen Fällen, welches diejenigen Formen waren, bei welchen das Centralnervensystem besonders ergriffen war, 4-5 Tage lang anhaltond. Die befallenen Individuen waren alle in dem kindlichen oder jugendlichen Lebensalter zwischen dem 1. und 16. Lebensjahre, und waren die furibunden Delirien mit Augenverdrehen, Zähneknirschen und Krämpfen verbunden.

Hierher reihen sich auch die seltsamen Ersebeinungen, die ich an einem 55 jährigen Manne zu beohachten Gelegenheit hatte. Derselhe, der seine sehwer erkrankte Frau gepflegt hatte, erkrankto selbst (ebeuso wie eine weihliche Wärterin derselhen) am 2. December unter den gewöhnlichen Ersebeinungen, jedoch mit Verstopfung. Am 6. in meine Behandlung getreten, wurde er mit eröffnenden Mitteln, besonders Calomel behandelt. Trotz der darauf eingetretenen reichlichen Stuhlentleerungen traten die Kopferscheinungen immer mehr hervor, die bisher leichten Delirien gingen am 8. Tage der Krankheit in furibunde Delirien über, und am 10. Tage der Krankbeit trat ein Zustand von Trismus und loichtem Tetanus ein; Unvermögen den Unterkiefer mehr als von der Dicke einer Federspule vom Oberkiefer zu entfernen, Sehmerz im Kiefergelenke, Steifigkeit in den Nacken- und Rückenmuskeln; Alles unter Anhalten der furibunden Delirien und Einsehlagen der Daumen. Dieser Zustand dauerte 3 Tage; die Delirien wurden wieder milder, die Typhusdurchfälle traten ein und von den obigen Erscheinungen war im Verlaufe der Krankheit weiter nichts mebr zu bemerken.

Hier nur kann ich auch einen andern Zustand der Störung der intellectuellen Sphäre anreiben, den ich bei einer 47 jährigen Frau bechaebtete, der aber gleichfalls von Stuhlverhaltung hegleitet war. Diesehler, welche vom 10. Tage der Krankheit an sehr irre war, und sebr viel über Sausen im Kopfe und Brausen in deo Oltren geklagt batte, wurde am 18. Tage der Krankheit von einer wahren Melancholie mit grosser Angst und seheuem Blicke befallen, ein Zustand, der mit dem Nachlass der typhösen Ersebeinungen gegen den 34.–36. Tag der Krankheit wieder versehwand, und auch nicht wiederkehrte, als die Frau in der Reconvaleseenz sieb nicht wieder erbolend, nach elnigen Monaten marastisch dahlinwelkte und zu Grunde ging.

Niebt unerwähnt kann ieb ferner lassen, dass bei einem 11 jährigen sehr herabgekommenen Mädehen am 37. Tage der Krankheit eine Ptosis des linken ohern Augenlides beobachtet wurde, die bald wieder versebwand.

Von weitern nervösen Symptomen kam auch in den mit Genesung endenden Füllen Schnenhüpfen, Flockenlesen zu verseinedenen Zeiten am 13., 16. und 20. Tage der Krankbeit mehrmals vor, doch babe ich darauf kein besonderes beobachtendes Gewicht gelegt. Sehwerhörigkelt war eine treue Begleiterin der Krankheit und in äusserst wenigen Fällen nur fehlte sie. Zwischen dem 9. und 16. Tage der Krankheit elutretend, dauerte sie meist sehr lange, bei eluigen bis teile in die Reconvalescenz binein, bei einem 11 jährigen Knahen, der sehr sehwer darnichergelegen war, noch einige Monate nach der Krankheit fort. Mehrmals war sie von Rausehen und Brausen im Kopfe und in den Ohren, Einmal nur bei dem zehwerkranken 16 jährigen Barsehen von Elteraussfluss aus beideu Ohren begleitet, welcher aus dem rechten Ohre am 23. aus dem linken am 32. Tage der Krankheit eingetreten war, und wie die Harthörigkeit selbst noch lange in die Reconvalescenz hielen fordauerte.

Was die Kussere Haut betrifft, so kann ich über die Temperatur derselben, da keine Messangen vorgenommen werden konnten, nichts Genaues mithelien. Die Anfangs meist duftende Haut wurde gegen den 8. Tag der Krankhelt hin trocken, spröde und blich es bls zum Beginne der Reconvalescens. Gegen die Abnahme der Krankhelt hin kamen in zwei langgezogenen Fällen bei einem 18 jährigen Mädchen und einem 32 jährigen Manne vom 28. und resp. 34. Tage der Krankhelt an sehr ersehüpfende Nächtseh weilsse vor, die jedoch auf der Zunahme der Kräfte wieder verschwanden. Ebonso bei einem 25 jährigen Burselnen mit Pneumotyphus gegen das Eude der Krankhelt in

eigenhümiliche Aussehlag nicht bemerkt wurde. Nur bei einem 11 jährigen Middehe wurde mu 12. Tage der Kraukheit ein leichter nur turze Zett stehender Roseola-Ausschlag bemerkt, ebenso bei einem 25 jährigen Krauken am 15. Tage der Kraukheit Spurten von Roseola auf der Bruut und, da er stark sehvitzte, zugleich Millierta. Ausserdem soll bei einem 20 jährigen Mädchen, die am 10. Tage ihrer Extrankung ins Julinapital dahier verbracht wurde, einige Tage nach ihrer Aufnahme daseibst, der eharakteristische Ausschlag gesehen worden sein. Bei keinem der übrigen 112 Kranken aber wurde der Ausschlag beobachtet, obwohl ein Jeder genau darauf untersucht wurde. Man kann daher woll den Mangel des Exanthems als Charakteristisum dieser Epidemie beseichnen.

Ein hullöser sehnetl heilender Ausschlag im Gesichte, wie bet Gesichtersee, kam am 17. Tage der Krankheit bet einem der schwersten Kranken, ehem Il jährigen Knaben vor; Oedem der rechten obern Extremität bet einer 63 Jahre alten Frau am 39. Tage der Krankeit in einer Recidive, Oedem der beiden Knöchel bei einem 12 jährigen Mädchen am 31. Tage der Krankheit gleichfalls in einer Recidive, ebenso bei einem von Herra Professor Escherleh behassdelten 17 jährigen Mädchen Oedem von Herra Professor Escherleh behassdelten 17 jährigen Mädchen Oedem

der beiden Füsse. In allen diesen Fällen waren die ödematösen Anschwellungen nach einigen Tagen wieder verschwunden.

Abschilferung der Haut, besonders an den Knieen, wurde einmal bei einem 12 jährigen Mädehen vom 27. Tage der Krankheit an beobachtet.

Decubitus am Kreuzbein und den grossen Trochantern kam mir nur 4 mal zur Beobachtung;

2 mal am 16.

1 , , 35. und

1 , , 38. Tage der Krankheit; sie waren nie von grosser Ausdehnung und heilten schnell. Von den Kranken des Herrn Professor Escherich hatte Einer einen sehr bedeutenden, langdauernden, der Andere einen sehell heilenden Deeubitus.

Ablag erung en in den Drüsen, besonders der Parotis, habe ich in dieser Epidemie nicht geschen, währeud in der kleinen Epidemie vom Jahre 1851 mehrere Parotisvereiterungen vorgekommen waren. Nur bei Einem Kranken mit Ohrenaussituss war beim Eintritt desselben die Parotis einige Tage lang mässig augelauten. Dagegen hatten zwei Kranke des Herrn Protessor Escherich lange dauernde Parotiden durchzumaehen.

Hier dürfte auch der Platz sein, der Nachkrankbeiten zu erwähnen. Ausser dem gewühnliehen und fast bei Allen vorgekommenen Ausfallen der Haare, sehr lange dauernder Schwäche und Hinfülligkeit, chronischem Bronehlälkatarh und der bereits erwähnten zurückgeblichenen
Hartbörigkeit in Einem und Ohrenfluss in einem andern Falle, wurde bei
mehreren Individuen gegen den 25.—27. Tage der Krankhelt eine 4.—8
Tage lang dauernde Schmerzhaftigkeit in den Gelenken beobachtet; bei
einer 33 jährigen sehr geschwächten Frau eine Contractur der Finger beider
Hinde am 31. und 36. Tage; bei einer 45 jährigen Frau ein Furunkel am
Schenkel; ein herpetischer Aussehlag auf beiden Oberarunen bei einem
Häjährigen Mädehen; bei einem Mädehen von 11 Jahren keline Ahseesse
an den Spitzen sämmtlicher Finger beider Hände, die aufgestochen etwas
Eiter entleerten, alsbald aber wieder heiten; endlich bei einem 11 jährigen
Knaben ausser der bereits erwähnten Schmerzhaftigkeit in den Gelenken

- am 27 Tage ein Abseess am Scheitel,
  - " 30 " " faustgrosser Abscess auf der rechten Hinterbacke,
- . 33 . kleiner Abscess auf der linken Schulter.
- Sämmtliche Abscesse wurden zeitlich geöffnet und heilten in verhältnissmässig kurzer Zeit. Bei einer von einem andern Arzte behandelten

weibliehen Kranken kam in der Reconvalescenz ein Abscess an der Oberlippe vor.

Den Fleberzustand betreffend, so habe leh sekon angeführt, das nur bei Einem Kranken der Einritt der Krankheit durch einem deutlich ansgesprochenen Schüttelfrost markitt war, bei den meisten trateu die Krankheitserseheinungen sehleichend, unter gelindem Frost und Ilitze ein, der in der Meitzahl der Fälle sehr sehnelle und kleine Puls wurde gegeu die Reconvalereeux hin langsamer und allmälig normal. Jedoch blieb er bei einigen Kranken, in specie bei allen denen, in deren Krankheitsverlauf furfbunde Delirein vorgekommen waren, auch in der vorgeschrittenen Reconvaleseens bei sonstigem Wohlbesinden noch lange Zeit sehr besehleunigt. Ebenso bei der 47 jährigen Frau mit der Melanebolie gleichzeitig mit verstätiktem Herzehoe und Herzpalpitationen. — Fälle mit verlangsamtem Pulse sind mir in dieser Epidemie nicht vorgekommen, während unter den Kranken vom Jahre 1851 ein 55 jähriger Mann war, dessen Puls während des garzen schweren Verlaufs der Krankheit nicht über 54 Schläge in der Minnte machte und erst mit der Reconvalesenzu wieder auf 68-70 stele.

Blutungen kamen nur wenige zur Beolaschtung. Der profusen Epistaxis in dem Vorläuferstadium, des Bluterbrechens und der blutigen Stütiße während des Verlanfs der Krankheit habe ich bereits Erwähnung gethau. Diese Erscheinungen haben sich sonst bei Kehnem der Kranken wiederholt, nur Einer der sehwersten jugendlichen Kranken hatte in Folge des Losreissens eines einen Bluttegelstich an den Schliffen versehliessenden Tampons am 30. Tage seiner Krankheit eine mehre Stunden dauernde sehr profuse Bluttung mit darauf folgender langer Ohnmacht, jedoch ohne weitern Nachtheil. Bemerkenswerth dürfen hierbei sein, dass dieser Vorgang am 2. Januar stattfand, während die Blutegel am 11. December gesetat worden waren und die Blutegelstiche demnach mach mehr denn 20 Tagen noch nicht völkkommen gesehlossen und verheilt waren. —

Zwei Frauen von 33 und 47 Jahren hatten am 7, und resp. 10. Tage der Krankheit rechtzeitig während dreier Tage ihre Menses.

Hier endlich dürfte auch eine tödtlich verlaufende Haemorrhagia uteri Platz finden, die bei einer 28 jährigen im 5. Monate sehwangeren Fran gegen den 30. Tag der Krankhelt zugleich mit Abortus eintrat. Näheres über dieser Fall ist mir sonst nicht bekannt geworden.

Bief del der sehr sehwer Erkrankten kamen im spätern Verlaufe der Krankheik Anfälle von Intermittens vor. Bet einem 11 jährlegen Knaben traten vom 33. Tage der Krankheit an 4 Tage lang jeden Nachmittag hetige Schüttelfröste mit folgender Hitze und Schweiss ein, ebenso bet einer in

den 40. Jahren stehenden Frau vom 22 .- 33. Tage der Krankheit, endlich bei einem 55 jährigen Manne gleichfalls 4 Tage lang, vom 34 .- 38. Tage der Krankheit. Bei diesem letzteren Kranken wurde unter dieser Form. nach vorherigem 5 tägigem Wohlbefinden, eine Recidive der Krankheit eingeleitet, welche noch weitere 14 Tage unter sehr beschlennigtem Pulse, leichtem Irresein andauerte. Diesem ersten Falle von Recidive schliessen sich noch weitere 4 an, nämlich: 2. Nach 2 tägigem Wohlsein am 30. Tage der Krankheit bei einem 32 jährigen Manne in Folge von Erkältung, unter hestigem Fieber, Schmerzen im Leibe und Brust, trockner Zunge und Verstopfung, die Recidive dauerte 10 Tage; 3. bei einem 11 jährigen Mädchen nach 2 tägigem Wohlsein am 33. Tage der Krankheit in Folge groben Diätfehlers, unter hestigem Fieber, Irresein, Trockenhelt der Zunge, Durchfall, die Recidive dauerte 16 Tage; 4. nach 4 tägigem Wohlsein bei einer 63 jährigen Frau am 38. Tage der Krankheit, gleichfalls nach Diätfehler, unter denselben Erscheinungen nebst Erbrechen und mit ebenso langer Dauer wie bei der vorigen Kranken; endlich 5. nach 18 tägigem Wohlbefinden am 58. Tage vom Anfange der Krankheit an, gleichfalls in Folge groben Diätschlers, bei einer sehr herabgekommenen 33 jührigen Frau, unter sehr heftigem Fieber, Trockenheit der Zunge und des Gaumens, Irresein, Erbrechen und Verstopfung, mit einer 8 tägigen Krankheltsdauer. - Sämmtliche Recidiven gingen wieder in Genesung fiber. Ein von einem andern Arzte behandelter Kranker, ein 32 jähriger Mann, starb in einer Recidive unter erschöpfenden Durchfällen.

Was die Behandlung betrifft, so waren vorerst zur Bekämpfung der Epidemie im Aligemeinen von den Behörden sehr entsprechende Massregelin getroffen werden. Es wurden Gelder angewiesen zur momentanen Unterstützung der Familien, in denen Kranke waren, zur Anselnafung von Nahrungsmitteln, Hols, gutem Bettstroft u. s. f. Es wurden die Leute zur Reinlichkeit angehalten, die Gesunden von den Kranken nach Möglicheit iselirt, stete Luftventilation dringend empfohlen, in Krankenzimmern Essigverdinistungen, in Sterbehäusern Chlorräucherungen vorgenommen. Im späteren Zeitzume der Epidemie wurde noch eine Suppenanstalt ins Leben gerufen.

Bei der therapeutlachen Behandlung der Krankheit selbst kann ich mich kurz fussen, da umr ein geringer Aufwand von Arzsedmitteln gemacht wurde. In den meisten Füllen wurde in den ersten Tagen innerlich eine Säure, Acid. sulfur. oder noch ülter surriat. dil. einfsech mit Wasser oder mit einem leichten Influsum Ipecue. gegeben, bei Trockenwerden der Zunge, Beginn der Delirien und des Darchfalls Ochhorouszen. zu 1 \(\frac{5}{5}\) täglleh, gegen die Abnahme der Krankheit hin China, in einem Decoct. oder Chinin. — Diess waren die drei Cardinalmittel, die meine Kranken alle erhelleten, und viele davon, mindestes \(^2\)\cho derezbelen, nur diese und kein anderes. — In andern Fällen jedoch mussten noch andere Mittel damit verbunden werden; so beim Eintritte der eaterrhalischen Affection Annoon. mur., mit gutem Erfolg; in einigen Fällen der penuemonischen Affectionen Tart. em. mit Ammon. mur. wie bei der gewöhnlichen Pneumonie und gleichfalls mit gutem Erfolge, im weitern Verlause Seneg. mit Liq. annunon. anis. oder Sulf. aurad. auf. gevöhnlich in Verbindung mit dem oben erwähnten Chinadecoet oder Chinin.

/ Von Reizmitteln, Valeriana, Arnica, wurde ein- oder zweimal ohne siehtbare Wirkung Gebraueb gemacht, dagegen bei den heftigen eerebralen Erseheinungen der jugendlichen Individuen einigemat Moschuss, gewöhnlich mit Calomed, mit siehtlich gutem Erfolge gegeben. Bei einigen an starke Reize gewöhnten Branntweitnirakern wurde gegen das Ende der Krankheit hin Aetherarten, Spiritus nitr. dulc. etc. mit den Mitteln verbunden. In einem Falle mit starkem Herzklopfen wurde auch Digitalis ohne weitern Nutzen gegeben.

Gegen die Diarthöen war An. chlor. vorzäglich wirksam, weniger Nutsen ah ich für dieren Zweek von dem auch in seitenen Fällen angewendeten Opium als Laudanum, oder im Doverschen Pulver, von Stürklystieren mit oder olnen Opium (mit Ausnahme eines schon oben erzählten Falles) und ferr. mur. ozydu.

Gegen das starke Hervortreten der eerebralen Symptome wurde vorzüglich Calomed angewendet und zwar grösstentheils mit gutem Erfolge für Milderung dieser Symptome, nicht aber für einen abkürzenden Verhauf der Krankheit selbst. Für diesen Zweek war die Zeit der Anwendung auch zu spät, nämlich

4 mal am 8.

2 , , 9. 1 , , 11.

4 . . 12.

1 . . 13.

1 , , 15. Tage der Krankheit, und zwar wurde es in Gaben von gr. ij alle 2-3 Stunden gegeben.

In den Fällen, wo es möglich war, das Calomel gleich im Anfange der Krankheit zu geben, in den wenigen Fällen nämlich, wo nicht bereits Durchfälle eingetreten waren, oder die Leute nicht sehon vorher durch die beliebten obengenannten Mittel (Senna, Jalappe oder Bittersalz) aus eigenem Antriebe abgeführt hatten, wurde es

1 mal am 3.

, , 5. und

1 - , 6. Tage der Krankheit, und zwar zweimal zu gr. ij dreistlindlieb und dreimal zu gr. v friih und Abends 1 Pulver gereieht, ohne dass ich jedoch eine coupirende Wirkung auf den Verlauf der Krankheit hätte bewerken können. Professor Escherich, der bei den meisten seiner Kranken im Anfange dasselbe Mittel in letztgenannter Weise in Anwendung zog, glaubte einigemal eine mildernde Wirkung auf den Verlauf davon gesehen zu haben.

Die Anwendung äunserer Mittel wurde dringend empfohlen und mit grosser Energie durchgefüht. Täglich mehrmalige Essigwaschungen, kalte Ueberschlüge über den Kopf mit Wasser und Essig oder Eiswasser wurden in allen Fällen lange Zeit bindurch und mit sichtlichem Erfolge in Gebrauch gezogen; ebenso Senfeige und Blasenpflaster in den Fällen mit hetvorrageuden eerebralen Erseleinnngen.—

Allgemeine Blutentzich ungen wurden garkeine vorgenommen, locale in 9 Fällen und zwar 2 mal blutige Schröpfköpfe 1) bei der Frau mit Bluterbrechen anf der Magengegend und 2) bei einem 25 jährigen Manne mit während der Krankhelt sich entwickelnder Pnenmonie auf dem Thorax; und Blutentzichung durch Blutegel an den Schläfen zu 6-12 Stück bei 7 Kranken mit stark ansgeprägten Cerebral-Erscheinungen und zwar

2 mal am 8.

2 , , 11. und

3 , 12. Tage der Krankheit, immer mit siehtlich gutem Erfolge. Nur bei Finer dieser Kranken, der zuerst zugegangenen Schwangern, war am 15. Tage der Krankheit eine wiederholte Ansetzung von Blutegeln i ötlig geworden; bei einem andern Kranken mussten am 14. Tage der Krankheit wegen einer gleichzeitig aufgetretenen Angina tons. nochmals Blutegel und zwar am die Halsgegend gesetzt werden.

Gegen die Pilzbildung im Munde und Rachen wurden Bepinselungen mit Acid. nitr. oder einer Auflüsung von gr. x Kall chlor. in 3 j Wasser, immer mit gutem Erfolge vorgenommen. Die wonigen Fälle von Decubitus verlangten keine besondere Aufmerksamkeit und genügten zu ihrer Heilung, wie auch zu der der Absecsse, einfache Chamillenfomonte.

Sehr gutes Lob kann ich endlich den kalten Essigklystieren spenden, von denen ich besonders bei den Kranken mit furibunden Delirien und Sopor, sobald nur keln Durchfall da war, einen ausgedehnten Gebrauch machte, urr grossen Befriedigung und Bernhigung der Kranken.

Die in der ersten Zeit der Krankheit blaude Wassersuppendiät wurde, sobald es thunlich war, verlassen und zu kräftigeren Schleim- und Fleisehsuppen übergegangen. Zum Geträuke wurde frisches Wasser, oder durch Essig, Himbeersaft, Eliz. acid. Haller, gestuertes Wasser benützt.

In die Reconvalescenz wurde den Leuten wegen der dort gewöhnlich eintretenden Verstopfung Elect. lenit. oder OL ricini zur Unterhaltung eines titglich einmaligen Stuhlgauges (nach Dieseretion anzuwenden) mit ihr übergegeben. Bis selbst aber haben sich die Weinflasche mit hinübergenommen, und es ist erstannlich, welche Massen Wein dieselbeu in der Reconvalescens consumirten; ich habe junge Menseheu geschen, die sonst keine Trinker waren, und nun täglich, Alles zum Heilzwecke, litre 2 Mans Wein in sich aufnahmen. Auch Kinder tranken nach Verbildiniss. Sie tranken Wein als wirkliches Stürkungsmittel schon zu einer Zeit, zu welcher bei andern Kranken noch 14 Tage lang stärkende und bittere Mittel aus den Officienen hätten verordnet werden dürfen.

Hier endlich dürfte der Platz sein, zweier Natursellstheilungen zu erwähnen, die mir gegen das Ende der Epidemie zur Kenntniss kamen, nämlich bei zwei Männern von 38 und 58 Jabran, welehe beide am 20. Januar in die Behandlung kamen. Der erste, ein 38 jähriger Mann, mit starker Familie kümmerlich lebend, dabei ein starker Trinker, erzählte mir, dass er seit 5 Woehen krank sel, seit 14 Tagen im Bette liege und während dieser Zeit au Durchfall, Irresein, Appetitlosigkeit und übermässig viel Durst gelüten habe. Ich fand ihm nit sehr schnellem Pulse (120) trockener Zunge, etwas aufgetriebenem, sehmerzhaftem Unterleib u. s. f., kurz mit allen Zelehen eines leichten Typhus, die nach einer Behandlung von 8 Tagen sich wieder vertoren.

Interessanter ist die Geschichte des andern Mannes, des 58 jührigen Nachtwächters. Derselbe, selt 3 Jahren in seinen Vermögensverhilltnissen und Körperträften sichlich herabgekommen, so dass er, der frührer Webermeister war und ein eigenes Häusehen hatte, dieses verkanfen musste, und nun den Nachtwächterdienst versicht, verlantge gleichfalls am 20. Januar

meinen Besueh. Ich traf ihn sehr sehlecht aussehend, ganz entkräftet, so dass er nicht auf den Beinen stehen konnte, mit sehr schnellem Pulse, leicht trockner Zunge und heftigem Bronehialkatarrh. Er bot das Aussehen wie Einer der vielen Reconvalescenten vom Typhus, und wohl vermuthend, dass dieser sein Zustand kein primitiver sei, fragte ich weiter nnd erfuhr nun, dass er seit 6 Wochen krank war, dass er während dieser ganzen Zeit heftige Durchfälle, 6-8 mal tüglich, bei brenneudem Durste und trockner, wie er sich ansdrückte, ganz dürrer Zunge gehabt hatte und dabei besonders Nachts beständig irre gewesen sei. Bei diesem Befinden war er bei Tag hinausgegangen, um im Walde kleines Holz zu holen und bei Nacht hatte er seinen Nachtwächterdienst versehen. Nur in 3 Nächten war er so soporös, dass seine Frau ihn nicht wach bringen konnte und musste sie statt seiner den Dienst versehen. Während dieses ganzen Zeitraums hatte er gegen sein Leiden nichts gethan; er hatte wie sonst Wassersuppe und Kartoffeln gegessen und blos den Branntwein weggelassen und dafür viel Wasser getrunken. Ich traf ihn in der Reconvalescenz von seiner eigentlichen Krankheit, die wie bei dem verhergehenden wohl ohne Zweifel Typhus war und als Typhus ambulatorius gelten kann. Einige Gaben Senega mit lig, ammon, anis, reichten hin, den catarrhalischen Zustand zu bessern. Nicht so gut ging es mit den Kräften; er bekam später Hydrops, und wurde desswegen ins Juliushospital aufgenommen, von wo er am 2. Mai geheilt entlassen wurde.

Resumire ich nnn das ganze Bild der Epidemie, die ich in kurzen Strichen zu zeichnen bemüht war, so dürfte es gerechtfertigt sein, folgende Momente derselben als besonders hervortretend zu bezeichnen:

- 1) dass alle Aiterskiassen befallen wurden,
- die grosse Anzahl von Kranken aus dem kindlichen und jugendlichen Alter,
- das Ucberwiegen der Anzahl der weiblichen Kranken über die der männlichen,
- dass unter den Erkraukten schwangere und säugende Frauen und Eine mit Phthisis pulmonalis war,
- 5) die Abwesenheit des Exanthems,
- 6) das fast constante Vorhandenseln des Milztumors,
- 7) die aussergewöhnliche Ausdehnung der Darmaffection,
- 8) das häufige Vorkommen der Pilzbildung in Mund- und Rachenhöhle,
- die h\u00e4nfige, aber nicht tiefgehende Betheiligung der Respirationsorgane,

- 10) die grösstentheils sehr langwierige Reconvalescenz, und endlich
- die bei den vergleichsweise ungünstigen äussern Verh
  ältnissen verh
  ältnissm
  äseig geringe Sterblichkeit.

# ANHANG.

### Sections-Berichte.

Schlecht genührter Körper. Mässige Todtenstarre. Todtenflecken am Rücken und der Rückseite der Extremitäten sehr deutlich ausgesprochen. Leib missig aufgetrieben. Muskulatur sehr blass. Unterhautfeitgawebe fast vollständig geschwunden.

Bei Edffunge der Bauchhöhle zeigt sich das Colon und der Magen durch Gasmissig aufgeteibert; die dünnen Gedärme liegen collabirt im kleinen Becken und zeigen
ein braun-rödhliches Colorit. In der Bauchhöhle einige Unzen gehröchlichen belien
Transsedaten. Gebründrissen, besonders am Bocolcalstrange, sehr bedeutend vergrössert und ihr Uberarng statz gerüthet; Consisten nicht sehr bedeutend. Auf dem
Darchachnitt erscheitt des Parecelym gleichmäsig gerößen, ziemlich fesselt und von
markiger Beschaffenheit. Mis sehr vergüssert — 4" par. lang, 2½," breit und U/;"
dick — Kappel prail gespant und von daubt-blauvuhenn Aussehn. Auf dem Durchschaitte des Parenchym ziemlich derb, daubelroth; Follütel zahlrich, Jedoch äusserst
klein und verstreichend.

Schleinhaut des Heum gistelmästel gerüchet, die venösen Grisse besonders surk injeiert, mit reichlichem, gallig geintehen Schleinen bedeckt. Die Peper-ierken Hausen munistelbar an der Kinppe, so wie nech aber 1½ Eile im Heum sind sehr grestworlien und biesen seit dem Durchechnist dasselbe Bild, wis die oben beschricheven Mesceteriaditienen. Von den Schlein-Politiein zeigen sich mehr die in nichter Nies der Kinppe befindlichen in gleicher Weise afficier, während sie höher binner im Ilnum sich ungeleich weitiger verändert ausgen. Einzeiter Politiekt der Peper-iechen Plegens in der Nies der Kinppe erscheinen geborsten. Ulersationen sind uitzende zu bemerken. Inhalt der Gereuss und Coloust sie denn Resielest, zehliching, gallig gefrist, mit zahrlichen Arteinden durchestett. Die Schleinhaut zeigt hier nur an sängeben Stelles sietzere Röcklere, ohne benodere Veründerunger um Defranzerzach, ohne benodere Veründerunger um Defranzerzach.

Der Megen enthält eine geringe Quantität einer trüben, grau-fölblichen, schleimigen Flüssigkeit. Sehleimhaut stark gefaltet und anch auf der Höhe der Falten stärker geröthet. Dodonn betr. Gellenslage mit einer damkelbraumen, dünnen, nockigen Galle mässig ertillt. Bei lebera Druck am disselbe entientst sich der Inshalt mit gewest Jerknipted aus dem Durt, choled. Mere linka mässig gross, Kapael leicht trembar. An der Ober-häche errekeiten einzelne Theile der Corticalis mehr gevötlet. Amf dem Durchwitt erscheitet diese sehr blass, feucht und turgeseitr. Die Pyrmitien an fürem peripherischen Theil sehr statt geröthet, während die Papillen blassgebilde und beim Druck eine trübe granzeitelt, focklete Pfülstigkeit eutleren. Nietwuckend stark geröthet, auch einem Stellen leicht eschymotisch. — Niete rechte stass kielner, sont dieselben Verhältnisse zeigend. — Blass mit einem strolgelben trebben fürer erfülls; Schleinhaut ohn berondere Veränderungen. Die Brustergane beten ausger den berying im allgemeinen Theile hesprochenen Varkältnissen über Beronderes dare.

#### ΠŤ

Marg. K., 33. Jahre alt, ledig, gestorben den 26. December Abends 9 Uhr, am 9. Tage der Krankhelt. Bel vorwiegenden cerebralen Erschelnungen waren in dem kurzen Verlaufe der Krankheit keine Durchfälle vorgekommen. Section den 28. December Nachmittags 3 Uhr.

Uwwilkommen eutwicktier Körgerbau. Brustdriein sehr atrophteis. Abdomen ziemlich stats angeireiben. Muskuluuri des Thoms sehr trechen und von buwm-order Fanke. Magen und Colon durch dies sehr anogelehnt, letzters auf der rechten Stie bis nutre den Skele riebend, während die fierum linnelli seit hoch nach obes niebtl. Leben niebt vergüssert. In der Baubchöhle eine geringe Quantität eines tief dunktrörden Tansandens. Die Darnbalte seigen kauseitlich keine kenodern Verführennen, mit Aussahme den Bieun, welches dies sitzkere Gefänligstellte beiltzt. Mits sehr vergüssert, von mehr platter Form, — 6" par, in der Länge und 3" par, im der gelösteh fireite messend — fühlt sich welch und schaff an mit ist am verdem Baudemütz zwi sehr üter gebauder Einschalten versehen. Am unnem Rode finleit sich eine flast willnung zose Nebennikt. Anfelem Derhackhnitt erüft das Parachipus brücklig, fellweisel serrickhnikt von underlichunneller Farter. Follikel uich zu nutreschelden. Missanterindrissen beträchtlich angeschwilder, einzehn bis zur Größen von Taubencierun und von blats-chlichten. Ansaben, Amf dem Durchschnitt erscheint das Parachym von ziemlich gleichunslager, etwas derbe Beschaffenbeit, die Cortriababhottum mehr geröffelt and die Medollaris, welche erwas dieher und blätzen.

Das untere Ende des Horen ist mit einer dunkelbräumlichen, ziemlich dünndfeuigen firelunten Masse erfüllt. Die Schleimhant sist in hiere ganten Ausdehung ein statzt gewichte; an einzelnen Stellen erreicht die verdere Hyperalise einen ausserzeichnlich haber Grad. Von dem Drütenapparat sind er Benonders die Sulfätz - Felliket, wilche eins ausgesprochene Vergrüsserung mit miträger Infürration darbieten, in einer Ausdelnung von zwei und einem haben Schah über der Kirppe, wweelbst sinch begleinende Überationen ich zigen, die jedech euch einen berticknliche Tites erreicht baben. Die Peyer'schen Haufen zeigen sich ungleich weniger ergriffen und immer aur in beitnem Alzehnlitzen, wie dem Berhauße ther Aunabl und Grösse ansserenderfüller gerieg ist. Von Uterentienen auf denselben ist nitgende etwar zu sehen. Gegen das Jeffamm zeigt sich diesbal sinhaut einfach geschwellt und mit agille gefürbenen Schleim bedeckt.

(1 Spulwum). Im Coccum and Colon ascendens finden sich chemo dunkel brausroche dinnen Massen, ohne sichtliche Veränderung der Schleimhaut. Im Colon dezendt verden dis Masson-atvan beller gelb und mehr weniger dünn, dagegen ist die Schleimbest von einer auffallend fleckigen Röthe durchzogen, ide an einzelnen Partiteen stark erchymotisch wird. Magen mit einem dickfüsigen, schleinlagen und gallig gefräsen Inhalte. Die grosse Currator, besonders in der Niche des Pyleres in braune Erweichung übergegangen. Schleimhaut im Ganzen Isisku mitanotisch.

Leber etwas verkleinert, chano die Lappehen. Die Oberfülse an zentretuels Stellen von einer fleckligen lichde durchertst. Auf dem Darchenhilt das Prenedering zielehnissigs blassrichtlich, wenig blütschieft, befühlte, Gallenblase enthält nor sehr wenig dankterschleinig Galler, Schleinhandt frei. Niere Ilnis etwas verkleinert, schlaff, welt. Kapzel dinn und hur in Lamelien abzielsbar. Die Oberfülsche dunkel, blutterch. Auf dem Durchenhalt die Cortikalia an einzelnen Stellen ausserendentlich atrophisch. Pyramelere klein, von weissilichen dicken Streifen aufnehungen, weisbe dem Papiline ein mehr gleichnissige, gelbliches Aussehen verkleine. Dieses gleichnissige Aussehen des untern Theils der Pyrameler with ungefähr in weie Drittisthel auf er Höhs der ganzen Pyramide gegen die Basis zu von einer mehr rothen Zone begrenzt. Schleinbaut des Berckens und der Kelche leicht gerüffstes.

Harnblase contrabirt und leer.

Ovarian seht klein von derher, schwieliger Beschaffenheit. An der Oherfläche Spuren alter Narben geplattter Folitikel. Frische Corp. luteå nicht zu sehen. Uterus sehr klein, beneudere Veränderungen.

#### ш.

Kath. W., 45 Jahre alt, verheirathet. Erkrankt am 18. Novemher 1854, gestorhen am 29. December Mittags 1/412 Uhr. Autopsie am 31. December Vormittags 1/410 Uhr.

Sehr bedentende Ahmagerung, sehr langer Thorax. Mässige Todtenstarre. Livores sehr ausgesprochen.

Bei Economy der Thorax collahiren die Lungen wenig. In dem linken Plenrasack eine ishe greise Quantität einer etwas trüben, grüniteb-geüben Flüssigkeit, aus der sich ein ziemlich reichliches, welches, undurchsichtiges gelbweisses Gerihnsel sedimentirt hat. Im Herzbeutel etwas felikides Flüssigkeit.

Hers stark zusammengezogen, namendlich links, sehr reichlich mit Fett bedeckt. In briden Höhlen grosse speckläutige Gerinnet, die links sehr dunkel sind. Herzkläppen verdickt; Endocardium trübe. Muskulatur sehr hräun, mit zahlreieben Fettflecken durchsetzk.

Links Lungen nuch ochen und hinten ablätent, die Spitze geschrumpft, weiter nach nuten hetrichtlicher Exundatanflug. Am nutern Lappren die Pleura trüb und matt. Die Basis der Lunge genütet und die Falten verklebt. Auf dem Durchschnitt erscheint an der Spitze das Gewebe sehr verklehtet, mit altem grausen Nathengewehe, zum Theill mit kaleigen Inditrannen und einzelnen friehen Erweichungen durchsetzt. Die Ernschlein stellenweise dilatirt. Etwas tiefer am äussern Umfange liegen noch zentreute, derbe, weises, matt ansehende lieferde, von denne rinige in Erweichung begriffen sind. Arbalehte finden sich auch zerstreut is hüttern Dunfange und ganz früsche Jahuss Hepatisationen in einzelnen Keoten bis zur vordern Zunge des Lappens berab. Hinten und unten starkes Oedem in atelectatischem und bypertimischem Gewebe; euch bler finden sich mitten im Persenchym, kleine, weisse, erbengrosse bepatisierende Heerde. Die Bronchien sind mit sehr dicken, sähen, eiterigen Schleimmassen arfüllt,

Rechte Lunge Bronchus mit zehaunligem und sehleinig eiterigem Schrete erfüllt. Am vordern Theil zienlich influthligt, die Spitze eingeroegen. Von ihr bis gegen die Langenwurzel eine Keihe Haselmuss- bis Wallness grosser, mit einem rötüblich sehmentzien, von Theil nekrotischen Brei erfüllte Höhlen. Die Zunge des ohern Leppens ist ganz lotiter und in einer grouen, gellentigen Infiltration finder ich eine grosse Reihe klüster weisser Hepatisetionen mit beginnender, esentzier Erweidung. Die Bronchlen diester, mit tahlem Schiedene erfüllt und und dem Walden beginnende Ulerentionen. Den netwer Leppen bet an der Spitze steas frische Infiltration, übrigens sehr starkes Oedem mit Arleicksas nech binten.

Leber sehr gross. Der rechte Lappen zeicht bis zur Critte Hol; Colon tranv. sehr weit beruntegerdingt, ilse nuner dem Nhel. Der sehr vortlegende rechte Laberlappen ist an der Oberfäche sterk gerühlt und mit missigen Schulmurrfen versehre. Auf dem Durchschnitt das Organ blass, bintarm, stemlich derb und fetterleb. -- Die Gultenbisse mit dem sehr verfängerten Lig, gestro-collicum verwechsen. Gulls sehr dick, grünlich-brümlich, flockig. Ein baseinnangrouser bistrerer und ein hieher frischer, noch wiecker Pigmenstein findet sieb in der Gallichubsas. Die innames Oberffüche der Gallichubsas zeigt en verschiedenen Stellen oberffichliche Ulerardionen, die mit ziemlich betrichtlichen, grünflich- braunen ist ein agreffende Schofen besetzt sind. Dis missen Geschwire sind klein, flech, linsenförmig, einzelne erreichen jedoch die Grösse von einem belbere Zoll.

Mils missig vergrössert, bless, mit einigen Bindegewebsstreifen en der Oberfläche. Auf dem Durchschnitt des Ferenchym eebr blutleer, ziemlich derb, blass greu-röthlich, ohne besondere Veränderung. Follikel verstrichen.

Die Gekrösdrüsen sehr wenig geschwollen, fisch, auf dem Durchschnitt etwas granblsu, relstiv byperämisch. Die Zshl der geschwollenen Drüsen sehr klein.

Due Ceccum und das herruntergeäringte Colon aerend, sind durch eine Adhislon webunden. Schleinheit der Coreum und Colon aerend, stat getüden, unsepulmatig ge-faltet, die venfren Gerläss namentlich statt fuljefert. Im Coecum und isn untera Abschnitt der Colon zuhlerich vernarbende Gleckwine, mit mech niggeverfenen hyerimitechen Rindern, von denen eitzig sebon ziemlich weit in der Vernarbung vorgeschritten sind und ein achlieferiges Ausschen bekommen; die meisten sind solitär und Ihnsenffeunig. Der untere Abschnitt des Hemm ist fast genn zeleitzig, und zeigt sebe grosse melst linge-liche Geschwüre, von deuen einige bis 1 Zoll lang sind. Der Grund ist meist weistlich oder leicht röhlich, mit elner unbenen Narbenschlich überzogen, die mit sinem weistlichen Stume das branchbarte schlierige Schleinhautgewebe begrenzt. Zwischan den seitheirigen Thellen erkennt man nobe einzelne welstellte, in der Rockvilldung begriffens Ausebwellungen. Höher Missurf ist dis Schleinhaut sehr dinn nud blass und mas sieht nur zerstreute fehen grause Frechen, in deren Mitte brunne besorehber gatta Karbenssauen liegen. Die Solltärdiften zeigen sich nicht weiter verlacher. Der ganze Frecess erstreckt sich ungefahr is einer Anuelsbung von 1// 3El Best die Kippe hänner.

Magen durch die Leber ganz nach links verdrängt, enthält eine leicht gallig gefärbte mit reichlichen Schleimmassen untermengte Flüssigkeit. Pylorus stark contrahirt. Schleimbaut des Magens blass.

Oesophagus ist ln selner ganzen Ansdehnung mit einem fest zusammenhängenden pseudomembranisen Soorbelage bedeckt.

Harnblase ungewöhnlich verdickt, enthält einen reichlichen sehr früben und bräunlichen Harn. Schleimhaut sehr stark hyperämisch mit einer Rishe sehr stark hyperämischer Piecken an der hintern und vordern Wand. Trigonum und Blasenhals sehr stark geröthet, blauroth mit einem feinkörnigen Anflug über die ganze Schleimhautoberfläche.

Scheide, weisslich, fast schwielig aussehend, zeigt auf der hintern Wand ein in der Vernarbung hegrissens linsengrosses Geschwür.

Uterus an seiner Oberfläche mit starken Eindrücken von den Gedärmen; Körper und Hals verdickt. Orific. extsrn. sehr euge; im Hals einige polypöse Exerescanzen.

Vena cera infer, sehr weit. Im untern Thelle mit einem festen Thrombus erfüllt, der stensa finch endigt und beilinig 13/—2" über die Theilungsstelle der Illica sich entreckt. Nachunten bingt er der Wand fest an und geht von der linken Vens illica aus, in deren Lumen sich ein föhlicher, eiterklulicher Brei vorfindet. Die Verstopfung setzt sich fort bla tiff niß Crumlvene.

#### ıv.

Adam M., 35 Jahr ait, trat am 22. December 1854 mit Typhus in das Juliushospital und starb daselbst am 8. Januar 1855. Autopsie den 10. Januar Morgens 111/2 Uhr.

Mässige Abmagerung des ganzen Körpers. Ausgesprechem Todsunfecken am Nacken und der Rückeide der Extensitieren. Muchtdeltek aber 7 roth. Konspil des Brustschesp, besondert links am Sternum sehr stark gewällt. Starker Meteoriamus des Dickharus mit betrachtlicher Diducation des Codm decend., weichen mit sehren mitem Theil alch his über den Nabel ausdehnt. Die Dünndärme an verschiedenen Stellen mit dichter Injection der Serons. Die Derüren des Henofenhissen mit einem ziemlich dichten berhorben Gegilfinaren überschen den Stellen mit dichten berhorben Gegilfinaren überschen der Serons. Die der Serons de

Mits am obern und vordem Umfang zowokl mit dem Diaphangan als mit dem Netz durch simulich derha Adhlaionen verbunden; in der Stelle dieser Vernachungen Buden sich ziemlich tiefe Einschulten. Das gause Organ betriebtlich verzeissert, sehr derh und von blauvorbem Aussehen. Auf dem Durchschultt mehr kinehrech, dicht, brüchig; Follikel zahletigt, verstieben.

Unmitrebar über der Cöralklappe erstehlene die Zotten mässig verelicht und stark schleierig gefürkt. Die solitären Follikel erscheinen wie schlaße, gran-weisse Pankte, welche an einzelnen Stellen mit sehr umfangreichen Geschwären durchsetzt, die jedoch besonders auf den Prycristen Haufen sehr ausgesprochen, und theils dierret, theils confeitrend bis auf die Muskularis durchdringen und mit zehlaßen, sinuéene Rindern umgeben sind. Hie und da ooch etwas frischter matilge finditration. Die Zottenmelnunge setzt sieb an dem Peyerschen Hussen scharf ab, findet sich Jedoch im ganzen Verlauss der Brums bis gegen das Jejonnum, woeslest sie allmidig verschwindet. Der Darmishalt ist im Ganzen mehr breitig, an einzelnen Stellen eiwas consistenter und von gelb-grünlicher Farbe. Celon in seiner ganzen Aordebnung frei. Magen entbält etwas geibliche Flüssigkelt. Schleinbaut verdickt, sein gerunzelt neben starker Faltung. Im Doodennm gallige, flüssige Matsen.

Leier etwas vergrüssert, ziemlich blutreich; auf dem Durchschnitt derb, wenig brüchtg, etwas fettig. Gallenblase mit dem Netz verwachten. Galle mässig reichlich, sehr hellgeib, flockig.

Katarrbalische Nephritis.

In den Respirationsorganen finden sich neben Empbysom und starker Bronchlits lobuläre crupões Infiltrationen.

# Briefliche Mittheilungen.

Vorgelegt von RID. VIRCHOW.

# I. Ueber die zusammengesetzte Echinokokkengeschwulst der Leber.

Von Prof. Buhl in München.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 4. August 1855.)

Erst heute komme ich dazu, Ihnen für die Zusendung des Sitzungs-Berichtes vom 10. März und 12. Mai (S. 84) zu danken nnd Ihnen meine Freude über die "Echinokokkusgeschwulst" zu gestehen — ich kann nämlich Ihre Angaben nur bestätigen.

Ich möchte Ihnen aber auch nicht verhehlen, wie meiner Freude eine blittere Beimiechung nicht mangelte. Ich war sümlich betroffen, nicht etwa aus Ueberraschung über die neue Dentung meines Alveolarcolloides, denn sehon vor mehr als einem Jahre hatte ich in Folge der Unteranchung eines <sup>3</sup>/<sub>4</sub> in Durchnessers haltenden, mit zahlüsen und bis Hühnereigrossen Blasen gefüllten Echnokokkussackes der Leber mein Alveolarcolloid anfgegeben und eine besondere Echinokokkusentartung darin erkannt, – sondern ich war bestürzt darüber, dass ieh es immer und immer versehoben hatte, die Sache im Drocke bekannt zu machen. Unter den Echinokokkus-Blasen fanden sich nämlich wie vielleight in den meisten Fällen, auch

solche, welchen die innere freie Thierhlase fehlte; ob von Beginn oder nur scheinbar in Folge einer Verwachsung derselben mit der Innenfläche der geschichteten Hülle, möchte ich nicht entscheiden. Diese vorzüglich hatten stellenweise die Glätte ihrer Oberfläche verloren, sie waren dann höckerig und hei näherer Betrachtung fand sicb, dass diese Höcker ein traubiges Convolut von runden und verzogenen Blasen mit dieken geschichteten Wänden von mikroskopischer bis Erhsengrösse und mit körnigem Inhalte darstellten. Die täuschende Aehulichkeit mit den fraglichen Colloid-Körnern aus der Leber trieh mich zu einem Vergleiche und ich war mir alshald klar darüber, dass die Colloidsubstanz mit der durchsichtigen, geschichteten Umbüllung der Echinokokkustänien identisch sei, dass dieselbe aber gewissermassen einer Wucherung unterworfen worden sei, wobei die Thiere selbst in ihrer Entwicklung gehindert, zu Grunde gegangen waren und nur mehr ein körniger Detritus von ihnen verhlieb. Die Zeller'sche Beohachtung räumte vollends meine Zweifel hinweg. Das aber gestehe ich, dass es mir nicht gelang, die Thiere oder ihre Häkchen aufzufinden und dieser Fund von Ihnen dürste wohl das Entscheidenste in der ganze Frage, ob Colloid oder Echinokokkus, seyn.

Hr. v. Siehold, welchem ich nebst auderen Collegen voriges Jahr zur Zeit meiner öffentlichen Demonstration darüher (ö. Mai 1854) die neue Form von Echinokokkuskrankheit mittheilte, stellte mit damals schon ein Prüparat aus seiner Helminthensammlung behufs einer Vergleichung zu Gebote, nämlich eine Thierleher, in welcher die Echinokokken in analoger Weise entartet sind und bemerkte mir, dass ihm ein Fall Goodsir's, über den er (im Arch. f. Naturgeschichte von Wieg mann 1845 p. 244) hereits Bericht erstattet batte, mit der nenen Echinokokkusentartung idemitsch secheine. — Auch das war mir hei der Wiederaufnahme meine Lütersuchung nicht entgangen, dass der Sitz der Echinokokkusblasen in Lymph-Gefüssen und Drüsen (besonders die Geschwulst in der Pforte damit gemeint) sein müsse.

Da num diese meine Geständnisse iu vorliegender Sache jedenfalls viel zu spät kommen, so bitte eich dieselben, wie ich schon Eingangs erklärte, weuig-tens als eine Bestätigung Ihrer Ansichten und Angaben au betrachten und als solche in den Sitzungen der seinr vereinten phys-med. Gesellschaft, wenn es Ihnen genehm ist, zu erwälinen.

München, am 10. Juli 1855.

H.

Spontaner Abgang eines Harnsteines bei einem einjährigen Kinde.

Von Dr. Brönner in Lohr.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 4. August 1855.)

Belliegend übersende ich Ihnen den Harnstein eines Kindes von ein em Jahre, der sich spontan durch die Harnführe desselben in einem dreitlägigen Geburtsacte bis an das Orificium externum gedrängt hatte, und von mir mit der Hohlsonde vollends entwickelt wurde.

Der Vater des Kindes ist Joseph Anton Schüfer aus Waldzell, Landgerichts Rothenfels (3/4 St. von Pflorbach, dem Ihnen bekannten Cretinea-Orte gleichen Gerichts) auf Kulkboden liegend, auf dem Anfange der fränkischen Hochebene; derselbe kennt kein ähnliches Leiden weder bei sich noch in seiner Familie : das Kind selbst ist seit seiner Geburt schwächlich und beständig mit Unterleibskrämpfen (Schmerzen) nach Angabe behaftet gewesen. Der Act des Austritts aus der Blase war mit den heftigsten Erscheinungen, namentlich beinahe vollständiger Uninverhaltung begleitet. Die Mutter brachte mir das Kind in's Haus mit der Bemerkung (als ich nämlich durch die Untersuchung der Geschlechtsthelle das sohlechte Hemd zu Gesicht bekam), dass sie noch ein besseres i emd habe, allein in der sicheren Ueberzeugung, dass sie das Kind todt nach Hause bringe, das bessere zu Haus gelassen babe nm dasselbe alsdann damit zu bekleiden. - Nach geschehener Operation wurden die nöthigen beruhigenden inneren und Busseren Mittel ordinirt, and nach Verlauf von einigen Tagen erhielt ich Nachricht, dass sich das Kind vollkommen wohl befinde.

Lohr, S. August 1855.

Zusatz. Der mir übersandte Stein hatte 6 Millim Durchmesser, war ziemlich vollkommen kngelig, und an der Oberfläche seicht knollig. Die Schale war sehr glatt, bläulich welss, aber an mehreren Stellen abgesprungen, so dass die tiefere mehr grauweissliche und etwas porösere Schieht zur Tage kam; nahm man diese hinveg, so stiess man sofort auf den äusserst festen, helbräunlichen Kern. Die verschiedenen Schichten gaben, wenn kleine Stieke davon unteraucht wurden, eine schwärzliche Kohle, die bei stilkerem Glüthen fast ohne Rifleststand verbraunte; mit concentrierer Salpeterskure übergossen, bildeten sich zahlreiche Blasen und beim Erhitzen und Zusatz von Ammoniak zeigte sich die prächtigete Muserstidrentein. Es war also ein harnsauterer Stein. Virelnew.

### III.

### Cretinismus in Unterfranken.

Von Dr. Vogt, Gerichtsarst in Geminden,

(Vorgelegt in der Sitzung vom 23. Juni 1855.)

Das Vorhaben Prof. Virchow's, von den in Gemtindes und der Umgegend befindlichen ausgehildenen Cretinen Zeichnungen entwerten zu laseen, gab mir Gelegenheit, zu der Beschreibung derselben in dem Aufsatze Virchow's (Ueber die Verbreitung des Cretinismus in Unterfranken. R. Virchow. Verhalt d. Würzb. phys.-med. Ges. Bd. HI. 1852) einige Nachträge zu lieferm, und besonder die Verhältnisse der Schädeldurchmesser und Umrisse genau festzustellen.

Die jetet 27 jihrige Cretine Marg. Mähler aus Rieneck an der Sian (a. a. O. S. 256) ist noch indemselben dort geschilderten Zustande. Au fhrem Schlädt, der nur Reste des Stirn- und Hinterhauptabeins zu bestieses scheint, was die Natur durch ein bewegliches Fettpolster au ersetsen strebte, fand ich den Querdurchmesser von einem Schläfenbein Alber dem Ohre zum andern (Alles noch pariser Zoll)

4"
Gerader Durchmesser von der Mitte der Stirne bis zur Prot. oscipit.

13%"
Umfang von der Mitte der Stirne bis zum Hinterhaupte

13%"
13%"

Bei diesem, einem Kinderschädel von 3-4 Jahren entsprechenden Umfange hat die Cretine eine absolute Grösse von 513,44. Die Grösse, welche sie beim Aufrechtstehen einnimmt, ist 333/4"; in dieser Stellung hat sie die Kniee gebengt, dicht bei einander; von da divergirend den Unterschenkel, die completten Plattfüsse nach aussen gerichtet. Sie kauert gewöhnlich auf dem Boden, wie ein Affe, ebenso erinnern die schräg nach vorn gerichteten Zähne an dieses Geschlecht. - Nicht allein fehlt ihr iede Kunstfertigkeit, Sprache, sie hat gar keine Begriffe von Raum und Entferung. Den Fingern fehlt das Gefühl; sie griff nach dem vorgehaltenen Geldstück unterhalb desselben hin; sie ergreift es nicht mit den ungelenken Pingern, sondern sie streift es mit der Vola manus ab. Eine weitere Eigenthümlichkeit ist die Anaesthesie der sensiblen Nerven der Haut. Ihre unteren Extremitäten, Schenkel und Wadenstellen sind im Winter dieht mit Schorfen und Brandflecken besetzt, da bei ihrem Hocken dicht an der heissen Ofenplatte, deren Einwirkung nicht zum Bewusstsein gelangt. (Dicselbe Anaesthesie habe ich bei zwei Cretinen in Obernan beobachtet.) -Thr Gang ist meist auf Händen und Füssen, wackelnd. Dabei ist sie

ziemlich regelmässig menstrulrt, und hat nebst dem thlerischen dech einen gutmüthigen Ausdruck im Gesleht.

Im nämlichen Orte Rieneck befindet sich noch der 11 jährige Knabb Joh Gg. Wischert, den Ich früher Anstand nahm, der Cretinenklasse beizuzüliden. Er ist klein für sich Alter, aber ziemlich wohlgebildet; Kopf proportionär, Stirn etwas abgypiatret, schlechte, unregelemässige Zahabildung. Er läuft simnlos herum, legt Feuer unter das Bett, wirft das Kind heraut, findet Im Walde den Weg nicht mehr heim, so dass er nicht ohne Aufsicht gelassen werden kann. (Cretinismus agilis?) Dessen Unterbringung in eine Anstalt wäre eine grosse Wohlthat! Im Zimmer war dessen Schwester, eine robuste, wohlgebildete Dirne, die zwei uncheliche Kinder hat. Das eine 2½/ Jahr alt, sass anf dem Boden. Sie sagte, das Kind Könne nicht reden noch gehen; es kriecht und muss gefülter werden. Die Sürn ist schief abgeplattet. Der Ausdruck des Gesichs ist stnpid, es sieht mit offen stehendem Munde in die Höhe, so dass ieh keine Zweifel bege, dass dieses Kind sich noch zur vollständigen Crettine gestalten wird.

Da Virchow angibt, nirgends jungen Nachwuchs von Cretinen wahrgenommen zu haben, so will ich hierbei bemerken, dass sich alleln im diesseitigen Bezirke mehrere junge Cretinen befinden, z. B.:

In Weikersgrüben, hinter der nordwestlichen schroffen Büsehung des hohen Sodenbergs in einer Schlucht gelegen, die westlich aus buntem Sandstein, Stillch aus Muschelkalk besteht, ist A. Maria Lippert, 8 Jahr all, taubstumm, mit eretinistischer Bildung, deren Mutter hat einen Kropf, deen Schwester ist schwachsinnig.

In Höllrich, (Plateau zwischen Saale und Wern, Muschelkaliformation) ist der Büttnerssohn Wilh. Schmitt, 8½, Jahr alt, sehr klein, mit schleppendem Gang, taubstumm, nicht bildungsfühlig (Brachycephadus). Der Bruder der Frau steht unter Curatel wegen Schwachslnnigkeit, die Schwester, 14 Jahr alt, hat einen Kropf und sit hartbörig.

In Hessdorf, in nämlicher Lage wie Höllrich, fand ich den Georg Faulstich, 4 Jahr alt, kann nicht reden, hört schwach, ist tölpelhaft, ohne körperliche Missbildung.

Auch in Aschaffenburg kenne leh ein einer Judenfamilie angehöriges Mädchen von eirea 8 Jahren, das eine Cretine ist; im letzteren Falle verdient der Ursprung, der Vater ist der Onkel der Frau, bemerkt zu werden.

Mangelhafte Forschung, Unkenntniss oder Schamgefühl von Seite der Eltern mögen die Ursachen sein, dass die Cretinen erst in den relferen Jahren zum Vorschein kommen, wenn der unbildsame Nachwuchs die Eltern zwingt, ihren Zustand untersuchen zu lassen.

... Einen ferneren, noch nicht erwähnten Heerd des Creilnismus finden wir in dem Orte Hofsteiten, ½ Stunde unterhalb Gemünden am linken Ufer des Mains, auch an der nordwestlichen Abüachung eines aus buntem Sand-steingerölle bestehenden Berges gelegen. Kröpfe sied daselbat endemisch. Das Wasser ist rale; wie es mit dem Jodgebalt aussieht, weiss ich nicht. (Das arms Jod hat das Unglück, erst alle Krankhelten hellen, dann verursachen, au. müssen). Es beindet sich daselbst die Creitnenfamilie Kraft. Die Mutter stammt aus Sendelbach am linken Mainesufre bei Lohr (wober auch gife Mutter der Distanar in Gemünden stammt), und hat Verwandte mitte, af eine Des Seits, Muttle, in Rieneck; vier Kinder derselben sind sämmlich Creitien; wir beginnen mit dem ausgeprägten Creitien Johann Kraft, dessen Consterfei genommen wurde, und der ein vortreffliches Vorbild für Gnomesszichnung geben könnte.

. Der kleine alte Kopf des 23 jührigen Cretinen sitzt, auf dem verschrobenen, links skoliotischen Rumpfe, mit geraden auswärts gerichteten Füssen, Die doppelten Zahnreiben, welche er, geistlos lächelnd, bei schaarchender Respiration, in seinem welt aufgesperrtem Munde producirt, geben ihm ein höchst komisches Aussehen. Diese doppelte Zahubildung hat das eigenthümliche, dass im Oberkiefer die Milelzähne die hintere, im Unterkiefer die vordere Reihe bilden. Er hört sehkeht, spricht einige Laute. Das Hinterhaupt ist platt, die Stirm uleder. Der Kopf zusammengedrückt (Micro-brachycephales). Von Durchmessern des Schädels führen wir an:

| Querdurchmesser von einem Schläfenbein zum andem | 5"     |  |
|--------------------------------------------------|--------|--|
| Durchmesser von der Stirne zur prot.occip.       | 61/2"  |  |
| Umfang von der Stirn zum Hinterhaupt             | 183/4" |  |
| Umfang vom Kehlkopf über Ohr und Scheitel        | 21"    |  |
| Umfang iiher Kinn, Ohr und Scheitel              | 911/11 |  |

Dessen Bruder Adam, 20 Jahr alt, ohne Knochenverkrümmung, mit breitem, plattem Kopf, mangelhaftem Hinterhaupt, schnarchender Respiration, ist ein Cretin niederen Grades.

Desgleichen der Bruder Michel, 32 Jahre alt, welcher als Nachenführer verwendet wird.

Die Schwester Margaretha, 27 Jahr alt, ist still, ihre dumme Miene verräth die cretinistische Grundlage. Die zwei ersten Geschwister gleichen auffallend in Kopf und Gesichtsbildung litere Mutter. Noch befindet sich im Orte der 13 jährige Ad. Jos. Heim, Cretin niederen Grades.

Alle diese bisher genannten Cretinen baben das ebarakterissische Morkmal der in irgend einem Durchmesser beschrämkten Schädelbildung, meist mit Verkrümmung des Skelettes und fehlerliafter Zahnbildung verbunden.

Andere Verhältnisse seiteinen aber bei der Crettie Marge. Distimar aus Gemönden obzuwalten, die a.s. O. S. 257 von Virebow geman beschrieben und zu den makrokephalen Bildungen gesählt wird. Nach der Verfassers Worten erweckte ihre Erischeinung "um so mehr die Vorstellung des Monströsen, als sie bei über zwerghaften Kleinheit eine relativ grosse Breite und die Haltung, das Gesicht und den Kopf vorgerückten Alvers besitzt."

Wir glanhen ma zu der Annahme berechtigt, dass diese Marg. Dittmar, wie der von Virehow S. 260 brachriebene Wilh. Scheid von Wiesenbrunn, dessen Zeichnung ielt sab, zwär dem Aemsern änsch zur Klasse der Cretinen gehören, das Cansalmoment jedoch nicht in einem zitium primae formationis, sondern in einem hydroceptaten Krankheitsprocess zu nachen ist. Es ist die Frage eine offen stechede, ob die hypertrophisch-hydrocephale Form nicht als eine eigene Unterabtheilung, als Pseudocretinismus, angesehen werden nuss. Sectionsresultate können die Frage der Enkeheldung zuführen.

Bel der fraglichen Dittmar erscheinen die Dimensionen des Schädels im Vergleiche zur Kürpergrüsse vergrössert, der Kopf ist nicht abgeplattet, sondern zuschrüutsfürmig gewüht. (Dolicho-macroc.) Die leucophlegmattebe Farhe, die schlaff herabhlingenden Wangen geben ihr ein abscheufliches Ansehen. Fettpolster hat sie nicht auf dem Scheitel, sondern auf den schwachen, nicht missbildelen Händen und Füssen.

Die Reste der intellektuellen Fähigkeiten sind bei ihr ganz anderer Art, wie hei den ohen genannten, sie isst allein, spielt, lächelt frenndlich, ohne den thierischen Ansdruck bei aller Hässilchkeit. Es dünkt, die psychischen Functionen, welche sich an bestimmte Hirothelle knüpfen, erleiden durch den hydrocephalen Krankheitsprocess keinen so störenden Einfluss, als da, wo die organischen Rudimente gar nicht zur Entwicklung gelangten.

| erangten.                                   |          |         |
|---------------------------------------------|----------|---------|
| Die Grösse der Dittmar beträgt              |          | 301/241 |
| Querdurchmesser voon einem Schläsenhein zun | n andern | 5"      |
| Durchmesser von Stirn zur prot. occipit.    | -1 14    | 61/2"   |
| Umfang von Stirn zum Hinterhaupt            |          | 18'/2"  |
| Umfang von Kinn, Ohr, Scheitel              |          | 243 4"  |
| Durchmesser von Kinn zu Scheitel            |          | 7'/2"   |

Was den Zusammenhang zwischen Oreinismus und den Bodenverhältnissen betrifft, so-küpnen wis hieg-die Creinen nuf bunter Sandsteinformation
wie auf dem Misschelkalk beobachten; ich habe sie in den früheren Jahren
in den Kalkalpen Steyenmarks geselten, Am meisten gedelhen sie innerhabb der granitener Nolowen Graublindtens; ich kann daher hierie keine
Bisbegischen Ashaltspunkte finden. Wohl aber sah ich den Oreinismus
fast ausschliessieh is tiefen Thältern, an den nördlichen und nordwestlieben Gebörganbbingen, und bin daher der Meinung, dass Mangel an,
Licht, dumpfe, fauchte Luft und — Erblichkeit von mütterlicher Seite —
ab die haussämblichsten disposinspuden Momente zu betrachten sind.

Schliestlich will ich die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, bei bevorstehender Einrichtung unserer Kreis-Irrenanstalt zu Werneck, für diese Ünglichtlichen ein Wort des Mitchels au sprechen. Mögen doch Einige derselhen, nud sei es nur um der studirenden Jugend diese Klasse psychischer Krashbeiten veranschaußichen zu können, dasselbst meuschenfreundliche Aufahne finden.

Zweiter Bericht über die im Jahr 1854/55 in der physiologischen Anstalt der Universität Würzburg angestellten Versuche.

# Von A. KÖLLIKER und H. MÜLLER.

(Vorgetragen in den Sitzungen vom 16. December 1854, 13. Januar, 9 Juni und 21. Juli 1955.)

Wir haben auch in diesem Jahre, wie in den beiden vorigen, den physiologischen Experimentaleurum für Studirende fortgesetzt und uns hierbei von Neuem überzeugt, dass alche Uebungen, frotz des verhältnissmissig nicht ünbedeutenden Aufwandes von Zeit und Mühe, die sie erfedtren, dech von erheblichem Nutens sind. Aus der zahlreichen Reite von Experimenten können wir jedoch aur eine gewisse Zahl einer ausführlicheren Mittheilung für Werth erzeiten, indem die anderen (siehe die im vorigen Berichte Bd. V. pag. 235 aufgezählten Verauche, zu denen namentlich noch die Einübung der Titrirauchloden hinzukam) nur zur Belebrung, der Theidenbare fes Curses anzeställe wurden.

# I. Beitrag zur Lehre von der Gallensecretion.

In unserem ersten physiologischen Berichts finden sich einige Eichatrungen über G allenblasen fistelu an Hunden mitgathellt und versprachen wir damals eine ansführliche Veröffentlichung unserer Beobachtungen, sobiakl die Versuche, mit denen wir noch beschäftigt waren, beendet sein wirden. Wir kommen jetzt diesem Versprechen nach und wollen in Folgendem, noter Hinweisung auf die im V. Bande dieser Verhandlungen bekannt gemachten drei Experimente, zuerst zwei fernere Versuche beschreiben und dann die ans allen sich erzebenden Resultate zusammensette zusammenstellen.

#### Vierter Versuch.

Am 28. August wurde einem ungefähr 18 Wochen alten und 3,22 Kilogr. schweren weiblichen Hunde nach der schon früher beschriebenen Methode (Bd. V. pag. 222) eine Gallenblasenfistel angelegt, wobei nur das zu bemerken ist, dass aus dem doppelt unterbundenen Gallengange ein 4" langes Stück ausgeschnitten wurde, so wie dass bei der Operation, wegen der heftigen Respirationsbewegungen des sehr widerspenstigen Hundes, die zu wiederholten Malen aus der Bauchwunde sich vordrängende Leber an mehreren Orten einriss. In den ersten Tagen nach der Overation war der Hund etwas traurig und der Unterleib empfindlich, doch nahm derselbe Milch und Brod. Am 31. August fiel die in die Gallenblase gebundene Kantile aus und floss die Galle reichlich aus der Wunde, deren Nähte bis zum zweiten September hielten, an welchem Tage zwei neue Nähte angelegt wurden. Am 4. wurden die letzten der ursprünglichen Nähte weggenommen und am 6. September war die Wunde bereits von oben und unten her in Vernarbung, während die Fistelöffnung sich schon etwas verengerte. Bemerken wollen wir, dass bei diesem Hunde die Wunde mit Ausnahme der Gegend der Fistel täglich 1 - 2 mal mit Collodium überstrichen wurde, was vielleicht zur rascheren Verelnigung das Seinige beitrug. Da wir beabsichtigten, an diesem Hunde den Versuch zu machen, ob die von uns, bei Gelegenheit eines zufällig nach Verschliessung einer Gallenblasenfistel beobachteten Icterus, ausgesprochene Vermuthung (Bd. V. pag. 236) slch bestätigte, dass eln chronischer Icterus ohne Störung des Allgemeinbefindens auch absichtlich zn produciren sei, so unterliessen wir es, die Fistel danernd offen zu erhalten, was die Folge: hatte, dass dieselbe verklebte und endlich sich ganz schloss, nachdem sie mchrmals versuchsweise für kurze Zoit wieder geöffnet worden war.

Hierbei wurde nun der Hund stark icterisch, befand sich aber wohl, frass und nahm an Gewicht sas. Nur einigemale (Anfang November) wurde bemerkt, dass der Koth bluitg war. Gegen Ende November wurde der Hund fraurig, sein Bauch schwoll an und am 8. December starb er. Auf die einzelnen rücksichtlich des Icterns beobachteten Verhältnisse sowie auf der Sectionsbefund werden wir unten surickkommen.

#### Fünfter Versuch.

"Um neben dem Hunde, an welchem wir den Icterus hervorzubringen beabsichtigten, einen andern mit offener Fistel unter möglichst gleichen Bedingungen zum Vergleiche zu haben, legten wir an demselben Tage (28. August) und auf dieselbe Weise wie oben erzählt wurde, eine Fistel bei einem andern weiblichen Hunde an, welcher mit dem vorigen zugleich von derselben Hündin geworfen worden und ihm zum Verwechseln äbnlich war. Nur war derselbe etwas schwerer, nämlich 3,47 Kilogr. am Tage nach der Operation (3,58 Kilogr. bei der Operation, jedoch nicht nüchtern), Dieser Hund befand sich gleich in den ersten Tagen nach der Operation gang wohl und frass. Am 31, August fiel die bei der Operation eingelegte Kantile aus, am 2. September hatten die Nähte theilweise durchgeschnitten und wurden zwei neue angelegt, welche dann ausreichten, so dass am 7. September die Wunde bereits in Vernarbung war. Dabei blich jedoch der Fistelgang sehr weit. Am 14. September war die Wunde so weit geheilt, dass die von Arnold beschriebene, mit einer Platte, welche unter die Haut zu liegen kommt, versehene Kanuie eingelegt und dabei die Hant durch Nähte vollkommen verelnigt werden konnte. Am 18. September jedoch fiel die Kanüle wieder aus, als einige Nähte durchgeschnitten hatten, und es bekam die Wunde dadnreh eine so uuchene, buchtige Form, dass wir nicht daran denken konnten, die Kanüle von Nenem einzunähen. Es zeigte hierauf auch die Fistel eine soiche Neigung sich zu schliessen, dass wir sie nur mit Mühe durch häufiges Einlegen von Kanülen offen erbalten konnten und bisweilen eine ziemlich wenig gefärbte, schleimige Flüssigkeit aus der Gailenblase gewannen. Doch gelang es, den Abfinss der Galle wieder anhaltend herzustellen und cs erwicsen sieh znr Erweiterung des Fistelkanals Federkiele verschiedenen Kalibers schr nützlich, welche an der Spitze durchbohrt, conische Kanülen aller nöthigen Grössen darstellten. Am 12. October machten wir abermals einen Versuch eine bleibende Kauüle einzuheilen, welche von der Arnoldischen dadurch verschieden war, dass die Platte, welche unter die Haut zu liegen kommt, in schräger Richtung angesetzt war, wodurch dieselbe

sich vollkommen an die Bauchdecken anlegte. Aber auch läter rässen die Nälite ans, ehe die Wunde binseichend fest verklebt war, und wir mussten, die Kanüls wieder wegnehmen. Ebenso yersuchten, wir, vergeblieb, eine, Röhre bleibend in dem Gange zu erhalten, die an der Stelle, welche der Mindeag, daes Fistelgangs in die Gallenblaue eutsprach, nit einer rängförmigen Anschwellung versehen war, indem dieselbe atets wieder aussiel. So vernarbte allmählich die Wunde bis auf die Fistelöffnung völlig; diese wurde durch tägliches Einlegen von silberenen Kanülen oder Federkielen offen erhalten. Dabei befand sieh der Hund lange Zeit hindurch vollkommen gut und sehien sein volles Gewiebt (etwa 5.6 Kilogr.) erreicht zu laben. Am 20. April, als mehrere Tage hindurch die Galle mit einer Kanüle ziemlich anhaltend abgezapft worden war, wurde der Hund krank, fress nicht mehr und starb am 22. April.

Nach Mitthellung dieser neueren Versuche wollen wir nun zu den wichtigsten der von uns an diesen Hunden gemachten Erfahrungen über-, gehen.

# 1) Ueber die Menge der in bestimmten Zeiten secernirten Galle.

Wir beginnen damit, dass wir unsere an dem zwelten, dritten und füuften Hunde mit Gallenblasenfisteln angestellten Bebachtungsreihen in extense mitthellen. Die Beobachtungen über den ersten Hund, bei dem, sehen am vierzehnten Tage der Gallengang wieder bergestellt war, lassen wir als zu unvolständig weg. Mit Bezug auf das Verfahren, das wir beim Abzapfen der Galle inne hielten, bemerken wir, unter Hinweisung auf das, sehen früher (Dd. V. pag. 220) angegebene, dass wir bei allen unseren, Versuchen den Inhall der Gallen blase möglichst vollständig entlerten und erst von der Zeit an rechneten, wo die Galle in regelmässigen Topfen langsam abloss.

de get fra de la companya de la comp de la companya de la de la companya della 
Control of the second of the second

Tabelle L. Zweiter Hand,

|           | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stunden                 | Baner                | Gev                       | richt                    |                                         |                                      |                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tag, rice | Zeit der<br>Versuche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nach<br>dem<br>Fressen. | der<br>Ver-<br>suche | der<br>frischen<br>Galle. | der<br>trockn.<br>Galle. | Tägliche<br>Nahrung.<br>Kilogr.         | Gewieht<br>des<br>Thieres<br>Kilogr. | Bemerkungen.                                                |
| 9. Juni   | The state of the s | 2.30                    |                      | 1.648                     | 0,084                    | Fleisch ad lib.                         |                                      | -                                                           |
| 10. "     | 3.530' N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.                      | 10                   | 1,144                     | 0,059                    | 0,420 FL.<br>0,157 Brod                 | 5,880                                | N. in der 2. Spalt<br>bedeutet Nachmit<br>teign; M. Morgess |
| 11.       | 10. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.                     | to                   | 1.050                     | 0,040                    |                                         | 6,142                                |                                                             |
| 12. "     | 4. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.                      | 30                   | 2,701                     | 0,112                    | 0.333 -                                 | 6,125                                |                                                             |
| 13. "     | 10. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.                     | 15                   | 1,944                     | 0,034                    | 0,822 -                                 | 5,880                                |                                                             |
| 12. 79    | 5.30 N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 20                   | 1,957                     | 0,082                    | 0,000                                   | -                                    | 0                                                           |
| 14. "     | 4. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.                      | 15                   | 1,076                     | 0,053                    | 0,782 -                                 | 6,125                                |                                                             |
| 15 "      | 11.30 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      | 1,590                     | 0,071                    | 0,770 -                                 | 0,140                                | 1                                                           |
| 18        | 3.15 N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.30                    |                      | 4,770                     | 0,215                    | 0,490                                   | 5,792                                | 3                                                           |
| 17. "     | 10. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 30                   | 5,868                     | 0,283                    | 0,560 -                                 | 5,985                                | 3                                                           |
| 40 "      | 10.30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                      | 5,500                     | 0,282                    | 0,840 -                                 | 5,915                                |                                                             |
| 40 "      | 11.30 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                      | 5,550                     | 0,209                    |                                         |                                      |                                                             |
| 20 "      | 11.30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 30                   |                           | 0,209                    | 0,280 -                                 | 5,950                                |                                                             |
| 94 "      | 12.30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 14                   | 3,699<br>1,661            | 0,131                    | 0,560 -                                 | 6,125                                | ė.                                                          |
| 22. "     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                      |                           | - 440                    | 0,402 -                                 | 5,967                                |                                                             |
| 23. "     | 3.15 N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 30                   | 3,945                     | 0,160                    | 0,175 m                                 | 5,862                                |                                                             |
| 20. 9     | 6.30 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 30                   | 5,750*                    |                          | 0.350 Lober                             | 5,915                                | * Trank verker.                                             |
| 29 29     | 7.30 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.                     | 30                   | 3,401                     | 0,118                    | Abends 6 Uh;<br>0,350 Lb. 0,025         |                                      | É                                                           |
| n n       | 8.30 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21                      | 30                   | 3,690                     | 0,127                    | Brod.                                   |                                      |                                                             |
| 79 29     | 9.30 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.                      | 30                   | 2,712                     | 0,083                    |                                         |                                      |                                                             |
| m n       | 10.30 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.                      | 30                   | 3,281                     | 0,112                    | 9                                       | ĺ.                                   |                                                             |
| 29 27     | 11.30 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.                      | 30                   | 3,941                     | 0,134                    |                                         |                                      |                                                             |
| 27 27     | 12.30 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.                      | 30                   | 3,680                     | 0,116                    |                                         | ii.                                  |                                                             |
| 70 20     | 2. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.                      | 30                   | 4,346                     | 0,123                    |                                         |                                      | Staft nach 12. 30                                           |
| n n       | 3. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.                      | 30                   | 4,948                     | 0,149                    | 1                                       | 9                                    | E .                                                         |
| 20 27     | 4.10 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.                      | 30                   | 5,429                     | 0,143                    |                                         |                                      |                                                             |
| 70 70     | 5. 5 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.30                    |                      | 5,120                     | 0,143                    | 1                                       | į.                                   | 7                                                           |
| 77 29     | 6. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                       | 30                   | 4,575                     | 0,135                    |                                         | N.                                   | 4                                                           |
| 24.       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ě.                      | 15                   | 2,152                     | 0,065                    | 0,175 Leber                             | 5,705                                | Self surer.                                                 |
| 26. "     | 3.30 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.                      | 60                   | 8,466                     | 0,316                    | 0,910 Mages<br>0,087 FL                 | 5,897                                |                                                             |
| 27.       | 5. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.                      | 30                   | 3,833                     | 0,126                    | 0,787 Mages                             | 5,810                                |                                                             |
| 28. "     | 3.30 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.30                    | 30                   | 4,618                     | 0,160                    | 0.840 -                                 | 5.985                                |                                                             |
| 29. "     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.                     | 60                   | 4,677                     | 0,253                    | 0,490 "                                 | 5,967                                |                                                             |
| 29.       | 11.15 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.                      | 30                   | 2,882                     | 0,072                    | -                                       | -                                    | 8                                                           |
| 30. "     | 4. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.                      | 60                   | 9,853                     | 0,398                    | 1,015                                   | 5,722                                | N .                                                         |
| n n       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.                      | 30                   | 4.629                     | 0,155                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 7                                    |                                                             |
| 2. Juli   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.                     | 30                   | 3,811                     | 0,156                    | 1,032 .                                 | 5,950                                |                                                             |
| 3         | 11.30 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 20                   | 0.990*                    | 0,044                    | 0.665 .                                 | 5,897                                | * Hatte lange hell<br>Wasser ephalten.                      |
| 6         | 11.30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                      | 2.562                     | 0,086                    | 0,875 .                                 | 10,00                                | Control Control                                             |
| . "       | 4.30 N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 30                   | 4,309                     | 0,143                    | 0,010 *                                 | 5,900                                | 9                                                           |
| 8. "      | 6.10 N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                      |                           | 0,147                    | 0,875 .                                 | 6,142                                | li .                                                        |
| O. 79     | 0.10 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 6.                    | 100                  | 2,00%                     | 0,141                    | lotoro .                                | 10,142                               | E .                                                         |

Tabelle II. Dritter Hund.

|    |      |                       | Stunden | Daner       | Gev                       | sicht-  |                      |                           |                                        |
|----|------|-----------------------|---------|-------------|---------------------------|---------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| T  | ag.  | Zeit der<br>Versuche. |         | der<br>Ver- | der<br>frischen<br>Galle. | trocks. | Tägliche<br>Aahrung. | Gewicht<br>des<br>Thieres | Bemerkungen.                           |
|    |      |                       | FIENNER | inMin.      | EFF                       | MIDSID. | Kilogy.              | Kilogr.                   |                                        |
|    | Juli | 11.15 M.              | 16.     | 30          | 2,336                     | 0,110   | 0,330 PL             | 6,300                     | James V                                |
| 3. | 22   | 3.30 N.               | 20.     | 30          | 2,062                     | 0,083   | 1                    | 1                         |                                        |
| 4. | 77   | 3.45 ,                | 7.      | 60          |                           | 0,249   | 0,630 "              | 6,915                     | 4 -                                    |
| 5. |      | 12.15 M.              | 10      | 30          | 4,651                     | 0.453   | 0,245 Miles          | 6 389                     | . old                                  |
| ٠. | 77   | 14.10 81.             | 100     | . 50        | 4,00,1                    | 0,100   |                      | 0,000                     | A 4 1                                  |
|    |      |                       |         |             | 1.00                      | 1 1     | (0,350 »             |                           | 01 2.                                  |
| 6. | 77   | 3.30 N.               | 4.30    | 60          | 6,667                     |         | 0,700 Mile           | 6,340                     | 0                                      |
|    |      | 0.00                  |         | 00          |                           |         | (0,100 Brod          |                           |                                        |
| 7. | 77   | 2.30 "                | 3.      | 30          | 4,146                     | 0,153   | 0,910 PL             | 5,720                     | Sauft am 2 Thr 16                      |
| 77 | 27   | 3.30                  | 4.      | 30          | 4,548                     |         | 6. 10. 1             | 1 2                       | Ccan. Wasser, .'                       |
| 77 | 77   | 4.30 "                | 5.      | 30          | 4,275                     | 0,169   | il .                 | 200                       | Um 4 Uhr 113 Com<br>Um 5 U. 24 Cem. m. |
| 79 | 27   | 5,30 "                | 0.30    | 30          | 2,849                     | 0,146   | 1                    | 100                       | dets Freezen.                          |
| 8. | 77   | 9.45 ,                | 14.     | 30          | 4,045                     | 0,100   | 0,500 "              | 6,410                     | - · · · · · · ·                        |
| 77 | 29   | 10.15 M.              |         | 30          | 3,491                     | 0,143   | -                    |                           | 0, 1                                   |
| 27 | 77   | 10.45 M.              |         | 30          | 3,928                     |         | F.C. UT              | 8 0                       |                                        |
| 99 | 77   | 11.15 M.              |         | 30          | 3,823                     |         | 0 "                  | 1100                      | 7.6 9                                  |
| 29 | 77   | 4.45 N.               |         | 30          | 3,603                     |         | 1                    | 11 11                     |                                        |
| 99 | 29   | 5.15 ,                | 5, 30   | 30          | 4,115                     |         | 1                    | 2 000                     |                                        |
| 9. | 29   | 9.15 "                | 15.     | 30          | 3,245                     | 0,142   | 0,720 "              | 6,620                     |                                        |
| 27 | 77   | 9.45 "                | 15, 30  | 30          |                           | 0,113   |                      | 4                         |                                        |
| 77 | 27   | 11. M.                | 0.15    | 15          | 1,478                     | 0,059   | 10                   | 1                         |                                        |
| 77 | 77   | 3.45 N.               | 4.30    | 60          | 6,640                     | 0,270   | 1                    | ă .                       | 11                                     |
| 77 | 29   | 5. ,                  | 0, 15   | 60          | 5,356                     |         | 1                    | 10                        |                                        |
| 77 | 20   | 6.15 ,                | 1.30    | 15          | 0,988                     |         |                      |                           | Um 6 Uhr viel Was                      |
| 0. | 77   | 2.55 ,                | 2.30    | 30          | 3,085                     |         | 0,660 "              | 6,020                     | Um n U. 45 Min. 20                     |
| 27 | 77   | 3.50 "                | 3, 30   | 30          | 3,233                     |         | 1                    | It                        | Com. Wanter.                           |
| 77 | 77   | 4 50 ,                | 4.30    | 30          | 3,175                     |         | 1                    |                           | 4                                      |
| 27 | 77   | 5.50 ,                | 5.30    | 30          | 3,524                     | 0,144   | -                    | #                         | 7 " "                                  |
| 1. |      | 10.15 M.              | 15      | 15          | 1.254                     | 0,054   | 0,750 ,              | 6,327                     | Um 10 Uhr 4 gps:<br>Calomel.           |
|    | 77   |                       |         |             |                           |         | 10                   | .,                        | Lib - 10                               |
| 77 | 27   | 3.10 N.               | 3,30    | 30          |                           | 0,155   | 1                    | 79                        |                                        |
| 99 | 29   | 4.10 ,                | 4.30    | 30          | 3,680.                    |         |                      | n.                        | 0 . 2                                  |
| 29 | 77   | 5.30 "                | 5. 50   | 15          | 2,329                     | 0,084   | 1 1                  | 72.                       | 1.60                                   |
| 27 | 77   | 7.30 "                | 7.50    | 30          |                           | 0,133   | 100                  | 70                        | 1 2 1 (8)                              |
| 27 | 27   | 10.10 N.              | 2.      | 30          | 2,872                     |         | 0.050                | 2 -07                     | 1 111 4 .0                             |
| 2. | 77   | 6.30 M.               |         | 20          |                           | 0,148   | 0,350 "              | 6,597                     | 0                                      |
| 77 | 29   | 11.45 M.              |         | 30          |                           | 0,124   | 1                    | 1 7                       | 193                                    |
| 33 | 29   | 3.10 N.               |         |             |                           | 0,132   |                      | 11 16                     | 2. July 111 1                          |
| 27 | 7.   | 4.10 ,                | 4.30    | 30          | 3,236                     | 0,132   |                      | 11 17                     | J U.                                   |
| 3. |      | 11.30 M.              | 0.15    | 30          | 2,873                     | 0,124   | 0,470 ,              | 5,900                     | Use 31 Uhr 4 gre                       |
|    |      | 1 1                   | 6       | 20          | 0 420                     | 0.40*   | 1 19                 | 1                         | 1                                      |
| 77 |      | 3.30 N.               | .0. 15  | 30          | 2,412                     | 0,127   |                      | 1 21                      | H. 6 H                                 |

|     |        |                       | Stunden                 | Daner    | Ger                       | richt                   |                           | į                          |                            |
|-----|--------|-----------------------|-------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| o.T | 46-110 | Zeit der<br>Versuche. | nach<br>dem<br>Fressen. |          | der<br>frischen<br>Galle. | der<br>trockn<br>Galle. | Tägliche<br>Nahrung.      | Gewicht<br>des<br>Thieres. | Bemerkungen.               |
| 14. | Juli   | 12.15 M.              | 1.                      | 30       | 1,943                     | 0,068                   | 0,220 FL                  | 5,675                      | Um 11. 30 4 grad           |
| 15. | 70 70  | 3.30 N.<br>9.30 M.    |                         | 30<br>30 | 2,329<br>2,080            | 0,109                   | _                         | 5,600                      | -                          |
| -77 | 1      | 10.50 ,               |                         | 15       | 1,060                     | 0,042                   |                           |                            |                            |
| 16. | 77     | 11.45 ,               | 0.30                    | 15       | 0,733                     | 0,035                   | Mileh s. Brod             | 5,700                      | -                          |
| 17. | 77     | 11.15 .               | 0.30                    | 30       | 4,571                     | 0,102                   |                           | 6,0                        |                            |
|     |        | 5.20 N.               | 6.30                    | 30       | 2,721                     | 0.065                   |                           |                            |                            |
| 18. | 77     | 10.45 M.              | 1.                      | 30       | 3,469                     | 0,099                   |                           | 6,335                      |                            |
| 77  | 77     | 4.20 N.               | 5.30                    | 30       | 2,925                     | 0.089                   | , n                       | N .                        |                            |
| 20. | 20     | 6                     | 5.                      | 30       | 1,923                     | 0,059                   | Fl. Comilso-              | 6,02                       | 0                          |
| 21. | n      | 11.30 M.              | 16.                     | 15       | 1,637                     | 0,060                   | 0,315 Fl.<br>Brod. Suppe. | 5,90                       |                            |
|     | 79     | 6. A.                 | 6.                      | 15       | 1,588                     | 0,050                   |                           |                            |                            |
| 28. | 79     | 11.30 M.              | 16.                     | 15       | 1,394                     | 0.049                   | 0,500 FL                  | 6.04                       |                            |
| -   | n      |                       |                         | -        | - 10.                     | .,                      | 0,350мен                  | ,,,,                       |                            |
|     |        |                       |                         |          |                           |                         | 0,100 nrod                | 1                          |                            |
| 7   | Aug.   | 11.30 M.              | 24                      | 15       | 1,171                     | 0.046                   | 0,560 m.                  | 5,69                       |                            |
|     | 77     | 12.15                 | 0. 45                   | 11       | 1,329                     | 0,050                   |                           | ojot                       |                            |
| 29  | 77     | 4.30 N.               | 4, 30                   | 22       | 2,205                     | 0.068                   |                           | 1                          |                            |
| 77  | -      | 5.15                  | 0. 30                   | 31       | 1,442                     | 0.041                   |                           |                            | Siuft.                     |
| 8.  | 77     | 9.30 M.               |                         |          | 1.848                     |                         | 0,560 .                   | 6,09                       | Dieger.                    |
|     | 27     | 11.45                 | 23, 45                  | 22       | 1,279                     | 0,051                   |                           | 0,03                       |                            |
| 9,  | 79     | 045 "                 | 20.                     | 29       | 1,282                     |                         | 0,560 "                   | 5,863                      |                            |
|     | 29     | 0 "                   | 20, 45                  | 22       | 1,141                     | 0.038                   | 0,000 %                   | 0,000                      |                            |
| n   | 20     | 11. "                 | 22, 45                  | 22       | 0.808                     | 0,036                   |                           |                            |                            |
| 77  | 27     | 3. N.                 | 3.                      | 22       | 0,960                     | 0,042                   |                           | 9 1                        |                            |
| 29  | 77     | 4                     | 4.                      | 19       | 1,396                     | 0,061                   |                           | 1                          |                            |
| 29  | 29     | 5. "                  | 5.                      | 12       | 1,315                     | 0,055                   |                           |                            | Stuft viel.                |
| 77  | 29     | 6 "                   | 6.                      | 22       | 1,832                     | 0,058                   |                           |                            | Stuft wenig.               |
| 27  | 77     | 7 "                   | 7.                      | 11       | 1,671                     | 0,060                   |                           |                            | Stuft viol.                |
| 10° | 77     | 11.15 M.              |                         | 17       | 0,934                     | ,                       | 0,560 "                   | 5,900                      | Stuft uicht,               |
|     | 27     |                       |                         | 17       |                           |                         | ,, ,,                     | 0,000                      |                            |
| 29  | 77     | 12, "                 | 0.15                    | 11       | 1,069                     | 0,045                   |                           |                            |                            |
| 29  | ,      | 4. N.                 | 4.15                    | 33       | 1,663                     | 0,058                   |                           |                            |                            |
| 1.  | 27     | 11.30 M.              |                         | 19       | 0,681                     | 0,038                   |                           | 5,600                      | Um 18 Uhr 1 gras<br>Aloit. |
| 79  | 77     | 12.15 ,               | 0.15                    | 27       | 0,775                     | 0,041                   | 0,560 ,                   |                            | stoft mit der Mahl zeit.   |
| 29  | 77     | 4. N.                 | 4                       | 12       | 1,299                     | 0,041                   |                           |                            |                            |
| 39  | 27     | 4.45                  | 4.45                    | "        | 1,465                     | 0,046                   |                           |                            | Trinkt.                    |
| 9   | 77     | 5.45                  | 5.45                    | 11       | 1,936                     | 0,056                   |                           | 1 6                        | Trinkt.                    |
| 2)  | 27     | 6.30 "                | 6, 30                   | 11       | 1,625                     | 0,048                   |                           | 1 1                        |                            |
| 2.  | 27     | 10. M.                | - 1                     | 11       | 1,662                     | 0,052                   | 0,560 "                   | 6,335                      | Um 11. 80 2 grad<br>Alof.  |
|     |        | 10.45                 | 22.45                   |          | 1,560                     | 0,050                   | 111                       | 1                          |                            |
| 22  | 29     | 11.30 ,               |                         | 99       | 0,651                     | 0,029                   |                           |                            |                            |

|     |      |                       | Standen              | Daner                 | Wen                       | rieht                    | 7         | 4                          |                                     |
|-----|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------|
| -   | Tog. | Zelt der<br>Versuche. | nach dem<br>Fressen. | der<br>Ver-<br>cuche. | der<br>frischen<br>Galle. | der<br>trockn.<br>Gallo. |           | Gewicht<br>des<br>Thieres. | Bemerkungen.                        |
| -   | -    | -                     |                      | inMin.                |                           |                          | Kilogr.   | Eilogr.                    |                                     |
| 12. | Aug. | 12.15 M.              | 0.45                 | 15                    | 0,689                     | 0.023                    | 1         | 1                          | Ellisanas I                         |
| 77  | ,,   | 3. N.                 | 3.30                 | 79                    | 1,195                     | 0,050                    |           | 1-1                        |                                     |
| 29  | 77   | 3.45 "                | 4. 15                | 79                    | 1,164                     | 0,040                    | 1         |                            | Unt 3 Uhr 30 Mil<br>500 Cook, Washe |
| 77  | 22   | 4.30 ,                | 5.                   | -                     | 1,522                     | 0.043                    | T1 1/46 4 | -                          | SOO COM. WASH                       |
| 77  | 77   | 5.15 "                | 5, 45                |                       | 1,318                     | 0.047                    |           | 1                          |                                     |
|     | 79   | 7.15 "                | 7.45                 | 77                    | 1,783                     | 0.062                    | 0         | 1                          | Soff enver.                         |
| 13. | "    | 8.30 "                | 21.                  | 17                    | 1.280                     |                          | 0.560 rt. | 6,300                      | DOM WATER                           |
| 77  | 77   | 9.30 "                | 22.                  | 7                     | 1,308                     | 0,040                    | 0,000 71  |                            | Sant ouver 150 Co.                  |
| 22  | 12   | 10.15 M.              | 22.45                |                       | 1,360                     | 0.036                    | 10        |                            | - 4                                 |

Tabelle III. Fünfter Hund.

|     |      |                      | Stunden                | Daner                 |                    | vicht             |                      | Gewicht         |                                                          |
|-----|------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | Ing. | Zeit der<br>Versuche | nach<br>dem<br>Fressen | der<br>Ver-<br>suche. | frischen<br>Galle, | trockn.<br>Calle. | Tägliche<br>Nahrung. | des<br>Thieres. | Bemerkungen.                                             |
|     |      |                      |                        | in Min.               | gra                | mon.              | Kilogr.              | Hilogr.         | -                                                        |
| 28, | Dec. | 7.30 M.              |                        | 65                    | 8,196              | 0,376             |                      |                 |                                                          |
| 77  | 22   | 9.10                 | 21.50                  | 60                    | 2,458              | 0,066             |                      |                 | Ein temperares Hin<br>dernies setate die                 |
| 29  | 29   | 10.40                | 23, 20                 | 30                    | 3,780              | 0,180             |                      | 4,375           | Gallenmenge her<br>unter, was offenb                     |
| 29  | 77   | 11.30                | 0.                     | 30                    | 3,035              | 0,130             | 280 FL.              |                 | die Folge hatte<br>dass jetzt dieselb-<br>stärker fless. |
| 27  | 77   | 12.15                | 0.45                   | 30                    | 2,110              | 0.080             |                      |                 |                                                          |
| 77  | 77   | 1,30 N.              | 2.                     | 60                    | 7,953              | 0,230             |                      | 1               |                                                          |
| 77  | 77   | 3.                   | 3, 30                  | 30                    | 5,518              | 0.152             |                      |                 | -                                                        |
| *   | 77   | 4.20                 | 4, 50                  | 12                    | 4,573              | 0.129             |                      |                 |                                                          |
| 77  | 29   | 5.15                 | 5, 45                  | 22                    | 3,254              | 0.096             |                      |                 |                                                          |
| 77  | 29   | 6, 5                 | 6.35                   | 12                    | 4.642              | 0,134             |                      |                 |                                                          |
| 77  | 77   | 7. 2                 | 7.32                   | 77                    | 4,982              | 0.144             |                      |                 |                                                          |
| 77  | 27   | 8, 5                 | 8.35                   | 60                    | 6,647              | 0,200             |                      |                 |                                                          |
| **  | 79   | 9.30                 | 10.                    | 11                    | 5,531              | 0.174             |                      |                 |                                                          |
| 95  | 79   | 11.                  | 11.30                  | 11                    | 5,905              | 0,191             |                      |                 |                                                          |
| 29. | 77   | 12,30 M.             | 13.                    | 12                    | 5,865              | 0,183             |                      | 1 4             |                                                          |
| 27  | 79   | 2. N.                | 14.30                  | 22                    | 6,186              | 0,190             |                      | 1               |                                                          |
| 77  | 77   | 3.30                 | 16.                    | 11                    | 6,603              | 0,197             |                      |                 | -                                                        |
| 77  | 77   | 5.                   | 17.30                  | 12                    | 6,042              | 0,199             |                      | 1               |                                                          |
| 22  | 77   | 6.30                 | 19.                    | 22                    | 4,726              | 0,172             |                      |                 |                                                          |
| 77  | 77   | 7.30                 | 20.                    | 11                    | 2,801              | 0,110             |                      |                 |                                                          |
| 77  | 77   | 9.10                 | 21.40                  | 12                    | 5,957              | 0,213             |                      | 4,375           |                                                          |
| 27  | 77   | 10.40                | i.                     | 30                    | 4,543              | 0,150             | 170 Bred             |                 |                                                          |
|     |      | 12.30                | 1.50                   |                       | 3 773              | 0.114             | 110 Milch            | 0               |                                                          |

|            |                       | Stunden                     |                      | Gev    | richt             |                                                                     |                |             |
|------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Tag.       | Zeit der<br>Versnehe. | r nach<br>e. dem<br>Fressen | der<br>Ver-<br>suche |        | trockn.<br>Gaile. | Tägliche<br>Nahrung.<br>Kilogr.                                     | der<br>Thiere. | Bemerkunger |
| 29. Dec.   | 1.20 N.               | 2.40                        |                      | 4.131  | 0,116             |                                                                     |                |             |
|            | 2,20                  | 3.40                        | 70                   | 5,493  | 0,143             |                                                                     | 1 2            |             |
| <i>n n</i> | 3.25                  | 4.45                        |                      | 5,461  | 0.151             | 1                                                                   |                |             |
| " "        | 4.20                  | 5. 40                       | , ,,                 | 3,647  | 0,111             | 6                                                                   | 1 1            |             |
| ת ת        | 7.40                  | 5.40                        | 7                    | 0,041  | 0,1               | Am 31. Januar                                                       | 1              |             |
| 1. Febr    | 7.20                  | 13.                         | 60                   | 15,458 | 0,548             | um balb 12 U.<br>280 geh. Flach.<br>Abends 6 Uhr<br>280 sek. Flach. |                |             |
| 7 7        | 9. 2                  | 14. 42                      | ,                    | 14,397 | 0.453             |                                                                     |                |             |
|            | 10.32 M.              | 16, 12                      | 7                    | 14,718 |                   |                                                                     | 1 1            |             |
| 7 7        | 12, 2                 | 17.42                       | 77                   | 16,929 |                   | Cm 11 C. 45 M.                                                      |                |             |
| n n        |                       | 3                           | , 77                 | ,      |                   | Cem. Wasser.                                                        | 1 1            |             |
| n n        | 1.33 N.               |                             | , ,                  | 14,717 |                   | Cm 2 U. 50 M.                                                       | 1 1            |             |
| n n        | 3. 2                  | 3.                          | 20                   | 13,015 |                   | 60 Cem. Waff.                                                       | 1 1            |             |
| 77 77      | 4.32                  | 4.30                        | , ,                  | 11,950 |                   | I'm 8, 50, 140                                                      | 1 1            |             |
| n n        | 6.20                  | 0                           | 27                   | 11,718 | 0,362             | night mehr.                                                         | 1 1            |             |
|            | 7.50                  | 1.30                        |                      | 9.953  | 0.312             | 1 m 7. 20. 160                                                      |                |             |
| n n        | 9.20                  | 3.                          |                      | 7,320  |                   | Com. Wasser.                                                        | 1 1            |             |
|            | 10.50 M.              |                             | , ,                  | 9,813  |                   |                                                                     |                |             |
| ž. "       | 12.20                 | 6.                          | 77                   | 10,976 |                   | Com, Wasser,                                                        | 1 1            |             |
| 7 7        | 1.50 N.               |                             | 77                   | 8,565  |                   | Com. Wasser.                                                        | 1 9            |             |
|            | 3.20                  | 9.                          | ,                    | 8,599  | 0,285             | 1                                                                   |                |             |
|            | 4.50                  | 10.30                       | ,,                   | 8,135  | 0,290             | H                                                                   |                |             |
|            | 6.20                  | 12.                         | 7 7                  | 9,116  | 0,292             |                                                                     |                |             |
|            | 8.20                  | 14.                         | 20                   | 8,509  | 0,252             | 1                                                                   |                |             |
| 7 7        | 9.50                  | 15, 30                      | 21                   | 8.356  |                   |                                                                     | - 4            |             |

Die aus diesen Reihen abzuleitenden Schlüsse glauben wir am besten übersichtlich zusammenzustellen, wenn wir zuerst von den tilglichen Schwankungen der Gallenabsonderung und dann von den absoluten unter verschiedenen Verbültnissen gewonnenen Mengen handeln.

# a) Einfluss der Zeit der Nahrungsaufnahme auf die Gallensecretion.

Um den Einfluss der Zeit der Nahrungsaufnahme auf die Absonderung der Galle zu ermitteln, ist es vor allem nütlig, die gefundenen Gallenmengen nach den einzelnen Stunden zusammenzustellen, was in den folgenden Tabellen geselchen ist.

### Zweiter Hund.

Aus der Beobachtungsreihe fiber diesen Hund sind alle Erfahrungen unter einer halben Stunde weggelassen.

Tabelle IV.

| Tag.     | Stunden<br>nach<br>dem<br>Fressen.      | der<br>frischen<br>Galle | der<br>Rück-<br>stände | Gewicht<br>des<br>Thieres, | frische<br>Galle. | r. Thier<br>St.<br>Rick-<br>stand. | Bemerkungen.                    |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 17. Juni |                                         | 5,868                    |                        |                            |                   | 0,094                              |                                 |
| 20.      | 7                                       | 3,699                    | 0,131                  | 6,125                      | 1,208             | 0.042                              |                                 |
| 23. "    | 1                                       | 3.281                    | 0,112                  |                            | 1,110             |                                    |                                 |
| **       | 1                                       | 4.575                    | 0,135                  |                            | 1,548             |                                    |                                 |
| 29. "    | 1"                                      | 2,882                    | 0.072                  | 5,967                      | 0.966             |                                    | 1                               |
| 30. "    | 1                                       | 4,629                    | 0.155                  | 5,722                      | 1,618             | 0,054                              |                                 |
| 9. "     | 14                                      | 5,550                    |                        |                            | 1,864             |                                    |                                 |
| 23. "    | 1.                                      | 3,941                    | 0.134                  | 5,915                      | 1,332             |                                    |                                 |
|          | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3,680                    | 0,116                  |                            | 1,244             | 0,038                              |                                 |
| 22. "    | 31                                      | 3,945                    | 0,160                  | 5,862                      | 1,344             | 0,054                              |                                 |
| 23. "    | 4                                       | 4,346                    | 0,123                  | 5,915                      | 1,470             | 0,041                              |                                 |
| 26       |                                         | 4,233                    | 0,158                  | 5,897                      | 1,436             | 0,052                              | -                               |
| 28       | 4:                                      | 4,618                    | 0,160                  | 5,985                      | 1,544             | 0,052                              |                                 |
| 12. "    | 5                                       | 2,701                    | 0,112                  | 6,125                      | 0,882             | 0,036                              |                                 |
| 23. "    | 5                                       | 4,948                    | 0,149                  | 5,915                      | 1,674             | 0,050                              |                                 |
| 30. "    | 5                                       | 4.926                    | 0,199                  | 5,722                      | 1,722             | 0,068                              |                                 |
| 6. Juli  | 5                                       | 4,309                    | 0,143                  | 5,900                      | 1,460             | 0,048                              |                                 |
| 23. Juni | 6                                       | 5,429                    | 0,143                  | 5,916                      | 1,836             | 0,048                              |                                 |
| 27. "    | 6                                       | 3,833                    | 0,126                  | 5,810                      | 1,318             | 0,043                              |                                 |
| 23. ",   | 7                                       | 5,120                    | 0,143                  | 5,915                      | 1,732             | 0,048                              |                                 |
| 8. Juni  | 7                                       | 4,564                    | 0,147                  | 6,142                      | 1,486             | 0,047                              | i                               |
| 2. "     | 15                                      | 3,811                    | 0,156                  | 5,950                      | 1,280             | 0,052                              |                                 |
| 18. Juli | 16                                      | 5,50                     | 0,282                  | 5,915                      | 1,860             | 0,094                              |                                 |
| 29.      | 17                                      | 2,338                    | 0,126                  | 5,967                      | 0,800             | 0,042                              | *Trank vorher, Erste Senhachtun |
| 23.      | 18                                      | 5,750*                   |                        | 5,915                      | 1,944             | 0,061                              | Arete Benediction               |
| 77       | 19                                      | 3,401                    | 0,118                  | , ,                        | 1,150             | 0,038                              |                                 |
| 77       | 20                                      | 3,690                    | 0,127                  | 77                         | 1,248             | 0,042                              |                                 |
| 75       | 21                                      | 2,712                    | 0,083                  | 70                         | 0,961             | 0,028                              | ll .                            |

## Dritter Hund.

Die Reobachtungen über diesen Hund konnten unmöglich in eine Tabelie zusammengefasst und überhaupt auch nicht alle zur Ermittlung der täglichen Schwankungen der Gallensecretion verwendet werden. Wir mussten nämlich alle Erfahrungen aus der Zeit, in der der Hund Calomel erhielt (vom 11-28 Juli) weglassen, indem das Thier in diesen Tagen in einem herabgekommenen Zustande sich befand. Hierdurch ergab sich die Nothwendigkeit, die übrigen Aufzeichnungen in zwei Tabelien zusammenzustellen, von denen die erste die Zeit vom 29. Juni bis 10. Juli, die zweite die Tage vom 7. bis 13. Aug. umfasst. Die Beobachtungen der letzteu Reihe, die alle nur Viertelstunden betreffen, wurden zum Behufe der Vergleichung mit den anderen, alle auf halbe Stunden berechnet.

Dritter Hund. (Erste Beobachtungsreihe.)

|          | Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der                           | wieht<br>der              | Gewieht         | Rück-         |                   | r. Thier<br>St. |                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Tag.     | dem<br>Fressen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | frischen<br>Galte<br>in der 1 | Rück-<br>stände<br>Stunde | des<br>Thieres. | stand<br>in % | frische<br>Galle. | Rück-<br>stand. | Bemerkungen.                             |
| Page 1   | The state of the s | gra                           | min,                      | Kilogr.         |               |                   | mun.            |                                          |
| 9. Juli  | 0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,956                         | 0,118                     | 6,620           | 3,99          | 0,893             | 0,035           |                                          |
| 9. "     | 0.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,678                         | 0,109                     |                 | 4,06          | 0,809             | 0,032           |                                          |
| 7. "     | 0.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,849                         | 0,146                     | 5,725           | 5,12          | 0,996             | 0,050           |                                          |
| 9. "     | 1. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,976                         | 0,108                     | 6,620           | 5,49          | 0,596             | 0,032           |                                          |
| 10       | 2. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | 0,124                     | 6,020           | 4,01          | 1,024             | 0,040           |                                          |
| 7. "     | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,146                         | 0,153                     | 5,725           | 3,69          | 1,448             | 0,052           |                                          |
| 10.      | 3, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,233                         | 0,122                     | 6,020           | 3,77          | 1,074             | 0,040           |                                          |
| 7 2      | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,548                         | 0,170                     | 5,725           | 3,73          | 1,590             | 0,058           |                                          |
| 6        | 4.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,333                         | 0,126                     | 6,340           | 3,78          | 1,050             | 0,038           |                                          |
| 9.       | 4.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,320                         | 0,135                     | 6,620           | 4,06          | 1,002             | 0,040           |                                          |
| 7. ,     | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,275                         | 0,169                     | 5,725           | 3,95          | 1,494             | 0,058           |                                          |
| 8. "     | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,603                         | 0,156                     | 6,410           | 4,32          | 1,124             | 0,048           |                                          |
| 10. "    | 5.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,524                         | 0,144                     | 6,020           | 4,08          | 1,170             | 0,046           |                                          |
| 8        | 5.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,115                         | 0,159                     | 6,410           | 3,86          | 1,282             | 0,048           |                                          |
| 4. ,     | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,952                         | 0.124                     | 6,915           | 3,13          | 1,142             | 0.034           |                                          |
| 8. "     | 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,045                         | 0,165                     | 6,410           | 4,10          | 1,262             | 0,050           | ) .                                      |
| 20 77    | 14.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,491                         | 0,143                     | 77              | 4,09          | 1,088             | 0,044           | Hatte am 7, viel ge fressen u. getrunken |
| 7 7      | 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,928                         | 0,139                     |                 | 3,53          | 1,224             | 0,042           | )                                        |
| 9. ,     | 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,245                         | 0.142                     | 6,620           | 4,37          | 0.980             | 0.042           |                                          |
| 8. "     | 15, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,823                         | 0,143                     | 6,410           | 3,74          | 1,192             | 0,044           |                                          |
| 9. "     | 15, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,275                         | 0,113                     | 6,620           | 3,48          | 0,988             | 0.034           |                                          |
| 30. Juni | 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,336                         | 0,110                     | 6,300           | 4,70          | 0.740             | 0,034           |                                          |
| 5. Juli  | 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.651                         | 0,153                     | 6,352           | 3,28          | 1,464             | 0.048           | Prace viel Tage zavor.                   |
| 30. Juni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,602                         | 0,083                     | 6,300           | 3,18          | 0,826             | 0,026           |                                          |

Tabelle VI.

Dritter Hund. (Zweite Beobachtungsreihe.)

|         | Stunden  | der      | ieht<br>der | Genicht        | Rück- | 1 Kilog | r. Thier |               |
|---------|----------|----------|-------------|----------------|-------|---------|----------|---------------|
| Tag.    | nach     | frisehen | Rück-       | des            | stand |         |          | Bemerkungen.  |
|         | dem      | Galle    | stände      | Thicres.       | in %  | frische |          | memer kongen. |
|         | Fressen. | in der 1 | 2 Stunde    |                | 10    | Guile.  |          |               |
| 1. Aug. | 0.15     | 1,550    | 0,082       | 5,600          | 5,28  | 0,518   | 0,029    |               |
|         | 0. 15    | 1,362    | 0.058       | 6,335          |       |         |          |               |
| 10. "   | 0, 15    | 2,138    | 0,000       |                | 4,33  | 0,430   |          |               |
| 7 "     | 0, 15    | 2,658    | 0,100       | 5,900<br>5,690 | 3,76  | 0,724   | 0,030    |               |
| ,,,     | 0.30     |          |             | 5,690          |       |         |          |               |
| 2. "    | 0. 45    | 1,378    | 0,082       |                | 2,84  | 1,012   |          |               |
| 9. "    | 3,       | 1,920    | 0,046       | 6,335          | 3,33  | 0,434   | 0,014    |               |
| 0 "     | 3, 30    |          |             | 5,863          | 4,37  | 0,654   |          |               |
| 0 "     |          | 2,390    | 0,100       | 6,335          | 4,18  | 0,754   | 0,030    |               |
| 4 "     | 4.       | 2,792    | 0,122       | 5,863          | 4,36  |         | 0,041    |               |
| 0 "     | 4.       | 2,598    | 0,082       | 5,600          | 3,15  | 0,926   | 0,029    |               |
|         | 4. 15    | 3,326    | 0,116       | 5,900          | 3,48  | 1,126   |          |               |
| 2. "    | 4, 15    | 2,328    | 0,080       | 6,335          | 3,43  |         | 0,025    |               |
| 7. "    | 4.30     | 4,410    | 0,136       | 5,690          | 3,08  |         | 0,046    |               |
| 1. "    | 4, 45    | 2,930    | 0,092       | 5,600          | 3,13  | 1,046   | 0,032    |               |
| 2. "    | 5.       | 3,044    | 0,086       | 6,335          | 2,82  | 0,960   | 0,027    |               |
| 9. "    | . 5.     | 2,630    | 0,110       | 5,863          | 4,18  | 0,896   | 0,037    |               |
| 1. "    | 5, 45    | 3,872    | 0,112       | 5,600          | 2,89  | 1,382   | 0,040    |               |
| 2. "    | 5.45     | 2,636    | 0,094       | 6,335          | 3,56  | 0,832   | 0,029    |               |
| 9. "    | 6.       | 3,664    | 0,116       | 5,863          | 3,16  | 1,250   | 0,039    |               |
| 1. ",   | 6.30     | 3,250    | 0,096       | 5,600          | 2,95  | 1,160   | 0,034    |               |
| 9. "    | 7.       | 3,342    | 0,120       | 5,863          | 3,59  | 1,140   | 0,040    |               |
| 2. "    | 7.45     | 3,566    | 0,124       | 6,335          | 3,47  | 1,126   | 0,038    |               |
| 9. ,    | 20.      | 2,564    | 0,102       | 5,863          | 3,97  | 0,874   | 0,034    |               |
| 3. "    | 20, 45   | 2,282    | 0,076       | 27.0           | 3,33  | 0,778   | 0,025    |               |
| 3. "    | 21.      | 2,560    | 0,096       | 6,300          | 3,75  | 0,812   | 0,030    |               |
| 8. "    | 21.30    | 3,696    | 0,130       | 6,090          | 3,51  | 1,212   | 0,042    |               |
| 2. ,    | 22.      | 3,324    | 0,104       | 6,335          | 3,12  | 1,081   | 0,032    |               |
| 3. "    | 22.      | 2,616    | 0,080       | 6,300          | 3,05  | 0,830   | 0,025    |               |
| 7 27    | 22, 45   | 2,720    | 0,072       | . 7            | 2,63  | 0,862   | 0,022    |               |
| 2. "    | 22.45    | 3,120    | 0,100       | 6,335          | 3,20  | 0,984   | 0,030    |               |
| 9. "    | 22.45    | 1,616    | 0,072       | 5,863          | 4,45  | 0,550   | 0,024    |               |
| 0. "    | 23.15    | 1,868    | 0,126       | 5,900          | 6,74  | 0,632   | 0,042    |               |
| 1. "    | 23, 30   | 1,362    | 0,076       | 5,600          | 5,57  | 0,486   | 0,027    |               |
| 8. "    | 23, 45   | 2,558    | 0,102       | 6,090          | 3,98  | 0,840   | 0,032    |               |
| 7. "    | 24.      | 2,342    | 0,092       | 5,690          | 3,92  | 0,822   | 0,032    |               |

### Fünfter Hund.

Die Beobachtungen über diesen Hund, die zwei ganze Tage umfassen, haben wir in zwei Tabellen zusammengestellt. Bei der ersten haben wir Jedoch die zwei ersten Anfzeichnungen als minder zuverlässig weggelassen.

Tabelle VII.
Fünfter Hnnd. (Erste Beobachtungsreihe.)

| Tag.     | Zeit der<br>Versnehe. | Stunden<br>nach<br>dem<br>Fressen | Gewieht<br>der der              |               | Rück-         | i Kilogr. Thier<br>in i Stundo |                 |                                                          |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|          |                       |                                   | frischen<br>Galle.<br>in der 1/ | Galle. Stunde | stand<br>in % | frische<br>Galle.              | Rück-<br>stand. | Bemerkungen.                                             |
| -        | 1                     | 1                                 | 1                               |               |               |                                |                 | Gewicht des Thiere                                       |
| 28. Dec. | 11°30'M               | 0.                                | 3.035                           | 0.130         | 4.283         | 1,384                          | 0.058           | Friest um 11 U. 20 h                                     |
| 77 27    | 12. 15 ,              | 0, 45                             | 2,110                           | 0.080         |               | 0,964                          | 0.036           | 200 200 200 000                                          |
| 29. "    | 11.40 %               | 1.                                | 4,543                           | 0,150         |               | 2,078                          | 0.069           |                                                          |
|          | 12, 30 N              | 1.50                              | 3,773                           | 0,114         |               | 1,726                          | 0.052           |                                                          |
| 28. "    | 1.30 ,                | 2.                                | 3,976                           | 0.115         | 2,907         | 1,818                          | 0,052           |                                                          |
| 29. "    | 1.20 ,                | 2.40                              | 4,131                           | 0,116         | 2,826         | 1,890                          | 0,053           |                                                          |
| 28. "    | 3                     | 3.30                              | 5,518                           |               | 2,754         |                                | 0,064           |                                                          |
| 29. "    | 2.20                  | 3, 40                             | 5.493                           | 0,134         | 2,633         | 2,514                          | 0,065           |                                                          |
| 70 77    | 3.25                  | 4. 45                             | 5,461                           | 0,051         | 2,777         | 2,498                          | 0,069           |                                                          |
| 28. "    | 4.20 ,                |                                   | 4,573                           | 0.129         | 2,812         | 2,092                          | 0,058           |                                                          |
| 29. "    | 4.25 ,                | 5.40                              | 3,647                           | 0.111         | 3,043         | 1,665                          | 0,051           |                                                          |
| 28. "    | 5. 15 ,               | 5. 45                             | 3,257                           | 0,096         | 2,950         | 1,490                          | 0,042           |                                                          |
| 7 7      | 6. 5 ,                | 6.35                              | 4,642                           | 0.134         | 2,897         | 2,124                          |                 | <b>†</b>                                                 |
| 2 2      | 7. 2 ,                | 7.32                              | 4.982                           | 0.144         | 2.890         | 2,280                          | 0,064           |                                                          |
| 7 7      | 8. 5 ,                | 8.35                              | 3,323                           | 0.100         | 3,020         | 1,520                          | 0,044           |                                                          |
| 77 77    | 9.30 ,                | 10.                               | 2,765                           | 0.087         | 3,156         | 1,264                          | 0,038           |                                                          |
| 7 7      | 11. ,                 | 11.30                             | 2,952                           | 0,095         | 3,235         | 1,350                          |                 |                                                          |
| 29.      | 12.30M                |                                   | 2,932                           | 0,091         | 3,120         | 1,340                          | 0,040           |                                                          |
| 70 70    | 2                     | 14.30                             | 3,093                           | 0,095         |               | 1,414                          | 0,042           |                                                          |
| 7 7      | 3.30                  | 16.                               | 3,301                           |               | 2,983         |                                | 0,044           | 1                                                        |
| 77 77    | 5. ,                  | 17.30                             |                                 | 0,099         | 3.293         |                                | 0,045           | 1                                                        |
| n n      | 6.30 ,                | 19.                               | 2,363                           |               | 3,639         |                                |                 |                                                          |
| 7 7      | 7. 30 ,               | 20.                               | 1,400                           |               | 3,927         |                                |                 |                                                          |
|          | 9.10                  | 21.40                             |                                 |               |               | 1,362                          | 0,048           |                                                          |
| 28. "    | 10. 40 ,              | 23. 20                            | 3,780                           | 0,180         | 4,779         | 1,730                          | 0,082           | In der Stunde worbe<br>wardieGalle schleck<br>geffossen. |

Tabelie VIII.
Fünfter Hund. (Zweite Beobachtungsreihe.)

| Tag  | ŗ.   | Zeit der<br>Versuche. | Stunden<br>nach<br>dem<br>Fressen. | der<br>frischen<br>Galle.<br>in | Gewicht<br>der<br>trockn.<br>Galle.<br>einer Stu<br>gramm. | der<br>Asche. | Rück-<br>stand<br>in % |       | Thier<br>Stunde<br>Rück-<br>stand.<br>mm. | Bemer<br>kunge      |
|------|------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1. F | ebr. | 12. 2 N.              |                                    |                                 |                                                            | 0,2039        |                        | 3,252 | 0,096                                     | Gewich              |
| 77   | 77   | 6. 20 "               | 0.                                 |                                 | 0,362                                                      |               | 3,08                   | 2,249 |                                           | res 5,20<br>Kilogr. |
| 27   | 77   | 1.32 "                | 1.30                               | 14,717                          | 0,401                                                      |               | 2,72                   | 2,827 | 0,077                                     | 1                   |
| n ~  | 77   | 7.50 "                |                                    | 9,953                           |                                                            |               |                        |       | 0,060                                     | i                   |
| 77   | 22   | 3. 2 ,                | 3.                                 |                                 |                                                            | 0,1839        |                        |       |                                           | 1                   |
| 22   | 22   | 9.20 "                | 3.                                 |                                 |                                                            | 0,0811        | 3,41                   | 1,408 | 0,048                                     | 1                   |
| 23   | 77   | 4.32 "                | 4.30                               |                                 |                                                            |               |                        | 2,297 | 0,069                                     | il .                |
| 29   | 77   | 10.50 ,               | 4.30                               |                                 |                                                            | 0,1062        | 3,18                   | 1,885 | 0,060                                     |                     |
| 2.   | 77   | 12.20 M.              |                                    | 10,976                          | 0,336                                                      |               | 3,06                   | 2,108 |                                           |                     |
| 22   | 22   | 1.50 ,                | 7.30                               | 8,565                           | 0,280                                                      | 0,0908        | 3,26                   | 1,645 | 0,054                                     | 1                   |
|      | 71   | 3. 20 ,               | 9.                                 | 8,599                           | 0,285                                                      | 0,0931        | 3,31                   | 1,754 | 0,054                                     | 1                   |
|      | 77   | 4.50 ,                | 10.30                              | 8,135                           | 0,290                                                      | 0.0963        | 3,56                   | 1,562 | 0,055                                     | A .                 |
|      | 77   | 6. 20 ,               | 12.                                | 9,116                           | 0.292                                                      | 0,1023        | 3,31                   | 1,739 | 0.056                                     | i                   |
| 4    | "    | 7.20 "                | 13.                                | 15,458                          | 0.548                                                      | 0,1915        | 3,54                   | 2,969 | 0,105                                     | įt.                 |
| 9    | 77   | 8.20                  | 14.                                |                                 | 0.252                                                      |               | 2,96                   |       | 0,048                                     | 1                   |
|      | n    | 9. 2 "                |                                    | 14,397                          |                                                            |               |                        | 2,765 |                                           | 5                   |
| 0    | n    | 9.50                  |                                    | 8,356                           |                                                            |               |                        |       |                                           | i                   |
| 1.   | n    | 10.32                 | 16 12                              | 14,718                          | 0.483                                                      | 0 1770        | 3 28                   | 2 827 | 0.092                                     | ı                   |

Wenn wir nun versuchen, aus diesen Daten Schlüsse zu zieben, so ergibt sich Folgendes:

Beim Hund II beträgt die grösste Gallenmenge, welche in einer halben Stunde erhalten wurde, 5,668 grm. frische Galle mit 0,283 Rückstand, was auf ein Kilo Thier in einer Stunde 1,960 Galle mit 0,094 Rückstand gibt. Die kleinste Menge war 2,338 grm. Galle mit 0,126 Rückstand gibt, wobei jedoch zu beunerken ist, dass in 6 anderen Beobachtungen der Rückstand von etwas grösseren Meugen frischer Galle noch geringer war und als Minhumu 0,072 in einer halben Stunde, auf 1 Kilo Thier in einer Stunde 0,024 ausmacht. Die Differenz zwischen den höchsten und niedrigsten Zahlen beträgt somit für die frische Galle 3,530, für die Rückstände 0,111.

Mit Bezug auf die Frage, in welche Zeit die reichlichste Gallenserertion fällt, ergibt unseer Tabelle IV, wie sie vorliegt, keine sehr in die Augen fallenden Resultate, indem fast gleich grosse Gallenmengen in der 1., 2., 7., 16. und 18. Stunde vorkamen, und unsere Beobachtungen and en einzeinen Tagen und für die einzelmen Stunden zu spärfieln sind, um einen

allgemeinen Schluss zu gestatten. Auch eine Zusammenstellung der Beobachtungen aus naheliegenden Stunden gibt kein Resultat, auf das wir ein grösseres Gewicht zu legen vermöchten.

| Stunden          | 1 Kilogr. Hund i | n einer Stunde | Zahl der       |
|------------------|------------------|----------------|----------------|
| nach d. Fressen. | Frische Galle.   | Rückstand.     | Beobachtungen. |
| 1-2              | 1,450            | 0,051          | 8              |
| 3-5              | 1,407            | 0,047          | 5              |
| 6-8              | 1,514            | 0,048          | 8              |
| 16-22            | 1.320            | 0.051          | 7              |

Viel mehr Werth glauben wir dagegen auf die 12 Beobachtungen vom 23. Juni legen zu dürfen, welche wir daher hier noch besonders zuammenstellen.

Tabelle IX.

| Tag.     | Zeit der<br>Versuche, | Stunden<br>nach<br>dem<br>Fressen. | der<br>frischen<br>Galle.<br>In der 1/2 | der<br>trockn.<br>Galle.<br>Stunde | Rück-<br>stand<br>in 0/0 | der<br>frischen |       | In 1<br>frische<br>Galle. | r. Thier<br>Stunde<br>Rück-<br>stand. |
|----------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------|---------------------------|---------------------------------------|
| 23. Juni | 10. 30M.              | 0.30                               | 3,281                                   | 0.112                              | 3.41                     | 6.562           | 0.224 | 1,110                     | 0.036                                 |
| 77 79    | 11.30 "               | 1.30                               |                                         |                                    |                          | 7.882           |       |                           | 0.044                                 |
| 7 7      | 12.30N.               | 2.30                               | 3,650                                   | 0.116                              | 3.15                     | 7,360           | 0.232 | 1,244                     | 0.038                                 |
| 7 1      | 2. "                  | 4.                                 | 4.346                                   | 0,123                              | 2,83                     | 8,692           | 0,246 | 1,470                     | 0.041                                 |
| 7 7      | 3. "                  | 5.                                 | 4.948                                   | 0.149                              | 3.01                     | 9,896           | 0.298 | 1.674                     | 0.050                                 |
| n n      | 4, 10 ,               | 6.                                 | 5.429                                   |                                    |                          | 10.858          |       | 1.836                     | 0.048                                 |
| 7 7      | 5, 5,                 | 7.                                 | 5.120                                   | 0.143                              | 2.79                     | 10,240          | 0.286 | 1.732                     | 0.048                                 |
| 7 7      | 6. ,                  | 8.1                                |                                         |                                    |                          | 9,150           |       | 1,548                     | 5.044                                 |
| 79 27    | 6, 30M                | 18.                                | 5,7503                                  | 0,183                              | 3,18                     | 11,500          | 0,366 | 1,944                     | 0,061                                 |
|          | 7.30 .                | 19.                                |                                         |                                    |                          | 6,802           |       | 1,150                     | 0,03%                                 |
| 7 7      |                       | 20.                                | 3,690                                   | 0,127                              | 3,44                     | 7,380           | 0,254 | 1,248                     | 0,042                                 |
| 7 7      | 9,30 ,                | 21.                                | 2,712                                   | 0.083                              | 3.06                     | 5,424           | 0,166 | 0.961                     | 0.028                                 |

Bemerkungen: 4 Um 10 Uhr 350 grm. Leber.

- <sup>2</sup> Diese Beobachtung glauben wir richtiger als 8 Stunden nach der Mahlzelt berechnen zu dürfen, wie als <sup>4</sup>/<sub>2</sub> Stunde nacher, da der Hund nur 0,025 Kilo. Brod gefressen hatte.
- Bei dieser hohen Zahl ist zu berücksichtigen, dass das Thier vorher Wasser zu sich genommen hatte.

Diese Tabelle ergibt die grössten Gallenmengen in der 4-8 Stunde nach dem Fressen, während in den ersten drei Stunden geringere Mengen erhalten wurden und in der 19.-21. Stunde die allergeringsten. Die

Beobachtung aus der 18. Stunde nach dem Fressen, von 6 Uhr 30 Min. Morgens an, ist hiebel nicht berücksichtigt, weil die grosse in derselben erhaltene Gallenmenge theils davon abköngt, dass das Thier vorher viel Wasser zu sich nahm, thells dem Umstande zuzuschreiben ist, dass es bei einer ersten Beobachtung immer schwer ist, die vorher in der Leber stwa angesammelle Galle völlig zu endeeren.

Besondere Bertiekslehtigung mötelte bei dieser Untersuchungsreihe verdien, dass, obsehon die Rückstände geringere Sebwankungen darbieten als die frisebe Galle, doeh auch in denselben eine deutliche Zunahme von der 4.—8. Stunde sieh zeigt.

Die erste Beobachungsreihe beim dritten Hunde (Tab. V) ergibt als Extreme der Gallenmenge für 1 Kllogr. Hund in der Stunde 1,500 friebe.
Galle mit 0,058 Rückstand und 0,569 Galle mit 0,032 Rückstand, wobel zu bemerken ist, dass in einem Falle von 0,820 Galle der Rückstand nur 0,026 war. Die Extreme der in einer halbe nicht stunde erhaltenen absoluten Mengen sind 4,651 und 1,976 für die frische Galle und 0,169 und 0,083 ergibt. Was die Mengen zu den versehiedenen Zeiten anlangt, so ergibt diese Tabelle, obsehon auch in ihr bedeutende Schwankungen sieh finden, doch ebenfalle das Resultat, dass die grössten Gallenmengen in die 3.-8. Stunde nach dem Fressen fallen, was noch dendlicher in die Angen springt, wenn wiederum die nahestehenden Beobachtungen zusammengezogen werden, wie folgt:

| Stunden          | 1 Kilogr. Hund in | einer Stunde | Zahl der      |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|
| nach d. Fressen. | Frische Galle.    | Rückstand.   | Beobachtunger |
| 1.—2.            | 0,823             | 0,035        | 4             |
| 35.              | 1,198             | 0,044        | 6             |
| 6.u. 8.          | 1,242             | 0,047        | 5             |
| 1517.            | 4.00*             | 0.010        |               |
| 19. n. 20.       | 1,085             | 0,040        | 9             |

Da Beobachtungen, welche an einem und demselben Tag gemacht sind, am besten unter einander vergleichbar sind, so fügen wir noch folgende Einzelbeobachtungen bei:

Am 8. Juli ergab slch:

| Stunden          | 1 Kilogr. Hund | in einer Stund |
|------------------|----------------|----------------|
| nach d. Fressen. | Frische Galle. | Rückstand.     |
| 5.               | 1,124          | 0,048          |
| 54               | 1,282          | 0,048          |
| 14.              | 1,262          | 0,050          |

n.

| Stunden          | 1 Kilogr, Hund in | einer Stunde |
|------------------|-------------------|--------------|
| nach d. Fressen. | Frische Galle,    | Rückstand.   |
| 141              | 1,088             | 0,044        |
| 15.              | 1,224             | 0,042        |
| 15½              | 1,192             | 0,044        |

Am 9. Juli erhielten wir:

| Stunden          | 1 Kilogr. Hund | in einer Stunde |
|------------------|----------------|-----------------|
| nach d. Fressen, | Frische Galle. | Rückstand.      |
| 1/4 Morgens      | 0,893          | 0,035           |
| 1/4 Abends       | 0,809          | 0,032           |
| 11               | 0,596          | 0,032           |
| 41               | 1,002          | 0,040           |
| 15.              | 0,980          | 0,042           |
| 153              | 0.988          | 0,034           |

An diesen beiden Tagen füllt zwar die hichste Zahl der frischen Galle auf die 5-6. Stunde, doch ist die Menge derselben in der 15,-16, Stunde niebt viel geringer und der feste lückstand in diesen Stunden sogar am bedeutendsten. Die durchaus grösseren Zahlen vom S, Juli erklären sich aus der zuvor genommonen grösseren Futtermen.

Die aweite Beobachtungsreihe über diesen Hund (Tab. VI) ergibt im Allgemeinen geringere Zahlen, was wohl weniger von der nur unbedeutend geringeren Nahrungsmenge abhlüngt, welche der Hund in diesen Tagen erhielt, als davon, dass derselbe etwas heruntergekommen war. Die grüsste Gallenmenge in einer halben Stunde war 4,410, die kleinste 1,362, während bei den Rückständen die Extrems 0,136 u. 0,046 waren, was mithin als grösste Differensen 3,048 u. 0,090 ergibt. Anf ein Küogr. Thier und für 1 Stunde berechent, ergeben sich als Extrems 1,550 fische Galle mit 0,046 Rückstand und 0,430 Galle mit 0,013 Rückstand, wohei wieder zu benerften jat, dass in einem Falle bei 0,434 Galle der Rückstand nur 0,014 betrug.

Gruppiren wir die Beobachtungen nach denselben Stunden wie früher, so neigt sich Folgendes:

| Stunden          | 1 Kilogr. Hund in | einer Stunde | Zahl der       |
|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| nach d, Fressen. | Frische Galle,    | Rückstand.   | Beobachtungen. |
| 1.               | 0,675             | 0,026        | 6              |
| 45.              | 0,968             | 0,034        | 8              |
| 6, 7. 8.         | 1,093             | 0,035        | 8              |
| 2125.            | 0.750             | 0,030        | 43             |

Von einzelnen Tagen heben wir 2 hervor:

|               | 9. An          |               | 12. Au         | gust.       |
|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| Stunden n. d. | 1 Kilogr. Th   | ler in 1 Std. | 1 Kilogr. Thi  | er in 1 Std |
| Fressen.      | Frische Galle. | Rückstand.    | Frische Galle. | Rückstand   |
| - 1.          | _              | -             | 0,432          | 0,016       |
| 4.            | 0,654          | 0,028         | 0,754          | 0,030       |
| 5.            | 0,952          | 0,041         | 0,734          | 0,025       |
| 6.            | 0,896          | 0,037         | 0,896          | 0,028       |
| 7.            | 1,250          | 0,039         | _              | _           |
| 8.            | 1,140          | 0,040         | 1,126          | 0,038       |
| 21.           | 0,826          | 0,029         | _              | _           |
| 23.           | 0,550          | 0,024         | 1,032          | 0,031       |
| 337           |                |               |                | 1. 77.1     |

Wenn man diese Zahlenrelhen betrachtet, so ergibt sich eine Uebereinstimmung mit der ersten Beobachtungsreihe von demselben Hund, und zwar dahin, dass die grösste Gallenmenge auf die 6,-8. Stunde fäilt, Unmittelbar nach dem Fressen zeigt sich dagegen die geringste Menge, worauf sie bis zu der angegebenen Zeit steigt. In den letzten Stunden ergibt sich dann wieder eine bedentende Abnahme. Wir bemerken hiebei, dass der Hund, während der dritten Beobachtungsreihe, absiehtlich nur einmal in 24 Stunden gefüttert wurde und täglich die gleiebe Mengo von 0.56 Kilogr, Fleisch zu sieh nahm.

Die erste Beobachtungsreihe beim fünften Hunde vom 28. u. 29. Dec. 1854 (Tab. VII) zeigt als Extreme der Gallenmengen von 1 Kilogr. Hund in der Stunde 2,524 frische Galle mit 0,064 Rückstand und 0,640 Galle mit 0.025 fester Substanz; in einem Falle war iedoeh bei 1,730 Galle der Rückstand 0,082, doeh war bei dieser Beobachtung in der Stunde vorher sehr wenig Galle ausgeflossen. Die Extreme der in einer halben Stunde erhaltenen Gallenmengen waren 5.518 und 1.400 für die frische Galle und 0,180 und 0,055 für die Rückstände, was somit eine grösste Differenz von 4.118 und 0.125 ergibt.

Mit Bezug auf die Menge der in versehiedenen Zeiten gelieferten Gallo, craibt diese Reine deutlich eine Zunahmo der Absonderung in der 3.-5. Stande nach dem Fressen, eine Abnahme in der 15.-22. Stunde, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

| Stunden          | 1 Kilogr. Hund in | einer Stunde | Zahl der       |
|------------------|-------------------|--------------|----------------|
| nach d. Fressen. | Frische Galle.    | Rückstand.   | Beobachtungen. |
| 1,-2.            | 1,538             | 0,053        | 4              |
| 35.              | 2,222             | 0,060        | 6              |
| 6.—8.            | 1.889             | 0.054        | 4              |

| Standen<br>nach d. Fressen. | 1 Kilogr. Hund in<br>Frische Galle. | einer Stunde<br>Rückstand. | Zahl der<br>Beobachtungen. |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 9.—14.                      | 1,368                               | 0,041                      | 4                          |
| 1518.                       | 1,435                               | 0,043                      | 3                          |
| 2024.                       | 1.203                               | 0.047*)                    | 4                          |

Die sweite Untersuchungsreihe am fünften Hund vom 1. u. 2. Februar 1855 (Tab. VIII) liefert als Extreme der Gallenmengen für 1 Kilogr. Hund in einer Stunde 3,752 grm. frische Galle mit 0,096 Rückstand und 1,408 mit 0,048. Die Extreme der in einer halben Stunde erhaltenen Gallenmengen waren 8,464 und 3,664 für die frische Galle und 0,751 und 0,125 für die feste Substauz, was als grüsste Differensen 4,500 u. 0,126 ausmacht. Bill Hinsicht auf die Abhängigkeit der Gallenmengen von der Zeit der Nahrungsaufnahme ergibt die Tabelle, wie sie vorliegt, kein Resultat. Hült man sielt an die ursprüngliche Tabelle III, so zeigt sich, dass die Bobachtungen vom 1. Febr. Morgens alle bedennend höher sind als die späteren, was sich daraus erklären möchte, dass der Hund Tags zuvor 560 grm. gekochtes Fleisch gefensen hatte, wihrend er am 1. Febr. bis sann 2. Febr. Morgens nar 420 grm. Elisieh zu siche hahm.

Beziehen wir die ersten hohen Beobachtungen vom 1. Februar auf die am 31. Januar genossenen Nahrungsmengen, so fällt das Maximum um 12 U. 2 Min. auf die 17. Stunde nach den Fressen. Von da an sinkt die Gallenmenge bis zur 10. Stunde nach der ersten Nahrungsaufnahme an diesem Tage, dann steigt sie in der 11.—13., um dann in den folgenden 10 Stunden, wenn auch nicht regelmässig, wieder abzunehmen. Ein Einfinss der um 5 Uhr 50 Min. anfgenommenen 140 grm. Fleisch ist aus unserer Tabelle kaum ersichtlich, wenn nicht vielleicht die geringe Zunahme von der 13. Stunde an nach derscheen hieranf zu besiehen ist.

Zur bessern Uebersicht liaben wir nun noch ninsere Beobachtungen über die täglichen Schwankungen der Gallensecretion in folgender Tabelle zusammenzestellt.

<sup>\*)</sup> Dieser hohe Rückstand erklärt sich aus der Beobachtung aus der 24. Stunde, die besonderer Umstände halber einen sehr hohen Rückstand gegeben hatte.

Tabelle X.

| Stunden<br>nuch | Hand M.           |                 | Hend II.<br>(93. Junl) |                 | Hand III.<br>1. Relha |       | Hund III.<br>2. Reihe |                 | Hund V.                    |  |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--|
| dem<br>Fressen  | frische<br>Galle. | Rück-<br>stand. | frische<br>Galle       | Rück-<br>stand. | frische<br>Galle.     | Rück- | frische<br>Galle.     | Rück-<br>stand. | frische Bück.              |  |
| *****           | gra               | mm,             | gramm.                 |                 | gramm,                |       | gramm,                |                 | gramm.                     |  |
| 3- 5            | 1,450<br>1,407    | 0,047           | 1,462                  | 0,042           | 1,198                 | 0,044 | 0,986                 | 0,034           | 1,538 0,053<br>2,222 0,060 |  |
| 9-14            | 1,514             | 0,048           | 1,705                  | 0,046           | 1,242                 | 0,047 | 1,093                 |                 | 1,889 0,054                |  |
| 15-18<br>15-20  |                   |                 |                        |                 | 1,085                 | 0,040 |                       |                 | 1,435 0,043                |  |
| 19-21           | 1,320             | 0,051           | 1,119                  | 0,086           |                       |       |                       |                 |                            |  |
| 20-24<br>21-25  |                   |                 |                        |                 | 1                     |       | 0.750                 | 0.030           | 1,203 0,047                |  |

Vergleichen wir zum Schlusse unsers Resultate mit den von Arnold und Bidder und Schmidt erhaltenen, so ergibt sich, dass dieselhen weder mit dem einen noch mit den andere ganz übereinstimmen.

Nach Bidder und Schmidt fallen bei Hunden die grössten Gallenmengen in die 13 .- 15. Stunde nach dem Fressen, während Arnold in den ersten Stunden die grössten Mengen auffing und von der 4. Stunde an wieder eine Abnahme beobachtete, Unsere Tabelle und auch die in dieselbe nicht aufgenommenen vier oben verzeichneten Beobachtungsreihen von einzelnen Tagen ergebon, mit Ausnahme einer einzigen Reihe, dass in der 1. und 2. Stunde nach dem Fressen nur geringe Gallenmengen secernirt werden, is z. Th. geringere, als in der 19, -25. Stunde. In der 3. -5. Stunde fanden wir fast ohne Ausnahme eine Steigerung der Segretion, ja in zwei Fällen in der fünften Stunde das Maximum, während in den andern dasselbe auf die 6 .- 8. Stunde fiel, nach welcher Zeit die Mengen wieder abnahmen, bis sie in der 19,-25. Stunde den geringsten oder nahegu geringsten Stand zeigten. Aus der 14. - 16. Stunde, in weicher Zeit Bidder und Schmidt das Maximum fanden, haben wir nur vier Beobachtungsreihen, von denen zwei zu Gunsten der 5 .- 8. Stunde sprechen. während in den beiden andern die Mengen in der 14.-15. Stunde nahezu ebenso gross sind als in der 5. oder, wenn man die feste Galle berücksichtigt, dieselben selbst am etwas übertreffen. Eine Erkärung dieser Differenz ergibt sich, wenn man berücksichtigt, dass die zwei Fälle (Hund III. Beobachtung vom 8. und 9. Juli), wo das Maximum der festen Galie auf die 14. und 15. Stunde trifft, mit einer reichlichen Nahrung (500 und 720 grm. Fleisch) zusammenfallen, während in einem der andern

Fälle (Hund V. erste Reihe), für den sich die Nahrung angeben lässt, dieselbe nur 280 grm. betrug. Ausser den eben angeführten Daten zeugt nun auch noch die zweite Reihe beim V. Hunde für ein Vorkommen grösserer Gallenmengen in den späteren Stunden bei reichlicher Nahrung und möchten wir daher mit dem Ausspruche schliessen, dass bei mässiger Nahrung die grössten Gallenmengen in die 3,-5. oder 6.-8. Stunde nach dem Fressen failen und dass nachher wieder eine Abnahme erfolgt, während bei sehr reichlicher Nahrung auch spätere Stunden bis zur 14.--17. grössere Galienmengen, ia selbst das Maximum zeigen können. Da dieser unser Schluss vor Allem auf zwei Reihen von ganzen Tagen und fünf grössere Reihen von ie 6-12 Standen an iedem Tage sich stijtzt, so glauben wir denselben unbedingt sowohl gegen Arnold aufrecht halten zu dürfen, der nur auf zwei Beobachtungstage zu fussen scheint, als auch gegen Bidder und Schmidt, bei welchen die ganze Basis, aus der sie ihre Foigerungen über die täglichen Schwankungen der Galle bei Hunden ableiten, grosse Bedenken zulässt, indem sie einmal keine grüsseren täglichen Beobuchtungsreihen und überhaupt nur bei Einem Hunde Erfahrungen aus den ersten Stunden haben.

## 2) Einfluss der Nahrungsmenge auf die Gallensecretion.

Obgleich wir nicht allen unsern Beobachtungen denselben Werth zuschreiben, wenn es sich darum handelt, aus denselben die absoluten Gallenmengen bei bestimmter Nahrung abzuleiten, so wollen wir doch im Folgenden eine Zusammenstellung der einzelnen Untersuchungereihen geben.

Beim zweiten Hund sassen wir einmal die zwölf halbsstündigen lieobachtungen vom 23. Juni zusammen und dann die sämmtlichen übrigea mit Ausnahme derjeeigen vom 21. Juni.

Am 23. Juni wurden is zwülf Halbstanden direct aufgefangen 60,573 grm. Galle mit 1,566 Rückstand. Berechnen wir die zwölf andern halben Standen von Morgens bis Abends aus dem Mitteln je zweier auf einander folgender Beobachtungen, so ergibt sich die Summe von 49,263 grm. Galle mit 1,527 Rückstand and somit für die zwölf Standen des Tages 100,136 grm. Galle mit 3,003 Rückstand. Zur Bestimmung der Galleumenge in den zwölf Standen der Nacht haben wir es vorgezegen, statt einfach vorstehende Summe zu verdoppeln, aus den vier ersten Beobachtungen, die auf den nichternen Zustand fallen, das Mittel abzeileiten, wornach für diese zwölf Standen der Nacht 93,132 grm. Galle mit 3,024 festen

Substans herauskommen und für 24 Stunden 193,446 grm, Galle mit 6,117 Rückstand nud für eine Stunde 8,06 Galle und 0,255 Rückstand. Das Gewicht des Hundes war an diesem Tage 5,915 Kilo nnd die Nahrung eirea 346 grm. Fleisch, bei welch letzterer Bestimmung wir das Mittel des Futters vom 22. und 23. Juni nehmen und die Leber = § Fleisch, das Brod doppelt so hoch als Fleisch rechnen. Es würde somit auf 100 grm. Fleisch kommen in 24 Stunden 56,07 Galle mit 1,758 Rückstand und in einer Stunde 2,336 Galle mit 0,073 fester Substanz. Auf ein Kilogramm Hund kommen bei 58,3 grm. Fleisch in vierundswanzigStunden 37,7 grm. Galle mit 1,034 Rückstand und in einer Stunde 1,364 Rückstand und in einer Stunde 1,364 Rückstand und in einer Stunde 1,366 Galle mit 0,043 fester Substanz.

Die übrigen Beobachtungen ergeben für diesen Hund in swöif Stunden wanzig Minuten 99,488 Galle mit 3,308 Klückstand. Auf vierundswanzig Stunden berechnet, ergibt dies 193,684 Galle und 7,656 feste Substanz und auf eine Stunde 8,066 Galle nad 0,319 Rückstand. Die mittlere Nahrungsmenge war in dieser Relie 552 grm. Fleisch und das mittlere Körpergewicht 5,93 Kilogr., so dass mithin ein Kilogr. Hund bei 98 grm. Fleisch in einer Stunde 1,366 frische Galle und 0,054 Rückstand und in 24 Stunden 37,640 grm. Galle mid 1,29 feste Substanz gibt. Auf 100 grm. Fleisch kommen in einer Stunde 1,385 Galle mit 0,055 Rückstand und in 24 Stunden 33,24 Galle mit 1,32 fester Substanz.

Der dritte Hund erhielt in der ersten Versuchsreibe im Mittel SS7 grm. Fleisch, wog durchschnittlich 6,33 Kilo. und gab in 14 Stunden 96,442 Galle mit 3,768 Rückstand. Dies macht auf 24 Stunden 165,312 grm. Galle mit 6,441 Rückstand und in 1 Stunde 6,886 Galle mit 0,268 fester Substanz. Auf 1 Kilogr. Hund mit 92 grm. Fleisch fallen somit in 1 Stunde 1,088 Galle und 0,042 Rückstand und auf 24 Stunden 26,112 und 1,013. Auf 100 grm. Fleisch endlich treffen in 1 Stunde 1,190 frische Galle und 0,045 Rückstand und in 24 Stunden 28,560 und 1,094 frische nnd trockne Galle.

In der zweiten Versuchsrehe wurde der Hund sehr gleichmäßsig mit 560 grin. Pleischtäglich gefüttert und wog im Mittel 5,93 Kilo. In 35 Boobsachtungen, die jedoch nur Sä Sunden umfassen, fingen wir 46,648 feuchte Galle mit 1,618 Kückstand auf. Dies gibt in 24 Stunden 127,98 und in 1 Stunde 5,322 frische Galle, im ersten Falle mit 4,457. Im letzten mit 0,185 Rückstand. Obsehon auf 1 Kilogr. Hund in dieser Reihe 94 grm. Fleisch, also mehr als in der vorigen Reihe kommen, so ergaben sich doch für dieses Gewicht geringe Gallemengen, ansmicht

in 1 Stunde 0,889 grm. frische Galle und 0,031 grm. Rückstand,

Auf 100 grm. Fleisch kommen:

in 1 Stunde 0,952 grm. frische Galle und 0,033 grm. Rückstand,

Beim 5. Hunde benntzen wir einmal die am 28. und 28. Dec. während 24 Stunden fortgesetzten Abzapfungen zur Berechnung der absolutien Gallenmenge. Der Hund wog 4,375 Kilogr. nnd frass seil mehreren Tagen regelmässig 280 gru. Fleisch per Tag. Durch directe Beobachtung erhielten wir an diesem Tage in 15 Stunden 96,112 gru. Galle mit 3,103 Rückstand. Ausserdem betrug die Sumpe der vor jeder Abzapfung aus der Blass entleerten Galle für den ganzen Tag 60,30 Galle mit 1,385 fester Substanz, so dass wir im Ganzen unmittelbar auslingen 146,412 grm. Galle mit 4,641 Ritekstand. Da nun die aus der Blase entleerten Mengen offenbar nieht die ganze in den Zwischenzelten secernirte Galle repräsentiren, so berechneten wird die ausgefallenen 9 Stunden ans den Mitteln je zweier auseinander folgender Beobachtungen, was 62,102 Galle und 1,982 Rückstand gübt.

Somit kommen:

anf 1 Stunden 6,592 grm. frische Galle, 0,212 grm. Rückstand,

Auf i Kilogr. Hund bei 64 grm. Fleisch fallen somit:

in 1 Stunde 1,507 grm. frische Galle, 0,048 grm. Rückstand, ,, 24 ,, 36,163 ,, ,, 1,162 ,, ,, und auf 100 grm. Fleisch:

in 1 Stunde 2,354 grm. frische Galle, 0,075 grm. Rückstand, , 24 , 56,505 , , , , 1,816 , ,

Die zweite Untersuchungsreite bei diesem Hund umfasst ebenfalls einen ganzen Tag vom 1. Febr. Morgens 7 Uhr 20 Min. bis zum 2. Febr. Morgens 7 Uhr 20 Min. bis zum 2. Febr. Morgens 7 Uhr 20 Min. Der Hund wog 5,206 Kilogr. und hatte an den beiden Tagen vorher je 560 grm. gekochtes Fleisch erhalten; am 1. Febr. wollten wir ihm dieselbe Menge geben, er frass aber nur 420 grm., so dass wir für die 24 Stunden, in denen wir die Galle sammelten nur 490 gr. Fleisch rechnen können. Wir bekamen an diesem Tage durch directe Abzaphung in 16 Stunden 1863,380 grm. Galle mit 5,845 Rückstand. Die vor jeder Beobachtung aus der Gallenblase endeerte Galle betrug zusammen 65,248 grm. mit 2,013 Rückstand, so dass mithin im Ganzen aufgefangen wurden 250,628 grm. mit 7,858. Berechnen wir auch hier wiederum für die 8 ausgefallenen Stunden die Gallenmenge aus den Mitteln je zweier aufeinanderfolgender Beobachtungen, so ergeben sich 93,016 grm. Galle mit 2,919 Rückstand.

Somit kommen .

auf 24 Stunden 278,369 grm. frische Galle, 8,764 grm. Rückstand,

Auf 1 Kilogr. Hund bei 94 grm. Fleisch kommen:

in 24 Stunden 53,66 grm. frische Galle, 1,683 grm. Rückstand,

, 1 , 2,231 , , , 0,070 ,, und auf 100 grm. Fleisch:

in 24 Stunden 56,7 grm. frische Galle, 1,79 grm. Rückstand,

Legen wir, ohne Rücksicht auf die in der Zeit zwischen den Beobachtungen verloren gegangene Galle, nur die Menge zu Grunde, welche wir wirklich aufgefangen haben, so ergibt sich dennoch

auf I Kilogr. Hund in 24 Std. 48 grm. Galle mit 1,5 grm. Rickstand. Ausser den angegebenen Beobachtungen über zwei ganze Tage besitzen wir nun vom 5. Hunde noch eine dritte Reihe von Erfahrungen, welche, wenn auch weniger vollständig, doch zur Ermittleng der absoluten Gallennengen sehr wohl zu gebrauchen sich. Diese dritte Reihe umfasst 5 Tage vom 16.—20. April, während welcher der Hund täglich 210 grm. Brod und 2 Schoppen Milch erhielt. Das Gewicht des Hundes war in diesen Tagen im Mittel 5,527 Kilogr. An jedem Tage wurde die Galle während 7—11 Stunden abgezapht, doch war es uns leider in dieser Unterwechungseriche unmöglich, den festen Kückstand der Galle zu bestimmen und die Zeiten der Nahrungsaufnahme genau zu überwachen, daher wir dieselbe auch bei den täglichen Schwankungen der Gallenmenge nicht berücksichtigt haben. Die erhaltenen Mengen sind folgenden.

| nacen. Die ernan                                     | enen Mengen sinu ioige                    | nue:                     |                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Zeit                                                 | Stunden, während<br>deren abgezapst wurde | frische Galle<br>in grm. | Gewicht des<br>Thicres in Kilogt. |
| 16. April<br>von 10. 30 Morgens<br>bis 11. 15 Abends | 7                                         | 109,787                  | 5,460                             |
| 17. April<br>von 5. 45 Morgens<br>bis 11. Abends     | 11                                        | 156,51                   | 5,400                             |
| 18. April<br>von 5. 45 Morgens<br>bis 11. Abends     | 11                                        | 113,12                   | 5,360                             |
| 19. April<br>von 5. 45 Morgens<br>bis 11. 45 Abends  | 11                                        | 129,28                   | 5,775                             |

| Zeit           | Stnuden, während<br>deren abgezapft wurde | frische Galle<br>in grm. | Gewicht des<br>Thieres in Kilogr. |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 20. April      | 11                                        | 90,395                   | 5,644                             |
| von 6. Morgens |                                           |                          |                                   |

Zur Berechnung der absoluten Gallenmenge für 24 Stunden ans diesen Zahlen haben wir nun die von uns an den einzelnen Tagen erhaltene Galle als die Gesammitgafle angesehen, welche in der Zeit abgesondert wurde, während welcher wir überhaupt abzapften, so dass z. B. die 109,757 grm. Galle vom 16. April als die Gallenmenge von 12§ Studen betrachtet wurde, während wir doch nur 7 Stunden wirklich abzapften. Dies geschah aus dem Grunde, weil in den meist i stündigen Pausen zwischen den einzelnen Abzapftengen wenig Galle abfloss und belin Abzapften der Inhalt der Gallenblase nicht besonders berücksichtigt wurde. Haben wir so offenbar etwas zu wenig Galle erhalten, so gleicht sich dies wieder dadurch aus, dass wir die Gallenmenge für 24 St. einfach aus dem Mittel der am Tage erhaltenen Menge berechneten. Die Zahlen, die bei dieser Derechnung sich herausstellen, sind folgende:

| Tag       |         |       | Auf 1 Kilogr.<br>in 24 Stunden | Hund kommen<br>in 1 Stunde |
|-----------|---------|-------|--------------------------------|----------------------------|
|           | gtm.    | grm.  | grm.                           | grm.                       |
| 16. April | 206,64  | 8,610 | 37,84                          | 1,57                       |
| 17. "     | 217,753 | 9,073 | 40,32                          | 1,68                       |
| 18. "     | 157,368 | 6,557 | 29,3                           | 1,22                       |
| 19. "     | 162,368 | 7,182 | 28,11                          | 1,26                       |
| 20. "     | 135,576 | 5,649 | 24,02                          | 1,00                       |
| Mittal    | 177 036 | 7.414 | 39.10                          | 4.34                       |

Alle im Vorigen erwähnten Beobachtungen haben wir nun noch übersichtlich in folgender Tabelle zusammengestellt.

| Hend                            | in 2<br>frische<br>Galle.     | Gallen<br>St.<br>Riek-<br>stand. | frische   Rück-   frische   Rück-   frische   Galle.   frische   Galle. | St.<br>Ruck- | Fleisch  1 St. auf 1 Kile  Rück- Hund stand, in 24 St. | 23      | Kilogr. St. Rdek- stand. | in in in in Galle. | St. Rick- |                | Auf 10<br>in 24<br>frische<br>Galle. | in 24 St.<br>frische   Rück-<br>Galle.   stand. | Auf 100 grm. Fleisch kommen<br>in 24 St. in 1 St.<br>frische Rück. frische Rüc<br>Galle. stand. Galie. star |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                               | 8778                             | Turn.                                                                   |              |                                                        |         | -                        | 12                 | ramm.     | ramm.          | ramm.                                | ramm. grai                                      | rann. gramn.                                                                                                |
| II. Beobacht 193,448 6,117 8,06 | 193,448                       | 6,117                            | 8,06                                                                    | 0,255        | 1                                                      | 32,7    | 1,00                     | 24                 | 1,36      | 1,36 0,043     | 1,034 1,36 0,043 —                   |                                                 | 1                                                                                                           |
| II. 193,584 7,656 8,066 0,319   | 193,584                       | 7,656                            | 8,066                                                                   | 0,319        | 1                                                      | 32,640  | 1,2                      | 9                  | 9 1,360   | 9 1,360 0,054  | 32,640 1,29 1,360 0,054              |                                                 | 1                                                                                                           |
| 1. Reihe                        | 165,31                        | 6,441                            | 6,888                                                                   | 0,268        | 6,441 6,888 0,268 92 grm.                              | 26,112  | 1,01                     | చ                  | 3 1,088   | 3 1,088 0,042  | 3 1,088 0,042 28,560                 | 3 1,088 0,042 28,560 1,094                      | 26,112 1,013 1,088 0,042 28,560 1,094 1,190 0,045                                                           |
| III.<br>2. Reihe                | 127,98 4,437 5,332 0,135 94 , | 4,437                            | 5,332                                                                   | 0,135        |                                                        | 21,500  | 0,7                      | 8                  | 48 0,889  | 48 0,889 0,031 | 48 0,889 0,031 22,85                 | 48 0,889 0,031 22,85 0,792                      | 21,500 0,748 0,889 0,031 22,85 0,792 0,952 0,033                                                            |
| 1. Rethe                        | 158,214 5,085 6,592 0,212 64  | 5,085                            | 6,592                                                                   | 0,212        | 2                                                      | 36,163  | <u>,</u>                 | 62                 | 62 1,507  | 62 1,507 0,048 | 62 1,507 0,048 56,505                | 62 1,507 0,048 56,505 1,816                     | 36,163 1,162 1,507 0,048 56,505 1,816 2,354 0,075                                                           |
|                                 | 278,369 8,764 11,598 0,365 94 | 8,764                            | 11,598                                                                  | 0,365        | я                                                      | 53,66   | 1,6                      | 8                  | 83 2,231  | 83 2,231 0,070 | 1,683 2,231 0,070 56,7               | 1,79                                            |                                                                                                             |
| 3. Reihe                        | 177,936 - 7,414 -             | 1                                | 7,414                                                                   | 1            | ı                                                      | 32,19 - |                          | _                  | 1,34      | - 1,34         | 1,34                                 | 1,34                                            | 1,34                                                                                                        |

Tabelle XI.

Zur richtigen Würdigung der von uns gefundenen Zablen sebeint es uns nur vor allem nöthig, alle bisher über die in bestimmten Zeiten secernirte Galle angestellten Untersuchungen übersichtlieb zusammenzustellen, was in folgender Tabelle geschehen ist.

Tabelle XII.

|                           | Anf 1 Kil         | ogr. Hund<br>kommen: | Nahrung and i Kilogy.   | Auf 100 rung in   |                 |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Beobachter.               | frische<br>Galle. | Rück-<br>stand.      | Nahrung anf i Kilogr.   | frische<br>Galle. | Rick-<br>stand. |
|                           | gra               | mm.                  | gramm.                  | gra               | mm.             |
| 1. Nasse                  | 19.2              | 0.685                | 155 Fleisch             | 12,3              | 0.440           |
| 2. "                      | 22,8              | 0.700                | 208                     | 11.01             | 0.337           |
| 3. "                      | 23,1              | 0.784                | 260 "                   | 8,9               | 0,300           |
| 4. "                      | 24,0              | 0,765                | Fleisch ad libitum      | 1 -               | -               |
| 5. ,                      | 28.4              | 0.760                |                         | -                 | _               |
| 6. Arnold                 | 11,6              | 0,373                | 75 Pleisch              | 12,0              | 0,38            |
| 7. Wir                    | 32,7              | 1,034                | -                       | -                 | -               |
| 8. ,                      | 32.6              | 1,290                | 98 Fleisch              | _                 | _               |
| 9. "                      | 26,1              | 1,013                | 92 "                    | 28,56             | 1,09            |
| 10, "                     | 21,5              | 0.748                | 94 "                    | 22,85             | 0,79            |
| 11. ",                    | 36,1              | 1,162                | 64 "                    | 56,50             | 1.81            |
| 12. ",                    | 53,6              | 1,683                | 94 "                    | 56,7              | 1,79            |
| 13. Bidder und<br>Sehmidt | 15,9              | 0,840                | 32 "<br>1.7 "***        | 49,3              | 2,60            |
| 14. "                     | 16,7              | 0,696                | 7,8 Milch               | 83,5              | 3,48            |
| 15. "                     | 24,5              | 1,176                | 79 Fleisch<br>8 Brod    | 25,7              | 1,23            |
| 16. "                     | 28,7              | 1,268                | 66 Fleisch<br>8 Brod    | 35,1              | 1,54            |
| 17. Nasse                 | 17,7              | 0,446                | 100 Fleisch<br>100 Brod | -                 | -               |
| 18. "                     | 17,9              | 0,400                | 130 Fleisch<br>100 Brod | -                 | -               |
| 19                        | 12,2              | 0,505                | 87                      | 13,9              | 0,57            |
| 20. Arnold                | 8,1               | 0,215                | 60 "                    | 13,4              | 0,35            |
| 04 3771                   |                   |                      | ( 37,9 ",               | -                 | 1 -             |
| 21. Wir                   | 32,1              |                      | 90 Cem. Mileh           | 1 -               | l -             |

Beim Durchgehen dieser Angaben ersehelnt es auf den ersten Bilck fast unmöglich, aus denselben irgend webele allgemeine Schlüsse abzuleiten, indem die von den versebiedenen Beobachtern gefundenen Gallenmengen sehr von einander abweieben. Erwägt man jedoch die Verhältnisse etwas genauer, so zeigt sich dass an manoben Orten die Ursachen

der Differenz klar vorliegen und erscheinen doch gewisse Beobachtungen als so gesichert, dass man auf denselben weiter bauen kann. - Indem wir auf diesen Gegenstand etwas näher eingehen, machen wir vor Allem aufmerksam auf die Uebereinstimmung, welche zwischen den Angaben von Nasse und Arnold einerseits, und denen von Bidder und Schmidt und uns andererseits sich findet. Die ersteren Autoren erhielten auf 1 Kilo Hund in 24 Stunden bei verschiedener Nahrung zwischen 0,215 und 0,785 grin, feste Galle, während bei Bidder und Sehmidt und uns diese Zahlen auf 0,696 bis 1,290 sich stellen. Berücksichtigt man die frische Galle, so ergibt sich allerdings auf den ersten Blick ein anderes Resultat, indem die 24 ständige Monge derselben auf 1 Kilogr. Thier bei Nasse zwischen 12,2 und 24,4 grm. schwankt, bei Bidder und Sehmidt zwischen 15,9 und 28,7. Wenn man jedoch erwägt, einmal, dass bei einer Würdigung der in einer bestimmten Zeit seeernirten Galle der Gehalt derselben an festen Bestandtheilen vor Allem massgebend sein möchte und zweitens, dass die hühern Zahlen bei Nasse einer übergrossen Nahrungsmenge entsprechen, während die Hunde von Bidder und Schmidt viel weniger erhielten, so wird man doch nicht umhin können, die Angaben von Bidder und Schmidt zu den unserigen zu stellen, welche zwar grössere Meugen frischer Galle aber ungeführ dieselben Rückstände ergeben, um so mehr, wenn man bedenkt, dass Bidder und Schmidt auf 100 grm. Nahrung noch viel böhere Zahlen erhielten wie wir. Da überhaupt die auf 100 grm. Nahrung kommenden Gallenmengen noch bezeichnender sind als die auf 1 Kilogr. Thier berechneten, so wollen wir noch anführen, dass während Nasse und Arnold nach dieser Berechnung nur zwischen 8,9 nnd 13,9 feuchter und 0.300 bis 0.575 trockener Galle erhielten. Bidder und Sehmidt und wir 22.85 bis 83.5 grm, frischer Galle und 0,792 bis 3,48 Rückstand bekamen. -

Bei so bewandten Umständen, wo von den vorliegenden Beobachtungsreihen zwei grüssere und die zwei andern kleinere Gallenmeugen ergeben,
möchte es nan nicht leicht zein, die normale Zahl berauszufinden. Inmerhin glauben wir, dass eine unpartheitsehe Kritik der verschiedenen zum
Auflängen und zur Bestimmung der Galle angewandten Melndeden und der
einzelnen Reihen überhaupt, dazu dienen kann, die obwaltenden Schwierigkeiten theilweise zu beseitigen und erlauben wir uns daher in dieser Beziehung nech folgende Bemerkungen beizuffigen. Was erstens die Uttersuchungen von Nasse und Arnold betrifft, so kann es keinem Zweifel
unterliegen, dass die Melnden, welche diese Autoren benützen, um die
Galle aufzüngung, der Art waren, dass sie unmöglich alle Galle erbalten

konnten, daher denn auch ihre Zahlen so gering ausstelen. Wenn vor die Pistelöffnung Apparate angelegt werden, wie eine blecherne Kapsel mit einem Schwamm, oder ein Trichter mit einem angebundenen Gefäss (Nasse) oder eine an eine Kanüle angeschraubte fest verschlossene Kaoutchukröhre (Arnold) und die Thiere sich selbst überlassen bleiben, so wird eines von beiden eintreten müssen, entweder wird der Apparat nicht schliesen, und dann fliesst eine unbestimmbare Menge Galle daneben aus, wie dies Nasse oft begegnet zu sein scheint, oder es hält der Apparat und ist fast luftdicht angefügt, und dann ist das Hinderniss, welches dem Ausfliessen der Galle entgegensteht so bedentend, dass sicherlich nur ein Theil derselben austritt, während der andere in der Leber bleibt und im Blut übertritt, wie bei nuserm Hunde mit Icterus. Nasse's Hund ergab auch in der That bei der Section Gallenfarbstoff im Harn und wiirde derselbe wohl sicherlich icterisch geworden sein, wenn der Apparat so geschlossen bätte, wie der von Arnold. Dieser Autor meldet nun freilich nichts von icterischen Erscheinungen bei seinem Hunde, allein derselbe scheint den Apparat zum Abzapien nie längere Zeit hintereinander benutzt zu haben, wersigstens theilt er nur von wenigen Tagen die 24 stündigen Mengen mit.

Wenn so von den Angaben dieser beiden Autoren nicht ohne Grund gesagt werden kann, dass sie zu niedrig sind, so scheint auf der andern Seite die Beobachtungen von Bidder und Schmidt und einen Theil der unsrigen der Vorwurf zu treffen, dass sie die Gallenmengen höher angegeben als der Wirklichkeit entspricht. Bidder und Schmidt berechnen die absolute Gallen-Menge, indem sie alle ihre an verschiedenen Tagen angestellten Beobachtungen addiren und aus der gefundenen Zahl unter Berücksichtigung der Zeit herausrechnen, wie viel auf 24 Stunden Galle kommt. Dass bei diesem Verfahren keine genauen Resultate herauskommen können, liegt auf der Hand, denn es werden bei demselben unter den verschiedensten Verhältnissen der Fütterung, des Körpergewichtes u. s. w. erhaltene Gallenmengen zur Berechnung des Mittels verwendet, während die Beobachtungen doch nicht so zahlreich sind, um eine Ausgleichung der Extreme zu gestatten, und ausserdem auch noch an der Einseitigkeit leiden, dass sie nur Stunden des Tages betreffen und die Nacht gänzlich unberücksichtigt lassen. Aus diesen Gründen glauben wir nur auf die eine Versuchsreihe der genannten Autoren bei dem 3. Hunde, welche 601 Stunden umfasst, mehr Gewicht legen zu dürfen, während wir nicht anstehen die 3 andern Reihen als derartig zn bezeichnen, dass die mittlere Gallenmenge kaum annähernd aus denselben abgeleitet werden kann. Dasselbe gilt von der bisher noch nicht erwähnten ersten Untersuchungsreihe von Bidder und Schmidt an 8 Hunden, welche bei jedem Thier nur 2-2\(\frac{1}{4}\) Stunden umfassen und daher in unserer Zusammenstellung gar nicht berücksichtigt wurden. --

Dasselbe Urtheil, das wir üher Bidder's und Schmidt's Berechnungen der absoluten Gallenmengen gefällt haben, müssen wir nnn aber auch über einige unserer Zahlen fällen und zwar über die in Tabelle X unter 8, 9 und 10 verzeichneten Beohachtungsreihen. Schon grösseres Gewicht glauben wir auf die Reihe 7, welche aus 12 halbstündigen Beobachtungen an einem und demselhen Tage abgeleitet ist, und die Reihe 13, die das Mittel einer Beobachtung von 5 Tagen ist, an denen an jedem während 7-11 Stunden abgezapft wurde, legen zu dürsen und für noch viel richtiger halten wir die nnter 11 verzeichneten Zahlen, welche anf eine Beobachtnngsreihe von Einem Tage sich stützen, an dem während 15 Stunden die Galle direct aufgefangen und auch das in den Zwischenzelten Gelieferte theils durch Entleerung des Inhaltes der Gallenblase, theils durch Berechnung möglichst genau hestimmt wurde. Dagegen giebt nasere 6. Reihe No. 12 Tabelle X, der eben so sorgfältige Beobaehtungen zu Grunde liegen, leider kelnen guten Anhaltspunkt, indem der betreffende Hnud zur Zeit der Ahzapfung an einer Blennorrhoe der Gallenwege litt und die Gallenmenge daher viel zu bedeutend ausfiel. -

Fassen wir alles Gesagte zusammen, so ergiht sich, dass' die von Nasse und Arnold gefundenen Zahlen wohl in sofern von Werth sind, als sie wenigstens Elnen Anhaltspunkt über die Absonderungsgrösse der Leher geben, dagegen nicht benutzt werden dürfen, wenn es sich darnm handelt, die wirkliche ganze Gallenmenge zu hestimmen, indem sie auf jeden Fall zu niedrig sind. Ebenso wenig sind ein Theil der Resultate von Bidder und Schmidt und von uns sicher zu verwerthen, weil sie auf zu wenige und zu verschledenartige Beohachtungen sich stützen. Als annähernd richtig glauhen wir eine Reihe von Bidder und Schmidt und zwei der unsern hezeichnen zu dürfen, welche pro 1 Kllogr. Thier die erstere 24,5 frische und 1,176 trockne Galle ergibt, während die letzteren einmal 32,7 frische Galle und 1,034 Rückstand und im zweiten Falle 32,19 frische Galle nachweisen, und als noch genauer eine Erfahrung von uns die 36,1 gr. frische und 1,162 gr. trockne Galle auf 1 Kilogr. Hund lleferte (Tah. X Nr. 11). Unserer Beohachtung Nr. 12 können wir dagegen nur in sofern Interesse heimessen, als dieselhe zeigt, welche Flüssigkeitsmengen pathologischer Weise von der Leber und den Gallengängen geliefert werden können.

## Ueber den durch Schliessung von Gallenblasenfisteln k\u00fcnstlich erzeugten chronischen Icterus, sowie \u00fcber die Ern\u00e4hrung der Hunde mit offenen und geschlossenen Fisteln.

Wir haben früher bereits erwähnt, dass bei dem Hund II sieh durch Schliessung der inssere Fristelöffunng ein Ieterus ansgebildet hatto, und dass wir hierauf bei Hund IV absichtlich einen solchen hervorbrachten, indem wir die Wunde allmählich zuzuheilen suchten. Wir wollen nau die Erscheinungen bei diesem Hunde etwas im Einzelnen betrachten.

Es wurde bei diesem Hunde bereits in den ersten Tagen bei der Operation die Vereinigung der äusseren Wunde möglichst gut durch wiederholtes Aufstreichen von Collodinm zu bewerkstelligen gesucht und am 10. Tag nach der Operation, als die Wunde von oben und unten her zu vernarben anfing, war der Eingang in die Gallenblase schon ziemlich eng und es floss ziemlich wenig Galle aus. Am 14. Tage nach der Operation war die Wunde bereits äusserlich nicht mehr von Galle gefärbt, eine Kanüle konnte nur mit Mühe eingebracht werden, nnd es floss durch dieselbe eine nur schwach gröngelbliche, schleimige, dem Eiweiss ähnliche Flüssigkeit aus. Am 19. Tag war die Wunde anssen fast völlig trocken, die Heilung war sehr rasch vorgeschritten und durch eine nur schwer eindringende enge Kanüle kam eine schleimige, nun ganz wasserklare Flüssigkeit zum Vorschein. Da wir es für vortheilhaft hielten, den völligen Verschluss der Pistel nicht allzu rasch herbeizuführen, und uns jener eigenthümliche Inhalt der Gallenwege einer weiteren Verfolgung werth erschien , so hielten wir durch öfteres Einlegen der Kanüle die Fistel einige Tage hindurch offen, was zur Folge hatte, dass schon in 20 Stunden wieder Galle, nur von etwas hellerer Farbe wie sonst, zum Vorschein kam. Vom 19. Tag ab dagegen wurde keine Kanüle in der Wunde mehr liegen gelassen und schon am 20. Morgens war die aus der verklebt geweseuen Wunde gewonnene Flüssigkeit wieder wenig grünlich. Abends fast völlig farblos. Da nun die Fistel von selbst etwas offen blieb , flossen 2 Tage lang ziemlich gallige Massen ab. Am 23. Tag aber war die Fistel wieder verschlossen und wurde durch eine Kanüle wieder ganz farblose Flüssigkeit gewonnen. Hierauf kam elnige Tage lang bald mehr bald minder gallige Flüssigkeit zum Vorschein, je nachdem die Wunde mehr oder minder offen erhalten wurde. Am 27. Tag nach der Opcration aber konnten nur einige Tropten farblosen Schleims abgezapft werden und an den folgeuden Tagen verlor sich auch dieser, obschou man mit einer mässig dicken Sonde noch 21 Zoll tief in die Wunde eindringen konnte. Wir unterliessen nun jedes

Sondiren, und so war am 36. Tage nach der Operation die Pistel äusserliels Willig verheilt, se war nicht mehr möglich eine Oefinung auf irgond eine Weise zu erkennen und später verloren siels sogar die Narben in der Haut so, dass kaum eine Spur der gemachten Operation zu sehen war. Zu gtelcher Zeit hatte sieh der beabsichtigte Ictorus ansgebildet, dessen Eintritt unausbleiblich war, da, wie die Section später erwies, eine Regeneration des Gallenganges nicht stattgefunden hatte.

Bei diesen Erfahrungen ist zunächst die Aufsaugung der Galle aus der Blase und den Gallengängen bemerkenswerth. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass es sich hier nicht, wie man bei Menschen öfter zu sehen Gelegenheit hat, um eine Absperrung der Blase von den Gallengüngen handelt, wobei der Inhalt der ersteren resorbirt wird, soudern um eine Absperrung des ganzen gallenableitenden Apparates von dem Leberparenchym, so dass der Inhalt des ersteren zum Theil resorbirt wurde und aus letzterem keine neue Galle nachrückte. Es geht dies einmal daraus hervor, dass man jederzeit 2-3 Zoll tief, also jedeufalls über den Bereich der Gallenblase hinaus, mit der Sonde eindringen konnte, ferner daraus, dass mehrmals nach blosser Oeffeung der Jassern Fistelmündung die Galle wieder zum Vorschein kam, endlich, dass die Section später eine völlig freie und weite Communication zwischen Gallengängen und Gallenblase, sowie einen gänzlichen Verschluss derselben gegen don Darm hin nachwies. Wir glauben wie früher darauf hinweisen zu müssen, wie die Möglichkeit einer solehen vorübergehenden und öfter sich wiederholenden völligen Absperrung der Lebergänge von dem Pareuchym dafür spricht, dass letzteres nicht lediglich aus den Endigungen der ersteren besteht, denn wenn der gesammte Gallenapparat von Anfang bis zu Ende pur ein continuirliches Röhrensystem bildete, so wäre jene kaum denkbar. Der Druck auf die in den Gallenwegen euthaltene Flüssigkeit, resp. die Grösse des Hindernisses für den Abfluse derselben braucht auch nach den obigen Erfahrungen nicht gross zu sein, um Stauung und Resorption der Galle zu veraplassen und es stimmt diess wohl zu Beobachtungen am Menschen, wonach geringe Affectionen der Gallengänge (Anschwellung der Sohleimhaut etc.) bereits Icterus hervorzubringen vermögen.

Hiebel ist namentlich die grosse Schnelligkeit der Umwandlung des galligen Inhalts der Blase in einen farblosen zu bemerken. Man pflegt wehl slemlich allgemein anzunehmen, dass die völlig Farblose, wässerig-schleimige Beschaffenheit des Inhalts von Gallenblasen, welche durch Gallensteine u. dgl. abgespert sind, (hydrops cystidis fellens) das Kesultat eines slomlich langwierigen Resorptionsprocesse sei. Aus dem oben Angoführten goht aber hervor, dass bereits nach Verduss von 1—2 Tagen jene Umwandlung der Galle in farblose Flässigkeit vor sich gohen kann, und eine sehr beträchtliche Abnahmo der wesentlichen Gallenbestandtheite ist in noch kürzoere Zeit sehon domitich. Der etwaige Einvurf, dass die Galle nach aussen entdeert, die farblose Plüssigkeit aber lediglich das Secret der Gallenblasenschleimhant sel, wird unter Anderen schon dadurch widerlegt, dass einigennal die verkiebte Firstel nur so weit geöffnet wurde als übrihig war, um sich von der Anwesenheit einer grössene Menge galliger Flüssigkeit in der Blase zu überzeugen, dann wieder verschlossen, und dass später dennoch die farblose Masse vorgefunden wurde. Dass letztore dabei doch zu einem gewissen, vielleicht zum grössten Theile aus Secret der Schleinhaut der Gallenwege bestohe, ist damit natürlich nicht in Abrede gestellt.

Was die Beschasseuheit der aus der Gallenblase gewonnenen farblosen Flüssigkeit betrifft, so reagirte sie alcalisch, mit Essigsäure trühte sie sieh und bildete einige Flocken (Schleim), die bei Zusatz von mehr Säure sieh nieht lösten; mit Salpetersäure war kelne Reaction auf Gullenfarbstoff zu erkonnen, wohl aber entwickelten sich zahlreiche Gasblasen. Die Pettenkofer'sche Probo ergab keine Färbung. Es fehlten also sowohl Gallensäuren als Gallenfarbstoff. Die Resorption dieser Gallenbestandtheile scheint in der Blase ziemlich gleichmässg vor sich zu gehen, wenigstens trat in den Fällen, wo die Flüssigkeit noch merklich gelbgrün war und die Farbstoffreaction mit Sulpetersäure sehr deutlich war, auch die Pettenkofer'sehe Reaction noch in grosser Intensität auf. Wo dagegen der Farbstoff nur mehr spurweise vorhanden war, erschien auch mit Schwefelsäure und Zucker nur eine ganz blasso röthliche Färbung. Der feste Rückstand der farblos schleimigen Masse betrug bei einer Portion 1,40° n, bei einer andern 1,67%.

Was das Auftreten des Ictorus betrifft, so hatten wir bier wie sonst Gelegenheit zu constatiren, dass die ersten sichtbaren Zeichen desselben im Harn sich einstellten, während erst mohrere Tage später eine gelbliche Färbung der Chijuuetiva zu erkennen war. Dies geht so weit, dass eine geginge Mengo von Gallenbestandteilen Wochen und Monate lang hindurch anhaltend im Harn zum Vorsehein kommen kann, ohne dass eine gelble Färbung am Auge merklich wird, wie wir dies hei dem Hund V beobachret haben. Bei dem hier in Frage stehenden Hind IV entheit der Harn Gallenfarbstoff lange ehe es zur völligen Schliessung der äussern Fistelöfinnung gekommen war, am 14.—15. Tag nach der Operation, also zu einer Zeit, we erst seit wenigen Tagen der Abduss der Galle unvolj-

kommen zu werden angefangen hatte; die gelbe Färbung am Auge aher wurde erst am 26. Tage nach der Operation deutlich, wobei allerdings in Anschlag zu bringen ist, dass mittlerweile mehrmals der Abfluss der Galie wieder bergestellt worden war. Während der Zeit des abwechselnd gehemmten und gestatteten Abflusses der Galle liess sich eine deutlich entsprechende Zu- und Abnahme des Gallenfarhstoffes im Urin erkennen. Dahei war aber die Zunahme meist eine raschere als die Ahnahme, und erst als einmal 2 Tage hindurch der Ahfluss der Galle unterhalten worden war, sank die Menge des Farhstoffes im Urin auf eine minimale Spur zurück. Es stimmt dies auch mit anderweitigen Erfahrungen, welche zeigen, dass nach einem länger andauernden Icterus der Harn noch eine beträchtliche Zeit hiudurch Gallenfarhstoff enthält, nachdem der normale Abfluss der Galle wieder hergestellt ist. Von der Zeit an, wo der Gallenahfluss ganz sistirt war, wurde der Harn sehr Intensiv gelh- oder hrannroth, nach der Conjunctiva des Auges färhte sich allmälig anch die Schleimhaut des Mundes, sowie die aussere Haut stark gelb, zuletzt fast braun.

Während der ganzen Zeit, dass der Icterus sich nach und nach entwickelte (Mitte — gegen Eade September), sowie lange Zeit nachher, als
er unausgesetzt hestand (von Ende September his gegen Eade November),
war der Hund vollkommen munter, erholte sich von den bei ibm etwas
schweren nächsten Folgen der Operation völlig, frass, und sein Gewicht,
welches am 15. September 3,0 Kilogr. hetragen hatte, war am 28. Sept.
af 3,057 und am 15. November auf 4,702 Kilogr, gestiegen Einmal
wurde bemerkt, dass der Hund sich erbrach, und zu Anfang Novemher, dass
er einigemal blutige Kothentleerungen hatte, was mit den später zu
ersähnenden Geschwüren des Darmkanals wahrsechsinlich zusammenhing-

Es unterliegt also keinem Zweifel, dass hei dem von uns herbeigeführten Zustand des Hundes sämmliche Gallenhestandtheile, welche sonst
in den Darm gelangen, im Blute und in den verschiedenen Organen, die
Leber mit eingerechnet, artickhliehen oder durch andere Secretionen nach
Aussen entleter wurden, da der vollstünige Abschluss der Gallenwege
nach allen Seiten feststeht. Mit grosser Wahrscheinlichkeit darf wobl
angenommen werden, dass die fortwährend in der Leher gebildete Galle
durch Resorption wieder ins Blutzurückgelangte und dann theils ohne theils
nach vorheriger weiterer Umsetsung in andere Secrete überging, und es sprieht
anch dieser Fall, wo dieser Zustand ohne irgend weitere Folgen auf das
Befinden des Hundes zu äussern, 2 Monate andauerte, sehr entschieden
dafür, dass die blosse Anwesenheit vieler Gallenbestandtheile im Blut und
die Nichtaussehdung derselben auf dem gewöhnlichen Wege den nach-

theiligen Einfluss auf den Körper nicht ausüben, welchen man vielfach anzunehmen geneigt war, und dass speciell weder die Verdanung und Ernährung noch die Functionen des Nervensystems erheblich davon afficirt werden. —

Der beschriebene Zustand unseres Hundes konnte nun geeignet erscheinen. gewisse Fragen über die Rolle der Galie im Organismus genaner zu verfolgen. Da es sich nicht allein mehr darum handeit, bloss zu erforschen, welebe Bedeutung die Anwesenheit der Gaile im Darm für die Verdauung und Resorption der Nahrungsmittel hat, soudern auch, welche Leistungen sie selbst alleufalls noch entfaltet, indem sie im Darm resorbirt und dann weiter umgesetzt wird, so war in dem Zustand des Hundes ein Mittel gegeben, iene beiden Fragen zu trennen. Es wurde bei demseiben nicht wie bel offenen Gallenfisteln die Galle der Verdauung und gleich zeltig der Ernährung resp. ihrer eigenen weiteren Umsetzung entzogen, sondern es lag die Möglichkeit vor, dass die ans der Leber resorbirte Galle für die letztere Function ebenso wie sonst verwerthet werde. Im Fall die letztere Bedeutung der Galie, d. h. ihre weitere Umsetzung, von einem bedeutenden Werth für die thierische Oekonomie ist, musste der Zustand dieses Hundes nicht den beträchtlichen Mebryerbauch von Nahrung erheischen. wie dies sonst bei Hunden mit Gallenfisteln nach der allgemeinen Annahme der Fall ist. Traf dies ein, so war zugieich erwiescu, dass die Galie nicht der Einwirkung der Verdanungsorgane bedarf, um weiter umgesetzt zu werden, im entgegengesetzten Fall aber war zu fragen, ob etwa die Galie bloss dadurch, dass sie erst in den Darmkanal gelangt, zu weitern Umsetzungen geeignet wird.

Von diesen Erwägungen geleitet batten wir bei Anlegung der Fistel an diesem Hunde mit offener Gallenfistel und einem ganz gesunden Hunde. Wir glanbten am besten gleichreitig Parallelversuche anzustellen, an einem Hunde mit offener Gallenfistel und einem ganz gesunden Hunde. Wir glanbten am besten gleichmässige Resultate zu erreichen, indem wir derel weibliche junge Hunde von demselben Wnrf nahmen, von deenen wir zwei operirten, den dritten unverletzt liessen. Die beiden ersten zeigten eine so grosse Achnickbeit, dass sie nur durch eine kleine Asymmetrie hiere Zeichnung zu unterschelden waren, der dritte war etwas mehr verschieden. Zur Zeit der Operation wog der Hund IV 3,124 Kilogr., Hund V, an dem die Fistel offen blieb 3,465 und der nicht operirte 3,193. Es war also die Ungleichbeit des Geweitles einen hielt bedeutende. Lelder nahm diesselbe bereits in der ersten Zeit nach der Operation, ehe die Versuche mit regelmässiger Flütterung möglich waren, bedeutend zu. Der Hund IV ((tetrisch). Weicher bei der Operation viel mehr zeilten batte, blieb hinter

dem andern operirten zurück, und wieder der unverletzte überholte belde, wobel sich zugleich zeigte, dass derselbe, vielleicht nur von einer Mutter mit den andern, einer etwas verschiedenen grösseren Race angehörte. Dieser Umstand in Verbindung damit, dass nicht selten einer oder der andere der Hunde seine bestimmte Portion Nahrung zu nehmen verweigerte. störte leider in erheblichem Grade die Resultate, welche wir dadurch zu erhalten hofften, dass wir einestheils die tägliche Nahrung, anderntheils das Körpergewicht der drei Hunde mit einander verglichen. Würden bei dem icterischen Hunde die Ernährungsverhältnisse in evidenter Weise denen des gesunden sich genähert haben, während der Hund mit offener Fistel mehr Nahrung bedurfte, se war mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schliessen. dass die nicht in den Darm gelangte, aber aus der Leber resorbirte Galle nech weitere Zweeke erfüllt habe; im andern Falle, wenn die Ernährung des Hundes mit geschlossener Fistel in ähnlicher Weise wie bei dem mit offener Fistel von den Verhältnissen bei dem gesunden Hunde abwich, war zu schliessen, dass die reserbirte Galle bei jenem keinen Ersatz für Nahrung geliefert habe.

Unsere Beebachtungen ergaben Folgendes.

Vom Tage der Operation bis zum 17. Oeteber bekamen die drei Hunde verschiedenartiges Futter nach Belieben. An jenem Tage wog

, V1 (night operirt) 4,690.

Es wurden dieselben nun mit gekochtem Ochsenmagen in der Welse gefülttert, dass jeder 4 seines Körpergewichts täglich erhielt. Nach 5 Tagen wog

der Fistelliund (V) = 
$$4,357$$
,  
der Gesunde (VI) =  $4,732$ .

Hierauf fiillt 1 Tag aus.

Nachdem dann jeder Hund drei Tage lang eine etwas grüssere, verbältnissmässige Menge desselben Futters erhalten hatte, weg

Das Verbältniss des Körpergewichts zu Anfang und zu Ende jeder Versuchsreibe war also bei preportionaler animalischer Nahrung:

|      |       | leter. Hund | Fistel-Hund | Ges. Hund |
|------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1, 1 | Reibe | 1:1         | 1: 1,035    | 1: 1,006  |
| 2. 1 | Reihe | 1:1,028     | 1: 1,075    | 1: 1,030  |

Da es sich in mancher Besichung missilich zeigte, die Hunde proportional ihrem Körpergewicht zu fützen, so versuchten wir, allen Hunden dieselbe absolute Menge zu geben, und als Prüfstein des Erfolge die Abund Zunahme des Kürpergewichts anzusehen. Es wurden die drei Hunde mit 660 grm. Pleisch (rob-gewogen, dann gekocht) jeder täglich gefüttert. Das Gewicht dereiben betrugt.

|                             | Icter. Hund | Fistel-Hund | Ges. Hund |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Am 29. Oct. (Anf. d. Vers.) | 4,200       | 4,383       | 4,737     |
| Am 7. Nov. (Ende d. Yers.)  | 4,334       | 4,375       | 5,110     |
| Verhältniss ==              | 1: 1,031    | 1:0,998     | 1: 1,078  |

Unmittelbar an diese Reihe von 9 Tagen anschliessend erhielten die Hunde je 840 grm. Fleisch täglich. Das Gewicht derseiben betrug:

|                 | Icter. Hund | Fistel-Hund | Ges. Hund |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| Am 7. November  | 4,324       | 4,375       | 5,110     |
| Am 10. November | 4,506       | 4,505       | 5,337     |
| Verhältniss ==  | 1: 1,039    | 1: 1,029    | 1: 1,044  |

Der ieterische und der gesunde flund nahmen 840 grm. Fleisch täglich noch 4 Tage länger zu sich, während der Fistelhund die Annahme verweigette. Für die helden ersten ergibt sich während der 7 Tage dauernden Fütterung mit 540 grm. Fleisch:

|                         | Actor. Januar | Cres. IIunu |
|-------------------------|---------------|-------------|
| Gewicht am 7. November  | 4,334         | 5,110       |
| Gewicht am 14. November | 4,715         | 5,713       |
| Verhältniss ==          | 1: 1,085      | 1: 1,117    |

Betrachten wir nun die mitgetheilten Beobachtungen, so zeigt sich für die beiden Versuche, wo die Hunde mit einer Hrem Kürpergewichte proportionalen Menge Ochsenmagen gefüttert wurden (einmal 6 Tage, dann 3 Tage) das auffallende Resultat, dass der Hund mit offener Eistel an meisten an Gewicht zugenommen hatte, der ieterische und der gesande Hund dagegen sich beinabe gleich standen. Bei der Fütterung mit einer für alle Hunde gleichen Menge Fleich dagegen zeigte sich das Gewicht des Fistelhundes am geringsten, etwas hüber das des Ieterischen, am höchsten das des Gesunden, und zwar ist dies sowohl bei der Fütterung mit einer geingeren Portion (560 gran) der Fall, wo das Gewicht des Fistelhundes sogar etwas abnahm, als hei der Fütterung mit einer größeseren Menge (840 gran). Es wirde aus diesen beiden Versuchen also hervorgehen, dass der ieterische Hund, bei welchem bie Galle nicht nach aussen entelert wurde, ein etwas geringeres Nahrungsbedüfniss hatte, als der Fistelhund, bei men is gass verberen ginz; dass dagegen der genude Hund,

mit derselben Nahrung noch mehr Körpersubstanz zu bilden vermochte. und zwar ist hlerbei noch zu berücksichtigen, dass derselbe schon vorher der schwerste war, also eine grössere Menge Nahrung nöthig sein sollte, um ihn nur bei seinem Gewicht zu erhalten. Der Schluss, den man ziehen könnte, dass die Galle nach ihrer Aufsaugung aus den Gallenwegen des Icterischen zwar einigen Beitrag zur Ernährung liefere, aber nicht soviel als bei dem gesunden, wo sie in den Darm gelangt, wird jedoch beeinträchtigt durch das obige Resultat der proportionalen Fütterung und durch die Erwägung, dass wir es mit Hunden noch während der Wachsthumsperiode zu thun hatten, von denen der eine wenigstens vermöge seiner Individualität eine grössere Neigung zu haben schien neue Masse anzusetzen, d. i. grösser zu werden. Der Icterische starb leider ehe dieser Umstand durch Erreichung der völligen Grösse aller Hunde beseitigt werden konnte, und wir können daher die oben angeregten Fragen noch nicht für hinreichend erledigt ansehen. Doch bemerken wir, dass auch in der letzten der mitgetheilten Versuchsreihen der Icterische weniger zugenommen hatte, als der Gesunde.

Unsere Versuche geben auch einiges Material für die Untersuchung der von Bidder nnd Schmidt sowie von Arnold angeregten Frage, wie viel Nahrung ein Hund mit Gallenfistel verhältnissmässig bedürfe? Arnold kam zu dem Resultat, dass ein gesunder Hund auf ein Kilo Körpergewicht etwa 60 grm. frischen Rindfleisches oder 37.33 grm. Roggenbrods bedarf, ein Hund mit Gallenfistel dagegen etwa § mehr Brod oder § mehr Fleisch (96 grm.). Bidder und Schmidt halten 50 grm. Fleisch auf 1 Kilo Körpergewicht für hinreichend. Indem wir unsere Erfahrungen hierither mitthellen, milssen wir von vornbreien bemerken, dass die Hunde, von denen zuletzt hier die Redc war, während des grösseren Thells der Versuche noch im Wachsen begriffen waren, was natürlich von Einfluss auf die Resultate sein mass.

Bei Fütterung mit 200 grm. gek. Ochsenmagen auf 1 Kilo Körpergewicht nahm der gesunde Hund und ebenso der Fistelhund zu und zwar letzterer in einem stärkeren Verhältniss (s. oben).

Bei Fütterung mit 110 grm. Fleisch (roh gewogen, aber gekocht verabreicht) nahm der gesnnde Hund zu. Der Fistelhund dagegen nahm bei 125 grm. Fleisch eher etwas ab, bei 186 grm. Fleisch dagegen etwas zu.

Als beide Hunde 11 Tage lang die gleiche Menge gemischter Nahrung erhielten, zeigte sich, dass der Gesunde bei 35 grm. Fleisch und 53 grm. Erod auf 1 Kilo Thier sich ziemlich gleich blieb, während der Fistelbund bei 44 grm. Fleisch und 41 grm. Brod etwas zunahm. Noch später, als der gesunde Hund sein Wachsthum nahesu vollendet hatte, erhielt er sich mit 59 grm. Pleisch so ziemlich auf seinem Gewicht. Dasselbe war mit dem Fistelhund der Fall, als er 82 grm. Fleisch erhielt.

Endlich lat aus Tabelle II über den dritten Hund, dessen Wachsthum vollendet war, als Resultst einer 7 Ligigen gleichmissigen Fütterung zu entnehmen, dass der Hund, dessen Fistel zu jener Zeit in gutem Flusse crhalten wurde, bei 94 grm. Fielsch amf 1 Kilogr. des Körpergewichts etwas zunahm (von 5,69 auf 6,30 kilogr.).

Stellen wir die von Anderen wie von uns über den fraglichen Punkt an Gallenfistelhunden gemachten Erfahrungen übersichtlich zusammen, so ergibt sich folgende Tabelle:

|    | Beobachter.       | Nahrung<br>auf 1 Kilogr. Hund. | Zu- oder<br>Abnahme. | Bemerkungen.                                                                        |
|----|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bidder u. Schmidt | 26,6 grm. Pleisch              | Abnahme              | In 34 Tagen sank das Ge-<br>wicht von 6 auf 3,41 Kilo.                              |
| 2  | n n               | 94 " "                         | Gleich               | Hund III.                                                                           |
| 3  | , ,               | 79 " (herechnet)"              | n                    | Der Hund war noch nicht<br>ganz ausgewachsem u. nahm<br>später, nach Wiederherstel- |
| 4  | Arnold            | 96 grm. Fleisch                | ,,                   | lung d.Gallengangs rasch zu.                                                        |
| 5  | Wir               | 94 " "                         | Geringe<br>Zunahme   | Hund III. Ausgewachsen.                                                             |
| 6  | 7                 | 125 " "                        | Geringe<br>Abnahme   | Hund V. Noch lange nicht<br>ausgewachsen.                                           |
| 7  | ,                 | 186 " "                        | Zunahme              | Ebenso.                                                                             |
| 8  | ,                 | 44 , , ,<br>u, 41 grm. Brod    | ,,                   | Ebenso.                                                                             |
| 9  | 77                | 82 y Fleisch                   | Gleich               | Fast ausgewachsen.                                                                  |
| 10 | 2                 | 200 magen.                     | Zunahme              | Hund V. Lange nicht aus-<br>gewachsen.                                              |

Offenbar stimmen alle Erfahrungen darin übereln, dass IInnde mit Gellenblasenfisteln eine beträchtlich grössere Nahrungsmenge bedürfen, als gesnnde, und zwar seheint das Minimum ca. 80 grm. Fleisch zu sein, während 100 grm. für erwachsen Thiere stets auszureichen scheinen.

Etwas anders stellt sich die Sache bei Hunden, die noch nicht ausgewachsen sind. Solche bedürfen nach unsern Beobachtungen im gesunden Zustande mehr Nahrung als völlig erwachsene, und ebenso reichen die ca. 50 gms. Fleisch utcht aus, einem Gallenfatelhand neben der Kribaltung der Körpermasse und dem Gallenverlust auch Material zum Wachstlum zu gebon. Hund IV von Błd d'er und Sch mi d t blieb bei 79 gms. Fleisch gleich, während er später nach Wiederrefüfnung des Gallenganges heträchtlich zusahm, und Hund V von uns nahm zogar bei 125 gms. Fleisch um ein Geringes ab. Dagegou zeigt der derseibe Hund, dass eine nech grössere Nabrungsmenge recht wehl im Stande ist, trotz des Gallenverlustes noch eine bedeutende Zunahme des Körpergewichts herbeiraführen. Sein Wachsthum, während die Fistel stets offen war, betrug die Hälfte des Gewichts, welches er bei der Operation gehabt hatte. Es ist somit zu gleicher Zeit sicher, dass die Galle auch für die Anbildung der Körperaubstans während des Wachstlums keine wesentliche Rolle spielt.

## Ueber das Vorkommen von perforirenden Geschwüren und Arterieningrustationen bei Hunden mit Gallenblasenfisteln.

Wir haben sehon in unserem vorigen Berichte angeführt, dass ein Ilund, an welchem wir längere Zeit hindurch eine Gallenblasenfisstel unterhalten hatten, ziemtlich rasch an Geschwüren zu Grunde ging, welche diebt am Pylorus im Duodenum sassen und den bei Menschen daselbst wie im Magen vorkommenden runden, chronischen, perforienden Geschwüren durchaus ähnlich waren. Wie es bei diesen häußig geschieht, so hatte auch bei dem Itunde die Arrosson einer Artseie eine letale Blutung veranlasst.

An denselben Geschwüren in hüchst ausgeprägter Form sahen wir später den Hund, welchen wir ieterisch gemacht hatten, zu Grunde geben, und bei diesem wurden wir auf eine andere unfälleded Veränderung aufmerksam, nämlich auf Verdickungen und Incrustationen der Eingeweidearterien. Diese letzteren finden wir endlich auch an einem dritten Hunde, der mit einer Gallenblasenfistel starb, jedoch ohne Geschwüre.

Obschon wir nicht im Stande sind, deu Zusammenhang dieser pathologischen Befunde mit den dnrch die Operation gesetzten Zustinden nachzuweisen, so glauben wir doch die Aufmerksamkeit auf diese Verhültnisse leaken zu müssen, indem wir sie etwas ausführlicher besprechen.

Der ieterische Hund latte sieh noch 5 - 6 Tage vor seinem Tode auseheinend durchaus wohl befunden, bekam aber in den letzten Tagen einen auffallend dicken Baueb, der auch sehmerzhaft wurde, so dass das Thier sich 1 - 2 Tage vor dem Tode nicht mohr von der Stelle bewegte. Trotz des auffülligen Uebelbefundens nehlum er seine Nahrung bis zum letzten Tag. Bei der Section fand siehe sunfichst am Galleuspaparat Golgander.

Die äussere Fistelöffnung war auffaliender Weise wieder geöffnet, so dass man mit einer Sonde leicht in die Gallenblase eindringen konnte. Da der-Hund bis in die letzten Tage häufig untersucht worden und von der Fistel kanm die Spur einer Narbe übrig geblieben war, so kann diese Wiedereröffnung mit Bestimmtheit als erst in der letzten Zeit vor dem Tode, wahrscheinlich unter dem Einfluss des den Bauch ausdehnenden Exsudates, gesehehen angegeben werden. Der innere mit einer schleimhautähnlichen Membran ausgekleidete Kanal war vermuthlich nie völlig obliterirt und nur die äussere Mündung durch eine dünne Hautnarbe verschlossen gewesen. Von der wiederhergestellten aussern Oeffnung erstreckte sich ein 1" langer neugebildeter Gang in die Gallenblase, welche kaum geschrumpft erschien. Die Gallengunge standen in offener, weiter Communication mit der Blase, waren erweitert bis in die Leber hinein, die Hauptstämme bis zu 4-5". ihre Wandungen etwas verdickt. Der Ductus eholedochus war gegen den Darm hin verschlossen und zwar lag dieses blinde Ende 3/4" von dem Stück entfernt, welches mit dem Darm in Verbindung geblieben war. Letzteres war vom Darm her wie gewöhnlich offen und endigte dann auch blind. In der Umgegend dieser blinden Enden, sowie an verschiedenen Stellen der Leberoberfläche fanden sieh derbe, verlöthende Bindegewebsneubildungen, die zum Theil gelbbraun pigmentirt waren, so namentlich am Zwerchfell. An der Oberfläche der Leber waren die Spuren der bei der Operation entstandenen Einrisse in die Substanz derselben als vollkommen verheilte Narben zu sehen. Die Leber war eher kleiner, im Innern braunroth, von vieler blutiger Flüssigkeit durchtränkt, welche sehr zahlreiche farblose, einkernige Körperehen enthielt. Die Leberzellen waren normal, blass, enthielten kein Fett; Gallensarbstoff war nur je um die Centralvenen in gröberen Körnern zu sehen. An einigen Stellen der Lebersubstanz waren gallige Abscesse bis zu Bohnengrösse, theils älter, theils frischer. Zucker wurde in der Lebersubstanz wenig, im Herzblut nicht gefunden.

Die gelbe Fürbung durch Gallenfarbstoff war zunächet an allen bindegewebigen Theilen sehr intensiv, an Schnen, Bändern, Cutis, Perichondrüun, nieht deutlich am Knorpel selbat, wohl aber am Knoehen, an Arterienhäuten, cheuso am Neurlien, während das Gehirn nieht deutlich gelb
war, und an der peripherischen Nervennasse dasselbe der Fall zu seyn
selnien. Perimystum stark gelb, während die Muskeflasern selbst weich,
brüchig, weeig quergestreift waren, und leicht in k\u00fcrnig-klumpige Massen
zericlean. Das Panereas war durchaus, ferner die Corticalsubstanz der
Nieren ebenfalls gelb, an der Oberfläche mit stecknadelkonfgrossen Blutergüssen. In Krystallinse und Glaskörper bemerkten wir keine gelbe F\u00e4rGrüssen. Das Varstallinse und Glaskörper bemerkten wir keine gelbe F\u00e4r-

bung, wobl aber an der Hornbaut, besonders wenn sie gefaltet wurde. Die Lympbdrüsen fast üherall vergrössert, an vielen die Alveoien granlich, die Zwischenräume gelblich infilitrit, so dass die ersten sebr deutlich abstachen. Der Milchbrustgang enthielt wie andere grosse Lymphatämme gelblich-wässeriges Fluidum. Das Blut war wässerlg, mit weichem Gerinnsel, enthielt in beiden Herzventrikein ungemein viele farblose Zellen, worunter grosse bis 0,01", zum Theil mit Körnchen besetst. Die ober-flüchlichen Hautvenen waren mit Blut sehr stark gefüllt; das Zellgewebe der Schangegeod ausserdem mit gehem Serum infilirit.

Ein weiterer Befund in der Unterleibshöhle enthielt offenhar die nächste Ursache des Todes. Die Höble des Peritoneums war mit vieler gelhröthlicher, trüber Flüssigkeit erfüllt, in welcher mikroskopische Speisereste nachzuweisen waren, als Kennzeichen der Perforation, welche sich am Duodenum vorfand. Die Gedärme, sowie die Wände der Bauchhöhle, waren mit grünlichen, zum Theil blutigen Ausschwitzungen überzogen. Der Magen enthielt vielen Schieim, der mit Blut, zum Theil in geronnenem Zustand gemischt war. In der Pylorushälfte waren 7 Stellen von 1-5" Durchmesser, an welchen die Schleimbant theils scharf nmschrieben, mitfrischem, zackigem Rand losgestossen war, theils blutig infiltrirt, der Abstossung mehr oder weniger nabe sich zeigte. Im Duodenum sassen dicht am Pylorus zwei rundliche, ältere Geschwijre von 6-8" Durchmesser, welche bereits bis in die Muskelbaut reichten, während die Schleimbaut an einem grossen Theile des Umfangs nach aussen gezogen den Rand glatt überkleidete. Der Grund der Geschwüre war durch derbe Adhäsionen mit der Leber verlöthet. Ein drittes, kreisrundes Geschwür von 4" Durchmesser sass unter der Mündung des Gailengangs an der aussern Wand des Duodenums. Die Schleimhant fehlte bier in der ganzen Fläche und war am Rande scharf abgestossen noch ohne Einziehung; in der Mitte des Geschwürgrundes endlich war eine rande. 1" grosse Perforation des Peritoneums, welche aussen durch keine Anlöthung geschlossen war. Ausserdem fanden sich an der Duodenalschleimhant zicmlich ansgedebnt unregelmässig streifige und buchtige Züge, weiche durch Färbung, tieferes Niveau, Zottenmangel, derbes Gewebe sich als mehr oder weniger oberflächliche Narben zu erkennen gaben, denen schr ähnlich, welche man nach oberflächlicher Arrosion der Schleimhäute durch Mineralsäuren sieht. - In der Milz fanden sich einige derbe, umschrichene, gelb-röthliche Infiltrationen, wie man sie sonst als sogenannte metastatische Fibrin-Einlagerungen bezeichnet. -Endlich sind Veränderungen an den Aesten der Arteria coeliaca, sowie der mesenterica zu erwähnen, namcutlich der gastroduodenalis, pancreaticoduodenalis, coronaria ventriculi dextra, dann einigen Stellen der hepatica, gostroepiploicee und fienalis, und wieder ziemlich ausgepreigt in einigen rami intestinalex. Es waren diese Gelässe beim Anfühlen durch harte Knötchen von Stelle zu Stelle ausgezeichnet, und man sah dort an der Innenfläche weissliche Plätichen, welche sich unter dem Mikroskop als vorwiegend aus kohlensaurem Kalk bestehend erwiesen. Dieselben sassen nauentlich an den Theilungswinkeln der Gefässe. Die Ursprünge und manche Acste der genannten Arterien waren frei, ebenso die andern Arterien des Körpers, namentlich auch die Aorta und die Hirnarterien. Auch im Herzen fand sich nichts Abnormes. — Mit Ricksteht auf die Geschwirte im Darm ist noch zu erwälnen, dass der Hund bereits 6 Wochen vor dem Tode einigemal blutlgen Koth hatte, was für das Alter eines Theiles der Geschwüre einen Anhaltspunkt geben könnte, doch düfren wir nicht versehweigen, dass wir auch von Hunden, an welchen wir später keine Geschwüre einigemale blutigen Koth gesehen haben.

Der Hund V, welcher die offene Gallenblasenfistel fast 8 Monate hindurch sehr gut ertragen, und indessen um fast 3 seines ursprünglichen Gewiehtes sugenommen hatte, wurde zwei Tage vor seinem Tode traurig, frass nicht mehr und wollte sich nicht mehr bewegen. Einige Tage zuvor hatte er bräunliche Diarrhöe, zuletzt war der Koth dunkelbraun, fest. Ueberhaupt haben wir bei versebiedenen Hunden mit Gallenblasenfisteln gefunden, dass der Koth keineswegs immer hell, graulich ist, wenn keine Galle in den Darm kommt, sondern dass bei gewisser Nahrung (z. B. Ochseumagen und Schwarzbrod) auch häufig ganz dunkler Koth erscheint. Bei der Section fanden wir 16 Stunden nach dem Tode sehr bedeutende Todtenstarre, in der Bauchhöhle keine Flüssigkeit, Adhäsionen sehr mässig, bloss in der Umgebung des Fistelcanals nud zwischen einzelnen Leberlappen, die Gallenblase durch einen kaum 1 Zoll langen Canal mit der Fistelöffnung verbunden, nicht bedentend erweitert, ihre Wlinde verdickt. In der Blase lag ganz mit Gallentheilen inerustirt eine kleine silberne Cantile, welche vor langer Zeit bineingeschlüpft war. Ihr ansserstes Ende hatte sich etwas seitwärts vom Fisteleanal in eine kleine Ausbuchtung begeben, wodurch die Wiederentsernung derselben verhindert wurde. Ansserdem enthielt die Blase sehr schleimige Galle mit etwas gelbbraunem Sediment. Die Gallengänge waren etwas erweitert und verdiekt, der Duct. choledochus verschlossen, sein Ende in einen derben Knoten dieht am Pylorus eingelagert. Die Leber braunroth, die Milz mit einigen dunkelrothen, nicht umschriebenen Flecken. Der Magen enthielt viel Schleim, ausserdem Haare und Gras, welche sieh auch durch den ganzen Darmeanal vorfanden, die Sehleimhaut des Magens

und ebenso des ganzen Darms war stark eaterrhalisch afficirt, trüb, verdickt, gewulstet, Zotten und Drüsen des Darms sehr deutlich, der Inbalt in den obern Darmpartien gelbgrau, weiterhin brünnlich, breiig, Blut darin nirgends nachzuweisen. Der Pylorus war durch den erwähnten narbigen Knoten etwas verengert, für eine starke Federspule durchgängig, die Mündung des Duct. choledochus 21 Zoll vom Pylorus entfernt, der Gang 1 Zoll weit offen, dann ganz verschlossen, so dass die beiden blinden Enden desselben sehr weit voneinander lagen. An den übrigen Organen nichts zu finden, mit Ausnahme der Gefässe. Die Aorta war ganz glatt, nur in der Nähe einiger Intercostalmundungen waren ein paar kleine gelbliche Fleckchen zu finden. Der Anfang der coeliaca und mesenterica war noch normal, aber sämmtliche Aeste der ersteren zeigten eine Veräuderung der Innenhaut. Sie war netzartig gefaltet, sehr rigid, brüchig, fühlte sieh raub an, und es waren einzelne weissliche, feste Punkte eingelagert, die besonders beim Sehneiden bemerkbar waren. Die Veränderung war mehr ausgebreitet, nicht so auf einzelne Punkte concentrirt, als in dem früheren Fall. In den Aesten der mesenterica fand sieh ein ähnlicher Zustand, besonders da wo sich der Stamm in die Endäste auflöst. Von allen andern Arterien waren nur an der Theilung der carotis externa einige mebene, rigide und kalkhaltige Stellen zu finden, in einer Nierenarterie eine zweifelhafte Unebenheit, sonst nirgends, obschon alle grösseren Arterieu untersucht wurden.

Wir haben also in 2 Fällen von Gallenblasenfsteln unter 5 secirten ehronische (perforireude) Duodenalgesehwüre gefunden, in einem drittenGastro-intestinaletatarth. In den beiden frilher getüdeten Hunden, wo bei einem sich der Gang regeuerirt hatte, waren sieher keine Geselwüre vorhanden. In zwei Fällen haben wir Internstation der Engeweidearterien gefunden, in den friiheren aber waren dieselben nicht nntersuelt worden. Diese Erfahrungen sind einmal für die hier zunächst in Frage steheuden Verhältnisse der Gallenseeretion, dann für die Kenntniss des perforirenden Darmgesehwürs der Beachnung werth.

Pathologische Veränderungen, welche bei Hunden, an denen Gallenblasenfisteln angelegt wurden, nach längerer Zeit erst zum Tode führen, sind nämlich dadurch von besonderem Interesse, dass der Tod solcher Hunde, welche längere Zeit die Fistel getragen hatten, als Hauptargument bei der Beantwortung der Frage nach der exermentiellen Natur der Gälle beuutzt worden ist. Selwann, dem die Wissensebaft die Anregung zu den in Frage stehenden Experimenten verdankt, betrachtete den Tod der Hunde, nachlend mie Fistel Bingere Zeit bestanden batte, als Beweis dafür, dass die Galle eine für das Leben nothwendige Rolle spiele. Hieregen wurde jedoch von Bidder und Schmidt geltend gemacht, dass die Inanition, welche Schwann als Ursache des Todes betrachtete, nicht eintrete, wenn die Nahrungsmenge der Thiere entsprechend vermehrt werde. Dieser Einwurf fällt aber, sobald Hunde auch bei reichlicher Nahrung dennoch zu Grunde gehen, und es ist daher von Wichtigkeit, die Todesursachen solcher Hunde genau zu kennen. Ein Bedenken, welches Frerie bs (Verdauung in Handwörterbuch der Phys. S. 837) in dieser Beziehung äusserte, dass nämlich Hindernisse im Abfluss der Galle dem Leben der Thiere nachtheilig sein könnten, glauben wir nach unsern Erfahrungen nicht hoch anschlagen zu dürsen, da die beiden Hunde, an welchen die Gallenretention eine vollständige war, demungeachtet sich lange Zelt hindurch wohl befanden und an Gewicht zunahmen. Ebensowenig bemerkten wir an zwei Hunden mit offenen Fisteln, bel denen aber, wie die Untersuchung des Harn's nachwies, zeitweise eine Partie der Galle zurückblieb, dass dieselben sich damals übler befunden hätten. Auf jeden Fall sterben Hunde an der Gallenretention, die doch nicht plötzlich eintritt, nicht so rasch, als dies bisweilen wirklich geschieht. Ausser den von uns selbst beobachteten Hunden verlor Nasse einen Hund, der längere Zeit eine Fistel getragen und in dieser Zeit trotz mehrfachen Uebelbefindens nur um 1 Kilogr. (1 scines Gewichts) gegen früher abgenommen hatte, nach wenigen Tagen Unwohlseins, während deren das Thier um 11 Kilogr, leichter geworden war. Der Bauch war hydropisch angeschwollen. Die Todesursache ist nicht mit Bestimmtheit zu entnehmen, doch glaubte Nasse, dass der Hund an Erkältung gestorben sei. Dieselbe Ursache beschuldigt Arnold, dem ein Hund, der 10 Wochen hindurch eine Fistel gut getragen hatte, rasch an Bauchfellentzündung starb, In diesem Falle ist also iedenfalls wie in den beiden ersten von uns beobachteten Todesfällen weder Gallenretention noch Inanition die nächste Ursache des Todes gewesen, und in dem Fall von Nasse ist dies wie in dem letzten von uns berichteten im höchsten Grade wahrscheinlich. Bidder und Schmidt geben nur von zwei ihrer gestorbenen Hunde einen Sectionsbericht und haben für dieselben eine zu geringe Nahrungsmenge als hinreichende Ursache der Abnahme und des Todes nachgewiesen. Doch geben sie von einem der Thiere (S. 106) einen Befund in dem Magen an, welcher mit dem von uns zweimal (einmal im Duodenum) gefundenen offenbar im Wesentlichen übereinstimmt, nämlich in der rechten Hälfte des Magens zahlrelehe Echymosen von der Grösse eines Stecknadelkopfs bis zu der einer Bohne. Sie hatten ein verschiedenes Alter, und manche erschienen bereits als ein flaches Geschwür mit schwarzrothem Grunde

Es sind also unter der verhältnissmässig geringen Anzahl von Sectionen, welche nach längerer Absperrung der Galle vom Darm angestellt worden sind, bereits drei Fälle, wo Geschwürbildung Im Duodenum auftrat, und dass diese nicht gleichgültiger Art lst., beweisen unsere beiden Fälle, wo sie offenbar die Veranlassung des Todes war, einmal durch Blutung, das anderemal durch Perforation. Bei dem dritten Hunde glauben wir ebeufalls ein Leiden der Darmschleimhaut (ausgedehnten Gastrointestinalcatarrh) als Todesursache anschen zu müssen, wogegen wir über die Fälle von Nasse und Arnold uns kein Urtheil erlauben, da dieselben des Zustands der Darmschleimhaut keine Erwähnung thun. Man wird also künftig in allen ähnlichen Fällen nach derlei Affectionen des Magens und Darms sorgsam zu schen haben, besonders wo blutige Dejectionen oder Peritonitis vorhanden waren. Aber auch wo solehe Geschwüre nicht zu finden sind, wird man schr vorsiehtig sein müssen, ehe man den eingetretenen Tod dem Verlust der Galle als solchem zuschreibt, indem die operirten Hunde auch andern Affectionen vielleicht mehr ausgesetzt sind als gesunde.

Wir glauben demnach, dass man rücksichtlich der Hauptfrage, deren Beantwortung durch die Anlegung von Gallenblasenfisteln nach Sehwann's Vorgang bezweckt wurde, nämlich, ob das Leben nach Ableitung der Galle auf die Dauer erhalten werden könne, mit grüsster Vorsiebt verfahren muss. Denn einerseits zeigt sich , dass operirte Thiere nicht bloss durch Nahrungsdefeet, sondern auch bel reichlicher Nahrung häufig nach längerer Zeit erst zu Grunde gehen, durch Zufälle, welche dem Abfluss der Galle nicht direct zugesehrieben werden können. Andererseits aber glauben wir aus unseru Versuchen, sowie dem von Nasse, dessen Hund beim Tode Gallenfarbstoff im Urin hatte, folgern zu müssen, dass die Ableitung der Galle in viclen Fällen nicht vollständig geschicht, und vielmehr trotz der Fistel ein Theil der Galle dem Körper verbleibt, indem er resorbirt wird. Es können nach unserer Ueberzeugung nur solche Versuche den vollständigen Beweis liefern, dass die Galle ganz entbehrt werden kann, wo zugleich der Nachweis gegeben wird, dass eine hinreichend lange Zeit hindurch keine Gallenbestandtheile im Urin aufzufinden waren, und da dies bei den bisher genauer bekannt gewordenen Versuehen kaum der Fall war, so kann jene Frage noch nicht als völlig entschieden betrachtet werden, obsehon wir für uns der Ansieht sind, dass auch Hunde, bei denen obige Bedingung eingehalten wird, unter sonst günstigen Umständen am Leben bleiben werden. Es ist sehr zu bedauern, dass Schwann, der allein eine grosse Reihe von Versuchen angestellt hat, wobei die völlige Ableitung der Galle sicher gestellt wurde (s. Handwörterb, d. Phys. Art. Verdauung S. 837), seine Resultate noch nicht veröffentlicht und dadurch die Frage zur Lösung gebracht hat, denn die Angabo (a. a. 0.), dass alle Hunde gestorben seien, wenn auch einer erst nach einem Jahr und ein anderer nach 4 Monaton, läset nach dem Obigen immer noch Zweiteln Raum, so lange die Sectionszerulate nicht bekannt sind.

Wir wollen nun noch einige Bemorkungen über die Geselhwüre im Magen und Darm, sowio über die Arterioninerustation beistigen.

Es erhebt sich natürlich zunüchst die Frage: Stehen diese Verindermegen mit der voraugegangenen Operation sowie unter sich in Irgend
einem Zusammenhang und wenn, in welchem? Wir laben zu erfahren
gesucht, ob etwa solele Geschwüre bei Hunden überhaupt ein sehr hünfiges
Vorkommniss seien, im Allgemeinen mit negativem Erfolg. Doch fanden
wir, von Vireho w aufmerksum gemaelt, dass Lebert (Vireho w
Pathol. n. Therapie. Gefüsskrankheiten S. 89) morrer Hunde mit tiefen
Geschwüren im Mageu und Duodenum beobachtet hat und das Vorkoumen dorselben als häufig bezeichnet. Ebenso fragten wir, ob etwa bei
Hunden die Eingeweideraterien vorwiegend der Verkalkung ausgesetzt zu
seln pflegen, fanden aber wenigstens in 2 anderen Fällen nichts davon.

Was die Form der Geschwüre betrifft, so entspricht dleso vollkommen dem, was man bei Mensehen im Magen und, seltener, im Duodenum als cinfaches chronisches oder perforirendes Geschwür bezeichnet. Sowohl das frische als das ältere, theilweise vernarbte und aussen verlöthete, als endlieh das zur Porforation führende Gesehwür war völlig mit jenem identisch. Dagegen war die lange controverse Entstehungsart der Geschwüre hier auf eine Weise evident, wie man sie bei Mensehen ohne Zweifel änsserst selten zu sehen Gelegenheit hat. Es war nämlich eine vollkommene Uebergangsreihe von hämorrhagisch infiltrirten Stellen der Sehlelmhaut zu vollkommen ausgebildeten Geschwüren in dem Magen und Duodenum des icterischen Hundes nebeneinander zu verfolgen. In dem Fall bei Biddor und Sehmidt scheint der Zustand ein ähnlicher, nur weniger weit gediehen gewesen zu sein. Es waren bei unserem icterischen Hunde zu sehen; einfach blutig infiltrirte, umschriebene Stellen, solehe mit geringerer oder stärkerer Vertiefung, Erosion, dann solche, wo die ganze infiltrirte Partio durch eine scharfe Linie oder Spalte gegen die Umgebung abgegränzt war, endlich Stellen, wo dieselbe gänzlich herausgefallen war, so dass ein Substanzverlust mit ganz scharfen, jedoch nicht ganz glatten Rändorn entstand. dessen Form aber im Magen nicht gerade rund war. Bekanntlich hat Rokitansky längst die Vermuthung aufgestellt, dass das fragliche Geschwür mit einer acuten, umsehriebenen rothen Erweichung (hämorrhagischen Erosion) oder einer umschriebenen Ertödtung der Schleimhaut zu Schorf beginne, und Virehow hat sieh später dahin ausgesprochen (Archiv V 362), dass eine locale Störung oder Unterbrechung der Circulation die Veranlassung zu einer Corrosion durch die Säure des Magensaftes, wie sie Günsburg annahm, werde, und dass diese hämorrhagische Necrose durch Erkrankung und Verstopfung der Arterien oder Stauung des Blutes zu entstehen pflege. Diesen Aufstellungen entspricht das was wir geschen haben sehr und ist in Bezug auf die Einwirkung der Magensäure zu erinnern, dass dieselbe hier bei Aussehluss der Galle im Duodenum vielleicht immerhin eine intensivere war, als dies sonst der Fall ist, woraus möglichenfalls das vorzugsweise Austreten der Gesehwüre im Duodenum (der bei Mensehen seltenere Fali) sich erläutern könnte. Es hat nämlich zwar Frerlehs angegeben, dass die Galle die Säure des Mageusastes nicht zu neutralisiren vermöge, es könnte aber demungeachtet die Galle der Duodenaloberfläche einen gewissen Schutz gegen die Einwirkung der Säure gewähren. Ob die oberflächlichen Narbenzüge, welche sieh ansnahmen wie vou früherer Arrosion durch Säuren herrührend, eine solche Erklärung zulassen, wagen wir nicht zu bestimmen. Dagegen würde der Umstand, dass die Gesehwsire auch hier bloss im Duodenum, nicht aber weiter hinab im Darm vorkamen, unter Voraussetzung der Mitwirkung der Magensäure seine Erklärung darin finden, dass nach Frerichs auch an Hunden mit unterhundenem Gallengaug sehon im obern Theil des Dünndarms eine alkalische Reaction an die Stelle der sauren tritt.

Nach dem Angeführten liegt es sehr nahe, einen Zusammenhang des zweiten Befundes, nämlich der Arterienerkrankung mit der Geschwürbildung auf der Gastroduodenalschleimhaut anzunehmen, so dass die letztere von der ersteren wenigstens begünstigt werde. Es ist bekannt, dass Veränderungen der Arterienwände Hindernisse in der Circulation und hämorrhagische Infiltration in verschiedeneu Organen hervorbringen können. Im vorliegenden Falle konnten wir zwar nicht nachweisen, dass die Arterien in Folge der Veränderungen an den Wänden welterhlu wirklich verstopft waren, was durch die Kleinlicit der Aestehen und ihren Verlauf durch narbige Massen vercitelt wurde, dafür ist aber sehr bemerkenswerth, dass bei dem icterischen Hunde gleiehzeitig mit den Darmgeschwüren in der Milz Infiltrationen vorkamen, welche man sonst allgemein als Folge gestörter Circulation von den Arterien her betrachtet. Dass es in dem andern Fall, wo wir Veränderungen an der Innenfläche der Eingeweidearterlen fanden, (noch ?) nicht zur Entstehung der Geseliwüre gekommen war, ist natürlich kein Beweis gegen einen solchen ursächlichen Zusammenhang, dessen bestimmte Feststellung allerdings erst von einer grösseren Zahl von Fällen zu erwarten lst.

Eine weitere Frage ist aber, wie kommt es zur Verdickung und Incrustation der Eingeweidearterien? Man ist um so mehr versucht diesen Befund mit der vorangegangenen Operation in Verbindung zu hringen, als die übrigen Arterien des ganzen Körpers fast völlig frei von der fraglichen Veränderung waren, und es sieh um junge kaum völlig ausgewachsene Hunde handelte. Doch sind auch hier weitere bestätigende Erfahrungen nöthig, ehe es erlaubt sein wird, über die Art und Weise des Zusammenhangs der Arterienveränderung mit der Anlegung einer Gallenblasenfistel eine Ansicht aufzusteilen. Bei der grossen Wichtigkeit, welche solche Arterienerkrankungen haben, würde eine weitere Aufklärung dieses Verhältnisses ohne Zweifel von hohem Interesse sein. Sollen wir jetzt schon eine Vermuthung äussern, so wären wir geneigt, nicht die Verschliessung des Gallenganges als solche, sondern andere nebenbei durch die Operation erfolgende Veränderungen namentlich die beträchtliche Narhenbildung in der Umgegend als praächliches Moment anzusehen. Hiebei wäre einmal att einen directen Einfluss auf die benachbarten Arterien, dann aber auch an eine Einwirkung auf die starken, der Operationsstelle sehr nahe liegenden Nerven zu denken, welche mit dem plexus coeliacus in Verbindung stehen. Ohne hierauf weiter einzugehen begnügen wir uns zu bemerken, dass wir in der Hoffnung vielleicht diejenigen Momente, welche die Arterienerkrankung berbeiführen, isolirt in Wirksamkeit zu setzen, vor mehreren Monaten einen Versuch angestellt haben. Wir haben nämlich einem Hunde nach Eröffnung der Bauchhöhle einen Theil der Nerven, welche den Ductus choledochus begleiten, ausgeschnitten, was durch die mikroskopische Untersuchung constatirt wurde. Der Hund befindet sich aber zur Zeit noch durchaus wohl.

A norkung. In der Sitzung der phys.-med. Gesellschaft vom 25. October, 1855 bes Here Virtschow einer Fall vorgeiset, vo bei der hornischer Lebbenffesten sich Kaltsplaten in der auch nonst achr merkwürdig veränderten Fend porine gebildet hasten und Herr Bamberger erwähnte eines ländlichen Falles von inernatation der Förstdere bei Verschliesung des Gallengauges. Deschon in diesem Fällen der nähmer Fexus ebenfälle noch nickt klar ist, weigen sie doch darunf hin, dass unsere Beobachungen an den Arterien lickt in zufälliger, ganz fendandiger Berüng gewesen nänd.

4) Ueber die Ausscheidung von Harnstoff und Schwefelsäure durch den Harn bei einem Hunde mit künstlich erzeugtem Icterus und bei einem Hunde mit Galienblasenfistel.

Nachdem wir, wie im Vorigen erzählt ist, die Erfahrung gemacht batten, dass bel Hunden mit Gallenblasenfisteln ein künstlicher Icterus erzeugt werden kann, welcher das Allgemeinbefinden der Thiere auffallend wenig stört, erschien es uns von Interesse das Schicksal der in der Leber fortwährend gebildeten und aus derselben direct ins Blut übergehenden Galle weiter zu verfolgen, um wo möglich zu erfahren, in welcher Weise dieselbe an den vegetativen Processen des Organismus sich betheiligt. Da der Harn von Hunden mit künstlich erzengtem Icterus ohne Ausnahme grosse Mengen von Galleniarbstoff enthieit, so dass kein Zweifel sein konnte, dass dieser Bestandtheil der Gaile, wie beim gewöhnlichen Icterus grössten Theils oder in seiner gesammten Menge unverändert aus dem-Organismus entfernt wird, und an eine quantitative Bestimmung dieses Farbstoffes im Harne nicht zu denken war, so wandten wir unsere Aufmerksamkeit vor Allem den Gallensäuren und namentlich der Taurocholsäure zu, welche nach den Untersuchungen von Bensch (Annalen der Chem, n. Pharm. Bd. 65) auch in der Galle des Hundes angenommen werden darf. Die erste Frage, die sich hier aufdrüngte, nämlich die, ob der Harn feterischer Hunde Taurocholsäure enthält, glaubten wir nicht speciell in Angriff nehmen zu sollen, da nach der Untersuchung des Harnes eines ganzen Tages aus der Zeit des vollständig eingetretenen Icterus, welche unser College Scherer vorzunehmen die Güte hatte, der genannte Körper nicht aufzufinden war, und wandten wir uns daher nach andern Untersuchungen. Eine chemische Prüfung des Blutes auf Gallensäuren oder etwaige Zersetzungsproducte derselben mussten wir als unsere Kräfte übersteigend bei Seite lassen und so blieben uns vorzüglich nur zwei Beobachtungsreihen offen, nämlich eine Bestimmung der ausgeathmeten Kohlensäuremengen und eine Untersuchung des Harnes. Von diesen wählten wir die letztere als diejenige, die leichter anszuführen war und, wenigstens mit Bezug auf den Schwefel mehr versprach und zwar schien es nns das zweckmässigste vor Allem zu prüfen, ob ein ieterischer Hund mehr Harnstoff und Schwefelsäure ausscheidet als ein Hund, bei dem die Galle nach aussen abgeleitet wird, nnd die erhaltenen Resultate mit denen zu vergleichen, welche bei gesunden Hunden sieh ergeben. Wenn die Galle auch bei icterischen Hunden innerhalb der Blutgefässe verbrennt, wie es nach v. Liebig's Vorgang und Bidder und Schmidt's Untersuchungen für die normalen Verhälltnisse jetzt allgemein angenommen wird, so muss der Schwefel der Taurocholsäure im Harne als Schwefelsäure sich finden und ist auch für den Stickstoff derselben wenigstens gedenkhar, dass er im Harne und vor Alten in dem Haupthestandtheile desselben, dem Harnstoffs sich wiederfindet. Von diesen Gedanken gelicte prüffen wir hei den unter Nr. II. aufgeführten drei Hunden, welche von einem Wurse stammten, und von denen wir hel dem einen eine Gallenblasenfistel, und bei dem zweiten einen künntlehen Ieterus erzeutg hatten, während der dritte intact blieb, während einer geraumen Zeit den Harn, indem wir zugleich das Gewicht und die Nahrung derselben möglichst genau überwachten, und theilen wir nun die hei dieser Untersuchng erstaltenen Resulate mit.

Die folgenden drei Tahellen enthalten die gefundenen Grundwerthe und hemerken wir in Bezug auf dieselhen nur, dass, äusserer Ursachen halber, die Schwefelsaurehentimmungen, die durch Türiren wit Chlorbarium gewonnen wurden, lelder nicht so zahlreich sind, als wir gewünscht hätten; der Harnstoff wurde durch Türiren mit salpetersauren Quecksilberoxyd ohne vorherige Ausfüllung des NaCl gefunden und ist in den aufgeführten Zahlen auch keine Correctur mit Bezug auf das Kochsalz angebracht. Zum Bestimmen des pee. Gewichtes des Harnes endlich dieute ein vortrefflicher Arcomster von Lume in Berlin.

Tabelle XIII.
Icterischer Hund.

| 2      | Tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Harn-<br>Menge<br>in Cem. | Spec.<br>Ge-<br>wicht. | in 106<br>Cem. | Ur<br>in 24<br>Stand. | 80 <sub>3</sub><br>in 100<br>Cem. | SO <sub>3</sub><br>in 24<br>Stund. | Ge-<br>wieht<br>des<br>Thieres | Xahrung                | Farbe des Harm  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| 190000 | the same of the sa |                           |                        | grm.           | grm.                  | grm.                              | grm.                               | Kilogr.                        | Kilogr.                |                 |
| 18.    | October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 540                       | -                      | 2,85           | 15,39                 | -                                 | -                                  | 4.025                          | 0,805 Ma               | gelbbraun       |
| 19.    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 510                       | 1017                   | 3,25           | 16,57                 | *                                 | -                                  | 14.068                         | 0,805                  | 1               |
| 20.    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360                       | 1020                   | 4,0            | 14,4                  | -                                 | _                                  | 13,955                         | 0,805 "                | 79              |
| 21.    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 601                       | 1014                   | 3,6            | 21,63                 | -                                 | -                                  | 4.134                          | 0,805 .                | 20              |
| 22.    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 780                       | 1011                   | 2,8            | 18,24                 |                                   | -                                  | 4.025                          | A COS                  | 70              |
| 23.    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 670                       | 1015                   | 3,2            | 21,44                 |                                   | -                                  |                                | 0,805                  | 77              |
| 24,    | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 560                       | 10:6                   |                | 16,52                 | -                                 | _                                  |                                | 0,945                  | 77              |
| 25.    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360                       | 1017                   |                | 11,16                 | _                                 |                                    |                                | 0,893                  | 77              |
| 26.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400                       | 1021                   | 4 65           | 18,60                 | _                                 | -                                  |                                | 0,945                  | 77              |
| 27.    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 505                       | 1017                   |                | 16,91                 |                                   |                                    |                                | 0,945                  | 77              |
| 28.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 570                       | 1018                   | 3,8            | 21,66                 | 0.19                              |                                    | 4,287                          | 0,545 %                | 77              |
| 29,    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 735                       | 1016                   |                | 23,88                 | 0.165                             | 1,020                              | 4,200                          | 0,010 7                | 77              |
| 30.    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 458                       | 1022                   | 4,8            | 24 00                 | 0,100                             | 1,103                              | 4,200                          | 0,111                  |                 |
| 31.    | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 185                       | 1047                   | 10.4           | 19,24                 | 0,132                             | 0,023                              | 4,270                          | 0,560 FL               | dunkel goldgelb |
| 1.     | Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167                       | 1041                   |                | 1 4 77                | 0,04                              | 0,029                              | 4,270                          | 77 77                  | NO THE Ur.      |
| 2.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410                       | 1036                   | 0,00           | 14,77                 | 0,223                             | 0,313                              | 4,270                          | 77 29                  | 70              |
| 3.     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 375                       | 1033                   | 8,0            | 32,8                  | 0,33                              | 1,35                               | 4,287                          | 20 20                  | 29              |
| 4.     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350                       |                        | 6,2            | 23,25                 | -                                 | _                                  | 4,200                          | 70 70                  | 79              |
| 5.     | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 1035                   | 6,4            | 22,40                 | -                                 | dente                              | 4,287                          | 77 77                  |                 |
| 6.     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320                       | 1036                   |                | 24,0                  | _                                 |                                    | 4,208                          | 77 29                  |                 |
| 7.     | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                       | 1031                   | 5,4            | 27,0                  | -                                 |                                    | 4,348                          | 79 77                  | braun           |
|        | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 446                       | 1027                   | 4,5            | 20,07                 | -                                 |                                    |                                |                        | 79              |
| 8.     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                       | 1030                   | 5,3            | 26,50                 | _                                 |                                    | 4,320                          | 0,840 ,                | NO fellt Ur.    |
| 9.     | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 304                       | 1039                   | _              | -                     |                                   | -                                  | 4,401                          | יי מ                   | 3               |
| 10.    | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 530                       | 1033                   |                | 34,98                 | _                                 | _                                  | 4,506                          | 27 29                  |                 |
| 11.    | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 365                       | 1035                   | 6,5            | 23,72                 | -                                 |                                    | 4,480                          | 7 7                    |                 |
| 12.    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 462                       | 1031                   | 6,3            | 29,11                 |                                   |                                    | 4,637                          | 70 70                  | kein Sediment   |
| 13.    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 220                       | 1040                   | 7,5            | 16,50                 |                                   |                                    | 4,672                          | n n                    | NO CALLE UT.    |
| 4.     | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -01                       | 1040                   | -              | - 1                   | _                                 | _                                  | 4,715                          |                        | 3               |
| 5.     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                         | 1034                   | _              |                       | _                                 | -                                  | 4,725                          | 0.752 "                |                 |
| 16.    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 285                       | 1032                   | 6,7            | 19,09                 | 0.293                             | 0.835                              | 4,725                          | 0.557                  |                 |
| 17.    | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 495                       | 1035                   |                | 35,14                 |                                   | ,500                               | 4,917                          | 0.840                  |                 |
| 18,    | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 490                       | 1032                   |                | 30,87                 | 0.34                              | 1.666                              | 4,725                          | 0,630 "                |                 |
| 9.     | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 470                       | 1026                   | 5,2            | 24,44                 |                                   |                                    | 4,917                          | 0.700                  |                 |
| 20.    | n 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 1029                   |                |                       | _ 1                               | _                                  | 4,550                          | 0,100 ,                |                 |
| 11.    | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 1930                   | -              | _                     | _                                 | _                                  | 4 637                          | 0,525 "                |                 |
| 2.     | ,<br>p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 1026                   | _              | _                     | _                                 |                                    | 4,305                          | 0,020 ,                |                 |
| 9.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1021                   | 3,3            | 15,18                 | 0.13                              | 0.598                              | 4070                           | 0.176 FL               | dunkelgelb      |
| 30.    | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 1024                   |                | 10.54                 |                                   |                                    |                                | 0,157 Brod<br>0,175 FL |                 |
| 1.     | Dec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 1023                   | 3,1            | 15,19                 |                                   |                                    | 5 757                          | 0,775 FL<br>0,710 Brod |                 |
| 2.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 1023                   | 3,2            |                       |                                   | 0,637                              | 5,101                          | מ מ                    | orange          |
| 3.     | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 1007                   |                | 9,12                  | 0,102                             | 0,433                              | 5,512                          | 79 79                  | or and a        |
| J.     | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1300                      | 1001                   | 0,7            | 8,908                 | 0,04                              | 0,544                              | 9,015                          | 70 20                  | 99              |

Ueber den Harn dieses Hundes bemerken wir noch folgendes. Dersetbe war dunkelgoldgelb oder gelbbraun von Farbe nnd seigte mit Nosund CHI die bekannte Reaction auf Gallenfarbtoff. Die Reaction tigelicher Portionen war immer alcalisch, doch wollen wir nicht behaupten, dass diess anch die Reaction des frisch gelassenen Harnes war, indem es auch bei der grössten Reinlichkeit kaum möglich ist eine etwelche Zerestzung des Harnes zu verhindern. — Ausserdem bemerken wir noch ein für allemal für diesen und die andern Hunde, dass Zusatz von Nos ehr häufig, wenn der Harn reich au Harnstoff war, einen reichlichen Niederschlag von salpetersanzem Harnstoff erzeugte. Diese Fällung trat immer ein, wenn der Harn 8% und mehr Harnstoff entleit, zeigte sieh aber auch in einzelnen Fällen bei 6 und 7% und selbst einmal bei 6,3% Harnstoff.

Tabelle XIV.

Hund mit Gallenblasenfistel.

|                | Tag     | Harn-<br>Menge<br>in Cem. | Spec.<br>Ge-<br>wicht | Fr<br>in 100<br>Cem. | Ur<br>in 24<br>Stund. | SO <sub>3</sub><br>in 100<br>Cem. | SO <sub>3</sub><br>in 24<br>Stund. | Ge-<br>wicht<br>des<br>Thieres | Nahrung      | Farbe des Harns,<br>Bes, Bemerkung,                            |
|----------------|---------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| parame.        |         | Township of               |                       | grm.                 | grm.                  | grm.                              | gym,                               | Kilogr.                        | Kilogr.      |                                                                |
| 28.            | October | 210                       | 1043                  | 9,1                  | 19,11                 | 0,480                             | 1,008                              | 4,558                          | 0,628        | braungelb mit Gal-                                             |
| 29.            |         | 575                       | 1029                  | 6,0                  | 34.50                 | 0,195                             | 1.121                              | 4,383                          | OE HER HINGS | heller                                                         |
| 30.            | 79      | 620                       | 1022                  | 4,3                  |                       |                                   |                                    |                                | 0,560 rt     | gelb                                                           |
| 31.            |         | 408                       | 1031                  | 6,7                  | 27,33                 | 0,270                             | 1.101                              | 4,550                          | 7 1          | gelb, etwas Gallen-                                            |
| 1.             | Nov.    | 131                       | 1055                  | 12,1                 |                       | 0,535                             |                                    |                                |              | dunkelgelb, Ur.fallt<br>d. NOS, Spar ven<br>Gallenfarbatoff    |
| 2.             | ,       | 1200                      | 1019                  | 3,8                  | 45,60                 | 0.190                             | 2.280                              | 4,505                          | 70 70        | Gallentarisere                                                 |
| 3.             | 79      | 550                       | 1026                  | 5,1                  | 28,05                 | 0,225                             | 1.137                              | 4.375                          | 7 7          |                                                                |
| 4.             | 77      | 200                       | 1045                  | 9,6                  | 19,20                 | 0,240                             | 0,480                              | 4,480                          | n n          | Die Harmmenge ist<br>su gering, un war-<br>de nicht After auf- |
| 5.             | 79      | 490                       | 1028                  | 5,9                  | 28,91                 | 0,300                             | 1.470                              | 4 425                          |              | gufungen                                                       |
| 6.             | 70      | 435                       | 1036                  | 6,8                  | 29,80                 | 0,480                             | 2.088                              | 4.375                          | 9 7          | į.                                                             |
| 7.             | 77      | 298                       | 1030                  | 4.8                  | 14.30                 | 0,450                             | 1.341                              | 4.375                          | 7 7          |                                                                |
| 6.<br>7.<br>8. | . "     | 525                       | 1036                  | 7,4                  | 38.85                 | 0,400                             | 2,100                              | 4,550                          | 0.840        |                                                                |
| 9.             | , n     | 369                       | 1043                  | -                    |                       | -                                 | -                                  | 4.550                          | 0,840 ,      |                                                                |
| 10.            |         | 400                       | 1035                  | 7,0                  | 28,00                 |                                   |                                    | 4,505                          | 0,840 ,      | 84.61                                                          |
| 11.            | 79      | 330                       | 1040                  | 9,7                  | 32.01                 |                                   | -                                  | 4,462                          | 0,280        | 4                                                              |
| 12.            | 77      | 133                       | 1046                  | 10,5                 | 13,96                 |                                   |                                    | 4,309                          | 0,350 .      | gelb, saner. Urfalla                                           |
| 13.            |         | 240                       | 1042                  | 9,5                  | 22,80                 | _                                 |                                    | 4.484                          | 0,770 ,      | farbetoff 0                                                    |
| 14.            | 70 70   | _                         | 1045                  | 5,0                  | 25,00                 |                                   |                                    | 4 795                          | 0,560 "      | horp                                                           |
| 16.            | 70      | 340                       | 1040                  | 8,5                  | 28.90                 | 0.330                             | 1.022                              | 4 340                          | 0,665 "      |                                                                |
| 17.            | 7 7     | 355                       | 1035                  | 8,1                  | 28.75                 |                                   | -,500                              | 4 527                          | 0,682 "      |                                                                |
| 18.            | 7       | 420                       | 1024                  | 4,7                  |                       |                                   | 1.008                              | 4.287                          | 0,192 "      |                                                                |

| Tag |      | Harn-<br>Menge<br>In Cem. | Spee.<br>Ge-<br>wicht | t'r<br>in 100<br>Cem. | Fr<br>in 24<br>Stund. | S03<br>In 100<br>Cem. | S0 <sub>3</sub><br>In 24<br>Stand | Ge-<br>wicht<br>des<br>Thieres | Nabi           | rung        | Farbe de<br>Bes Ber                     | s Harns<br>nerkung.            |
|-----|------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|     |      |                           |                       | grm.                  | grm.                  | grm.                  | grm.                              | Kilogr.                        | Kile           | ogr.        |                                         |                                |
| 20. | 79   | 350                       | 1033                  | -                     |                       | _                     | _                                 | 4,112                          | 0.42           | 0 PI        |                                         |                                |
| 21. | ,,   | 570                       | 1025                  |                       | -                     | -                     |                                   | 4,252                          | 0.84           | to          |                                         |                                |
| 22. | ,,   | 250                       | 1040                  | -                     | _                     | -                     | -                                 | 4,375                          | 0,0            | ,           | 1                                       |                                |
| 29. | ,    | 550                       | 1019                  | 2,1                   | 11,44                 | 0,066                 | 0,341                             | 5,118                          | 0,175<br>0,210 | Pl.<br>Brod | sicalisch<br>schwach<br>dunkel-<br>gelb | Gallen-<br>Farbit.             |
| 30. | 77   | 385                       | 1024                  | 2,6                   | 10,01                 | 0,090                 | 0,346                             | 5,250                          | 77             | 77          | 77                                      | n                              |
| 1.  | Dec. | 590                       | 1022                  | 2.4                   | 14,16                 | 0.070                 | 0.413                             | 5,250                          |                | 20          |                                         |                                |
| 2.  | n    | 530                       | 1018                  | ,                     | 11,02                 | 0,074                 | 0,391                             | 5,118                          | "              | 77          | dunkel.<br>gelb, al-<br>caliegh         | Spur vos<br>Gallen-<br>Pariet, |
| 3.  | 70 - | 220                       | 1034                  |                       | 11,00                 | 0,076                 | 0,387                             | 5,215                          | 27             | 77          | ,                                       |                                |
| 4.  | 77   | 330                       | 1029                  |                       | 13,86                 | 0,158                 | 0,321                             | 5,293                          | . 79           | .11         | 22                                      |                                |
| 5.  | 77   | 310                       | 1027                  | 3,0                   | 9,30                  | 0,108                 | 0,334                             | 5,337                          | 0,210          | Brod        | 77                                      |                                |
| 6.  | 77   | 230                       | 1029                  |                       | 7,82                  | 0,140                 | 0,322                             | 5,232                          | , ,,           | 77          | 77                                      |                                |
| 7.  | 77   | 220                       | 1030                  | 3,6                   | 7,92                  | 0,168                 | 0,369                             | 5,250                          | 77.            | 22          | 27                                      |                                |
| 8.  | 77   | 320                       | 1018                  |                       | 10,56                 | 0,100                 | 0,339                             | 5,075                          | 0,157          |             | 27                                      |                                |
| 9.  | 79   | 245                       | 1021                  |                       | 6,37                  | 0,110                 | 0,269                             | 5,075                          | 0.175          | FL<br>Brod  | 7 ^                                     |                                |
| 14. | 77   | 370                       | 1035                  |                       | 16,50                 | 0,200                 | 0,740                             | 5,075                          | 0,19           | 12 FL       | 70                                      |                                |
| 15. | ,,   | 215                       | 1039                  |                       | 21,17                 | 0,288                 | 0,610                             | 4,987                          | 0,24           | 9 FL        | 7                                       |                                |
| 16. | 79   | 150                       | 1029                  |                       | 8,25                  | 0,260                 | 0,300                             | 4,847                          | 0,19           | 12 ,        | ,,                                      | MOS falls                      |
| 18. | ,,   | 150                       | 1042                  | 9,3                   | 13,95                 | 0,400                 | 0,600                             | 5,185                          | 0,35           | 0 ,         | 77                                      | 77                             |
| 19. | 27   | 105                       | 1038                  |                       | 7,80                  | 0,302                 | 0,310                             | 4,637                          | 0,22           | 7.          | ,,,                                     |                                |
| 20. | 77   | 235                       | 1032                  |                       | 15,51                 | 0,252                 | 0,590                             | 4,655                          | 0,28           | 30 "        | ,                                       | 79                             |
| 21. | 29   | 200                       | 1040                  |                       | 16,80                 | 0,342                 | 0,680                             | 4,550                          | . 7            | 77          | ,                                       | -                              |
| 22. | 77   | 110                       | 1032                  | 6,1                   | 6,71                  | 0,268                 | 0,290                             | 4,680                          |                | 77          | 7                                       |                                |
| 24. | ,,   | 315                       | 1021                  | 2,9                   | 9,13                  | 0,134                 | 0,422                             | 4,480                          | -              | ,,          | 70                                      |                                |
| 25. | 20   | 165                       | 1033                  |                       | 12,87                 | 0,260                 | 0,422                             | 4,480                          |                | 27          | 77                                      |                                |
| 26. | ,    | 235                       | 1039                  | 7.9                   | 18,50                 | 0,272                 | 0,429                             | 4,480                          | 71             | 77          | , ,                                     | 30                             |
| 27. | 70   | 200                       | 1044                  | 8,1                   | 16,20                 | 0,328                 | 0,656                             | 4,484                          |                | 77          | 7                                       | 20                             |
| 28. | 7    | 160                       | 1046                  | 8,8                   | 14,08                 | 0,400                 | 0,646                             | 4,375                          | , n            | 7           | 7                                       | "                              |

Der Harn dieses Hundes war meist gelb und enthielt an einzelnen/Tagen Spuren von Gallenfarbstoff. Wir bemerken hier, dass zur Nachweisung geringer Mengen von Gallenfarbstoff es äusserst zweckmiksig ist, auf das beim Titriren auf Harnstoff gewonnene Sediment von phosphorsaurem und sehwefelsaurem Baryt auf dem Filter einige Tropfen NO<sub>5</sub> fallen zu lassen, indem der Gallenfarbstoff immer von den genannten Salzen mitgerissen wird, und die Reaetion viel sehüper eintritt, als an dem frisehen Harn.

— Die Reaetion dieses Harnes war meist sehwach alcaliseh, einige Male sehwach sauer.

Tabelle XV. Gesunder Hund.

| 1     | ag     | Harn-<br>Menge<br>in Cem | Spee.<br>Ge-<br>wicht. | Ur<br>in 100<br>Cem. | tr<br>in 24<br>Stund. | SO <sub>3</sub><br>in 100<br>Cem. | SO <sub>3</sub><br>in 24<br>Stund. | Ge-<br>wieht<br>des<br>Thieres | Nahrung                  | Farbe de<br>Bes. Ben       |            |
|-------|--------|--------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|       |        |                          |                        | grm.                 | grm.                  | grm.                              | grm.                               |                                | Kilogr.                  |                            |            |
| 28. ( | ctober | 741                      | 1019                   | 3,5                  | 25,93                 | 0,210                             | 1,556                              | 4,725                          | 0,735 Mar                | gelb                       |            |
| 29.   | 79     | 800                      | 1021                   | 4.2                  | 33,60                 | 0,165                             | 1,320                              | 4.737                          | - gen                    |                            |            |
| 30.   | 27     | 1090                     | 1012                   | 2,8                  | 30,52                 |                                   |                                    |                                | 0,560 rt.                |                            |            |
| 31.   |        |                          | 1035                   | 7,6                  | 29,26                 |                                   |                                    | 4,970                          |                          | dunkler                    |            |
|       | Novbr. |                          | 1015                   |                      | 25,16                 |                                   |                                    | 5,040                          |                          | galls                      |            |
| 2.    |        | 1250                     | 1015                   | 2,9                  |                       |                                   |                                    | 5,075                          | 1                        |                            |            |
| 3.    | 29     | 820                      | 1020                   | 3,6                  |                       |                                   |                                    | 5,030                          |                          |                            |            |
| 4.    | 77     | 555                      | 1025                   | 4,6                  |                       |                                   |                                    | 5,180                          | מ מ                      |                            |            |
| 5.    | 77     | 1005                     | 1020                   | 3,65                 |                       |                                   |                                    | 5,110                          |                          |                            |            |
| 6.    | 77     | 386                      | 1023                   | 4.0                  |                       |                                   |                                    | 5,075                          | 77 27                    | 1                          |            |
|       | 29     | 297                      |                        |                      | 15,14                 |                                   |                                    | 5,110                          |                          |                            |            |
| 7.    | 27     |                          | 1033                   | 5,1                  |                       |                                   |                                    |                                |                          |                            |            |
| 8.    | 77     | 625                      | 1030                   | 5,3                  | 33,12                 | 0,35                              | 2,310                              | 5,162                          | 0,040 ,,                 |                            |            |
| 9.    | 99     | 506                      | 1033                   | 0.7                  | 02.00                 | _                                 | -                                  | 5,250                          | מ מ                      |                            |            |
| 10.   | 77     | 890                      | 1021                   | 3,7                  | 32,93                 | _                                 | _                                  | 5,337                          | 22 29                    |                            |            |
| 11.   | 77     | 920                      | 1026                   | 4,95                 | 45,54                 | _                                 | _                                  | 5,460                          |                          |                            |            |
| 12.   | 77     | 1060                     | 1019                   | 3,4                  | 36,04                 |                                   | _                                  | 5,643                          | יו יו                    | kellgelb                   | schwach-   |
| 13.   |        | 550                      | 1035                   | 6,3                  | 34,65                 | _                                 | l                                  | 5,643                          |                          | brane.                     | FOR UNIT   |
| 16.   | 77     | 845                      | 1029                   |                      | 47,32                 | _                                 |                                    | 0,0.10                         |                          | gelb                       | nichts     |
| 17.   | 22     | 455                      | 1030                   | 6,1                  | 27,75                 | _                                 |                                    | 5,915                          | יו מ                     |                            |            |
| 18.   | 19     | 705                      | 1025                   | 4,6                  | 32,43                 |                                   |                                    |                                | 0,700 "                  |                            |            |
| 19.   | 77     | 590                      | 1030                   | 4,0                  | 04,40                 | 1                                 | _                                  |                                | 0,840                    | gelb                       | alcallsch  |
|       | 77     |                          |                        | _                    | _                     |                                   |                                    |                                | 0,840 #                  |                            | atcatinen  |
| 20.   | 27     | 955                      | 1016                   | _                    |                       | 1 -                               | _                                  |                                |                          |                            |            |
| 21.   | 29     | 360                      | 1027                   | -                    |                       | 0.420                             | 0.000                              | 3,350                          | 0,630 "                  | gelb                       | alcallach  |
| 29.   | 20     | 380                      | 1024                   | 3,2                  | 12,10                 | 0,138                             | 0,30                               | 5,900                          | 0,173 Fl.<br>0,210 Broft | 0.0                        |            |
| 30,   | 77     | 350                      | 1022                   | 3,0                  |                       |                                   |                                    | 5,905                          |                          |                            |            |
|       | Decbr. | 370                      | 1012                   | 1,7                  |                       |                                   |                                    | 6,037                          | 77 77                    |                            |            |
| 2.    | 29     | 400                      | 1014                   |                      |                       | 0,092                             |                                    |                                | n n                      |                            | alcalisch  |
| 3.    | 79     | 300                      | 1026                   |                      |                       |                                   |                                    | 5,950                          |                          | gelb                       | atrattech  |
| 4.    | 77     | 190                      | 1025                   |                      |                       |                                   |                                    | 5,705                          |                          | 27                         | 77         |
| 5.    | 77     | 650                      | 1020                   | 1,5                  | 9,70                  | 0,104                             | 0,67                               | 6,002                          | 0.210 Pl.<br>0,210 Brod  |                            |            |
| 6.    | 77     | 1540                     | 1009                   | - /                  |                       |                                   |                                    | 5,950                          | 0,810 bl.                | Der Har<br>Trinks<br>mengt | tauser go  |
| 7.    | 29     | 660                      | 1016                   |                      | 13,14                 | 0,030                             | 0,03                               | 3 3,130                        | 0.175 Fl.<br>0.105 Bred  | 1                          |            |
| 8.    | 29     | 320                      | 1018                   |                      | 7,08                  | 0,100                             | 0,320                              | 15,730                         | 0.175 FL<br>0.110 Hred   |                            |            |
| 9.    | 20     | 375                      | 1017                   | 2,1                  | 1,80                  | 0,113                             | 0,40                               | 5,000                          | 0.015 Ft.                |                            |            |
| 14.   | 79     | 395                      | 1029                   |                      | 10,50                 | 0,188                             | 0,74                               | 1.6,900                        | 0,600%                   |                            |            |
| 15.   | 99     | 396                      | 1032                   |                      | 21,17                 | 0,320                             | 1,16                               | 0,6,125                        | 0,600 F                  | L                          |            |
| 16.   | 29     | 140                      | 1022                   |                      | 4,10                  | 0,18                              | 0,25                               | 0 6,080                        | 0,600 "                  |                            |            |
| 17.   | 79     | 545                      | 1028                   |                      | 25,07                 | 0,22                              | 1,19                               | 0,30                           | 0,280 "                  | 1.                         |            |
| 18.   | 79     | 430                      | 1025                   |                      | 17,63                 | 3 0,214                           | 0,92                               | 0,47                           | 0,420 "                  | V                          |            |
| 19.   | 77     | 420                      | 1026                   |                      | 16,80                 | 0,24                              | 1,02                               | 0 6,160                        | 0,367 "                  |                            |            |
| 20.   | 77     | 345                      | 1031                   |                      |                       |                                   |                                    | 0 6,198                        |                          |                            |            |
| 21.   | 77     | 380                      | 1030                   |                      |                       |                                   |                                    | 0,6,247                        |                          |                            |            |
| 22.   | 77     | 297                      | 1032                   | 5,4                  | 16,00                 | 3 0,240                           | 0,71                               | 2 6,282                        |                          | 1                          | alcallect  |
| 23.   | 77     | 395                      | 1025                   |                      |                       | -                                 | -                                  | -                              | 0,350 F                  | 1.                         |            |
| 24.   | 27     | 390                      | 1020                   | 2.4                  | 9,36                  | 0,128                             | 0.49                               | 9 6,300                        | 0,0,280 ,                |                            | alcalisch  |
| 25.   | 77     | 1080                     | 1013                   |                      |                       |                                   |                                    | 0 6,213                        |                          | Harn or<br>Trinks          | thalt wom  |
| 26.   |        | 880                      | 1016                   |                      |                       |                                   |                                    | 0 6,215                        | )                        |                            |            |
| 27.   | 27     | 295                      | 1040                   |                      |                       |                                   |                                    | 0 6,247                        | -                        | KO5 sehl                   | igt keinen |
| 28.   | 79     | 275                      | 1037                   |                      |                       |                                   |                                    | 0 6,247                        |                          | Harmal                     | off aleder |

Bei diesem Hunde war der Harn gewöhnlich heligelb und schwach alcalisch und enthielt nie Gallenfarbstoff.

Stellen wir nun aus diesen drei Tabellen die Hauptresnitate zusammen, so ergeben sich für die Harnstoff ausscheidung folgende Mittelzahlen:

Tabelle XVI.

Harnstoffausscheidung bei den 3 Hunden.

I. Bei Fleischnahrung.

|                                          | Ur in<br>24 Stund. | Gewicht  | Nahrung    | tr auf<br>i Kilogr.<br>Thier | tr auf<br>100 Grm.<br>Fielsch | Kahrung<br>auf i Kile<br>Thier |                      |
|------------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                          | gramm.             | Kilogr.  | Kilogr.    | gramm.                       | gramm.                        | Kilogr.                        | Kilogramm            |
| Icterischer                              | -                  | - ALIVET | I actions. | grana.                       | Cramm.                        | Allegr.                        | Kilogramij           |
| 1) 30. Oct. bis<br>7. Nov. 9 Tage        |                    | 4,267    | 0,560 rs.  | 5,30                         | 4,077                         | 0,131                          | Zunahme um<br>0,078  |
| 2) 8, 10.—13.,<br>16.—19. Nov.<br>9 Tage | 26,70              | 4,211    | 0,773      | 6,34                         | 3,45                          | 0,183                          | Zunahme um<br>0,597  |
| 3) Mittel aus<br>den 18 Tagen            | 24,77              | 4,231    | 0,699      | 5,85                         | 3,54                          | 0,165                          |                      |
| Fistelhund                               | . 1                |          |            |                              |                               |                                |                      |
| 1) 30. Oct. bis<br>7. Nov. 9 Tage        |                    | 4,457    | 0,560      | 5,87                         | 4,67                          | 0,125                          | Abnahme um<br>0,245  |
| 2) 8, 10.—13.,<br>16.—18. Nov.<br>8 Tage | 26,62              | 4,463    | 0,551      | 5,96                         | 4,83                          | 0,123                          | leichte Zu-<br>nahme |
| 3) 15.—28.De-<br>cember 12 Tage          | 13,41              | 4,636    | 0,254      | 2,88                         | 5,27                          | 0,054                          | Abnahme um<br>0,612  |
| 4) Mittel der<br>29 Tage                 | 21,02              | 4,533    | 0,427      | 4,63                         | 4,92                          | 0,094                          |                      |
| Gesunder                                 | - 1                |          |            |                              | 1                             |                                |                      |
| 1) 30. Oct. bis<br>7. Nov. 9 Tage        | 27,055             | 5,056    | 0,560      | 5,35                         | 4,83                          | 0,110                          | Zunahme um<br>0,193  |
| 2) 8, 10.—13.,<br>16.—18. Nov.<br>8 Tage | 36,56              | 5,555    | 0,822      | 6,58                         | 4,44                          | 0,147                          | Zunahme um<br>0,568  |
| 3) 14.—22.,<br>24.—28. Dec.<br>14 Tage   | 15,99              | 6,213    | 0,403      | 2,57                         | 3,96                          | 0,063                          | Zunahme.um<br>0,342  |
|                                          | 24,51              | 5,712    | 0,553      | 4,29                         | 4,43                          | 0,096                          |                      |

II. Bei gemischter Nahrung.

|                                   | Ur in<br>24 Stund.<br>gramm. | Gewicht<br>Kilogr. | Nahrung<br>Eilogr.              | Ur auf<br>i Kilogr.<br>Thier<br>gramm. | tr auf<br>100 Grm.<br>Fleisch<br>gramm. | Nahrung<br>auf f Kilo<br>Thier<br>Kilogr. | Verhältnisse des<br>Körpergewichtes |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Icterischer                       | 1                            |                    | -                               |                                        |                                         |                                           |                                     |
| 29. Novbr. bis<br>3. Dec., 5 Tage |                              | 5,346              | 0,175 PL<br>0,199 Br.<br>0,374  |                                        | 3,15                                    | 0,069                                     | leichte Zu-<br>nahme                |
| Fistelhund                        |                              |                    |                                 |                                        |                                         |                                           |                                     |
| 29. Nevbr. bis<br>9.Dec., 11Tage  | 10,31                        | 5,200              | 0,200 F1.<br>0,202 Br.<br>0,404 |                                        | 2,55                                    | 0,077                                     | leichte Ab-<br>nahme                |
| Gesunder                          |                              |                    |                                 |                                        |                                         |                                           |                                     |
| 29. Novbr. bis<br>9.Dec.,11 Tage  |                              | 5,851              | 0,168 FL<br>0,176 Br<br>0,344   |                                        | 2,69                                    | 0,059                                     | Abnahme un<br>0,205                 |

Die Folgerungen, die aus dieser Tabelle sich ergeben, sind folgende:

Die Frage ob die Menge des durch den Hara ausgeschiedenen Harnstoffes in einer bestimmten Beziehung zur Galle stehe, kann nach unsern Beobachtungen nicht mit Sicherheit eptschieden werden.

Würde die Galle und insbesondere die Tanrocholsiure im Verlaufe des Stoffrecheils schliesellen and er Harnstoffbildung sich beheiligen, so müsste bei einem Hunde, bei dem die Galle nach aussen abgeleitet wird, die Menge des Harnstoffes geringer erfunden werden als bei einem gesunden, während bei einem letersiehen Hunde, bei dem die gesammte Galle aus der Leber In's Blut übergeht, keine Verminderung des Harnstoffes sich zeigen dürfte, vorausgesetst wenigstens, dass die Galle in diesem Palle dieselben Umsetzungen erleidet, wie unter normalen-Verhiltnissen. Nun zeigen aber unsere Tabellen bei Berechnung des Harnstoffes auf 1 Kilogr. Körpergewicht der Hunde und auf 100 grm. Nahrung keins sehr erheblichen Differenzen, zo dass kaum eine Entscheidung darüber möglich ist, ob die Galle in einer nilberen Beziehung zur Harnstoffausscheidung stebt, um zo mehr da die eiwelchen Schwankungen sehr verzehledene Erklärungen zu-lassen. Was den ieterischen Hund anlungt, so finden wir allerdings, dass derselbe in zwei Beobacktungsreihem den Harnstoff ausgeschieden hat, derselbe in zwei Beobacktungsreihem den Harnstoff ausgeschieden hat,

als der Fistelhund ja z. Th. mehr als der gesunde, allein von diesen Reihen lässt sich die über die gemischte Nahrung beim ieterischen Hunde nicht mit Sicherheit verwerthen, da dieselbe die 5 letzten Lebenstage des Thieres betrifft, während welcher bei demselben nach und uach ein bedeutender Ascites sich ausbildete. So bleibt nur Eine Reihe mit reichlicher Harnstoffausscheidung vom 8.-19. Nov. stehen, welche jedoeb durch die Ergebnisse des 30. October bis 7. Nov. wieder alles Gewicht verliert, in welcher Zeit der leterische Hund trotz reichlicher Nahrung und nur geringer Körperznnahme doch relativ weniger Harnstoff ausschied als der gesunde und selbst als der Fistelhund. Noch weniger zu Gunsten einer Betheiligung der Galle an der Harnstoffausscheidung sind die Prfahrungen am Fistelhunde, der in allen vier Beobachtungsreiben mehr Harnstoff ausschied als der gesunde Hund. Hiebei ist jedoch zu bemerken, dass von diesen beiden Hunden bei ungefähr gleicher Nahrung der gesunde an Körpergewicht zunahm, während der Fistelhund eine nicht unerhebliche Abnahme zeigte und es daher leicht möglich ist, dass das Plus der Urea bei dem ersten, die geringere Menge bel dem letzten, einem guten Theile nach in diesen Verhältnissen begründet sind. Berücksichtigt man nun noch, erstens dass nicht das Geringste darüber bekannt ist, ob ein ieterischer Hund eben so viel Galle bereitet als ein gesunder und ob dieselbe in der nämlichen Weise verwerthet wird; zweitens, dass bei einem Runde mit Gallenblasenfistel unseren Erfahrungen zufolge häufig nicht alle Galle nach aussen abfliesst, und drittens, dass wenn diess auch der Fall sein sollte. doch nichts weniger als ausgemacht ist, ob der Stoffwechsel bei einem solchen Hunde in derselben Weise vor sich geht, wie bei einem gesunden Thiere, so wird uns sicherlich Niemand Unrecht geben, wenn wir aus den von uns gefundenen Zahlen vorläufig keinen bestimmten Schluss ableiten und dieselben nur als Material für weitere Forschungen bezeichnen. Solche Forschungen werden vor Allem zu ermitteln haben, ob der Harn icterischer Hunde wirklich nie Tauroebolsäure enthält, ob bel solchen Tuleren, wenn anch nieht der Harnstoff, doch vielleicht ein anderer stickstoffhaltiger Bestandtheil des Harnes vermehrt ist, endlich ob vielleicht bei icterischen Hunden der N der Galle in besonderer Form und möglicher Weise durch andere Organe als die Nieren (durch die Lungen, Haut, den Darm) ausgeschieden wird, welches letztere nichts weniger als unmöglich ist, wenn man bedenkt, dass nach Blac boff lange nicht aller N der resorbirten Nahrung in dem Harne wiederkehrt. Ueberhanpt wollen wir noeb bemerken, dass, wenigstens nach Bidder und Schmidt's Berechnung (l. c. pag 239) die Menge des N in der Galle so gering ist, dass wenn derselbe auch

ganz in den Harn überginge, doch nur eine so geringe Zunahme des Harnstoffes z. B. erfolgen würde, dass dieselbe nur durch sehr exacte Versuche zu ermitteln wäre.

Was die Schwefelsäure-Ausscheidung betrifft, so gibt folgende Tabelle eine Zusammenstellung der Resultate:

Tabelle XVII. Schwefelsäure-Ausscheidung bei den 3 Hunden.

### I. Bel Fleischnahrung.

|                                                  | S03 in 24<br>Stunden<br>gramm. | uewicht | Nahrung<br>Kilogr. |       | Nahrung | Nahrung<br>auf iKilo<br>Thier<br>Kilogr. | Verhältnisse des<br>Körpergewichtes |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|-------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Icterischer                                      |                                |         |                    |       |         |                                          |                                     |
| 28. Oct. bis 2. Nov.<br>6 Tage                   | 0,895                          | 4,364   | 0,550              | 0,205 | 0,162   | 0,126                                    | WederZu-noch<br>Abnahme             |
| Fistelhund                                       |                                |         |                    |       |         |                                          |                                     |
| 30. Oct. bis 7. Nov.<br>9 Tage                   | 11                             |         | 1                  | 1     | 1       | 1                                        | 945 orm.                            |
| 15., 18. bis 22.,<br>24. bis 28. Dec.<br>12 Tage | 0,496                          | 4,636   | 0,254              | 0,106 | 0,195   | 0,054                                    | Abnahme um<br>612 grm.              |
| Gesunder                                         |                                |         |                    |       | 1       |                                          |                                     |
| 30. Oct. bis 7. Nov.<br>9 Tage                   |                                |         | 1                  |       |         |                                          | 193 grm.                            |
| 14222428<br>Dec. 14 Tage                         | 0,878                          | 6,213   | 0,403              | 0,141 | 0,217   | 0,063                                    | Zunahme um<br>217 grm.              |

# H. Gemischte Kost.

| Icterlscher<br>29. Nov. bis 3. Dec.<br>5 Tage | 0,544   | 5,346    | 0,374     | 0,101 | 0,145 | 0,069 | leichte Zu-<br>nahme   |
|-----------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------|-------|-------|------------------------|
| Fistelhund<br>29.Nov.bis 9.Dec.<br>11 Tage    | 0,348   | 5,200    | 0,404     | 0,066 | 0,086 | 0,077 | leichte Ab-<br>nahme   |
| Gesunder<br>29. Nov. bis 9.Dec.<br>11 Tage    | 0,448   | 5,851    | 0,344     | 0,076 | 0,130 | 0,059 | Abnahme um<br>305 grm. |
| Verhandl, d. Würsb                            | . physm | ed. Ges. | Bd. VI, 1 | 853.  |       |       | 26                     |

Die Schlüsse, die aus diesen Zahlen sich ableiten lassen, sind schon eher der Voraussetzung günstig, dass der Schweselsäuregehalt des Harnes in nahem Zusammenhange zur Galle steht. Vergleicht man den gesunden Hund mit dem Fistelhund, so ergibt sieh, dass der erstere in allen drei Beobachtungsreihen bei animalischer und gemischter Nahrung, sowohl im Verhältniss zum Körpergewicht als zur Nahrung mehr SO3 aussehied als der letztere, wobel noch zu berlieksichtigen ist, dass der gesunde Hund relativ cher weniger Nahrung erhielt und an Gewicht zunahm, während der andere eine nicht unerhebliche Abnahme zeigte. Was den leterischen Hund anbelangt, so unterstützen die Erfahrungen von 29. November bis 3. December ebenfalls die Annahme, dass der Schwefel der Galle in den Harn übergeht', indem der Hund in dieser Periode mehr SO3 ausschied als die beiden andern, doch ist diese Beobachtungsreihe, wie oben sehon erwähnt, lelder nicht ganz zuverlässig, und daher nicht geeignet derjenigen vom 28. Oct. bis 2. Nov., die ein eutgegengesetztes Resultat gibt, die Wagschale zu halten. Immerhin stützt sieh auch diese zweite Reibe auf so wenige Boobachtungstage (6), dass wir es für gerathen erachten, in Bezug auf diesen Hund keine weiteren Consequenzen abzuleiten, um so mehr da uus über den Zustand der Verdauung bei demselben, über die Frage wie viel Schwefel aus der Nahrung resorbirt wurde, wie viel dagegen in die Excremente überging, alle Anhaltspunkte feblen.

#### Untersuchung des Harnes eines icterischen Mädchens auf Harnstoff und Schwefelsäure.

Als wir eben mit der im Vorigen mitgetheilten Untersuchung beschäftigt waren, kam uus ein exquisiter Pall eines gutartigen leterns beim Menschen zur Beobachtung, den wir in der nämlichen Richtung zu untersuchen beschlossen. Der Krankheitsfall war nach der Mittheilung des Hrn. Dr. Otto Beckmann aus Holzendorf, der deuselben in der Poliklinik beobachtete, folgender

B. Leinecker, 25 Jahre alt, von mittlerer Statur, zienalich kräflig und gut genährt, von einem Kürpergewicht von 53,55 Kilo, kam am 10. Norbr. 1854 in Bchaudlung, zeigte jedech anfangs nichte als gelinde Flebererscheinungen und die Symptome eines Mageneatarrhes. Im Verlaufe von 2 Tagen bildete sieh jedoch ein ganz ausgezeichneter Icterus aus, der mit bedeutendem Fieber einherging und die Kranke sehr herunterbrachte, um so mehr da regelmäesig 2—3 Stunden nach dem Essen Erbrechen cintrat. Dieser Zustand dauerte mit unbedeutenden Unterbrechungen bis zum 28. Nov., von welelem Tage an das Fieber nachliess und eie Kräfte allmälig wiederkehrten, obsehon die Galle noch inmer vollkommen vom Darme ausgeseiloissen war und die Fäealmassen grau oder weisslich ersebienen. Die Patientin nahm nun erst Chinin, dann Ac. muriatiesm ohne Erfolg, dann vom 8. bis 10. und am 12. December Friedrichshaller Bitterwasser. Am 16. wurde der von Dr. Cohn (G ün sburge Zeitsehr. V. 1) empfohlene Succ. ciir. rec. expr. gereielit, worauf sehon nach dem Genuss von 1½ Unzen ein deutliches Erblassen der Haut und eine Abnahme des Galleufarbioffes im Harne, sowei ein leichte Tingirung des Stulhes bemerkt wurde. Vom 18. au sehritt unter fortgesetztem Gebrauche des Mittels die Besserung rasch vorwärts, so dass die Kranke am 27. Dec. als geheilt entlassen werden konnte.

Die Untersuehung des Harnes dieser Kranken umfasst einmal die Zeit des ehronisch gewordenen leterus und der Reconvalescenz vom 29. Nov. bis 26. Dec. und dann 7 Tage der wieder eingetretenen Gesundheit vom 10. bis 16. Januar, und theilen wir zuerst die Beobaehungen selbst mit:

Tabelle XVIII.

|                | Tag  | Harn-<br>Menge<br>in Cem | Spee.<br>Ge-<br>wichi | tr<br>in 100<br>Cem. | SO <sub>3</sub><br>in 100<br>Cem. | tr<br>in 24<br>Stand. | SO <sub>3</sub><br>In 24<br>Stund. | Bemerkungen. |
|----------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|
|                |      |                          |                       | grm.                 | grm.                              | grm                   | grm.                               |              |
| 29.            | Nov. | 780                      | 1,014                 | 1,30                 | 0.082                             | 9,90                  | 0,639                              |              |
| 30.            | 77   | 940                      | 1,018                 | 1,85                 | 0,110                             | 17,20                 | 1,034                              |              |
| 1.             | Dec. | 870                      | 1,0146                | 1,60                 | 0.098                             | 13,65                 | 0,852                              |              |
| 2.             | 77   | 1270                     | 1,0146                | 1,50                 | 0,104                             | 18.66                 | 1,320                              |              |
| 3.             | 7 7  | 1340                     | 1,0146                |                      | 0,176                             | 19,02                 | 2,358                              |              |
|                | ,    | 1920                     | 1,015                 | 1,60                 | 0,115                             | 30.14                 | 2,208                              |              |
| 4.<br>5.<br>6. | 77   | 2260                     | 1,011                 | 0,96                 | 0,083                             | 21 69                 | 1,875                              |              |
| 6,             | 77   | 1595                     | 1,0135                | 1,30                 | 0,096                             | 20.25                 | 1,531                              |              |
| 7.             | 77   | 1670                     | 1,0153                | 1,40                 | 0,108                             | 22,87                 | 1,803                              |              |
| 8.             | 72   | 1385                     | 1,014                 | 1,35                 | 0,108                             | 18,28                 | 1,493                              |              |
| 9.             | 77   | 1860                     | 1,016                 | 1,60                 | 0,100                             | 29,20                 | 1,86                               |              |
| 10.            | 7    | 2215                     | 1.0155                | 1,40                 | 0,166                             | 31,01                 | 3,67                               |              |
| 11.            |      | 1780                     | 1,0178                | 1.50                 | 0.192                             | 26,70                 | 3,40                               |              |
| 12.            | 77   | 1550                     | 1,014                 | 1,20                 | 0,100                             | 18,60                 | 1,55                               |              |
| 13.            | 77   | 1700                     | 1,0156                | 1,55                 | 0,092                             | 26,35                 | 1.56                               |              |
| 14.            | 77   | 970                      | 1,016                 | 1,60                 | 0,104                             | 15,50                 | 1,00                               | {            |
| 15.            | 77   | 1955                     | 1,015                 | 1,37                 | 0,080                             | 29,78                 | 1.56                               |              |
| 16.            |      | 1700                     | 1,016                 | 1,60                 | 0,100                             | 27,20                 | 1,70                               |              |
| 17.            | . 20 | 1560                     | 1,0213                | 1,88                 | 0,140                             | 29,30                 | 2,18                               |              |
| 18.            | -71  | 1200                     | 1.0235                | 2.30                 | 0.130                             | 27,60                 | 1,56                               | bessert sich |

| Tag        | Harn-<br>Menge<br>in Cem. | Spec.<br>tie-<br>wieht | in 100<br>Cem. | S03<br>in 100<br>Ccm. | in 24<br>Stund. | SO <sub>3</sub><br>in 24<br>Stund. | Bemerkungen |
|------------|---------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|
| 19. Dec.   | 1340                      | 1.018                  | 1,5            | 0.096                 | 20,10           | 1,29                               |             |
| 20. "      | 1345                      | 1.017                  | 1,35           | 0,088                 | 18.15           | 1,18                               |             |
| 21. "      | 1640                      | 1,0168                 | 1.50           | 0.104                 | 24.60           | 1,70                               |             |
| 22. "      | 1335                      | 1,021                  | 1,70           | 0,104                 | 22,60           | 1,388                              |             |
| 23. "      | 1970                      | 1,020                  | 1,60           | 0,100                 | 31,52           | 1,97                               |             |
| 24. "      | 1100                      | 1.021                  | 1,80           | 0,112                 | 19,80           | 1,232                              |             |
| 25. "      | 1250                      | 1,020                  | 1,70           | 0.120                 | 21,25           | 1,500                              |             |
| 26. "      | 1435                      | 1,020                  | 1,70           | 0,120                 | 24,30           | 1,722                              |             |
| 10. Januar | 1800                      | 1.021                  | 2,2            | 0.140                 | 39,60           | 2,25                               |             |
| 11. "      | 920                       | 1,022                  | 2,4            | 0,140                 | 22.08           | 1,283                              |             |
| 12. "      | 1225                      | 1,024                  | 2,3            | 0.128                 | 28,17           | 1,578                              |             |
| 13. "      | 1245                      | 1,022                  | 2,4            | 0,132                 | 29,30           | 1,643                              |             |
| 14. "      | 2150                      | 1,017                  | 1.7            | 0,148                 | 36,55           | 3,182                              |             |
| 5. "       | 1060                      | 1,025                  | 2,5            | 0,144                 | 26,50           | 1,526                              |             |
| 6. "       | 1200                      | 1,023                  | 2,4            | 0.152                 | 28,80           | 1.824                              |             |

Der Harn war, so lange der Icterus danerte, gelb, braun oder braun sehwarz und reagirte ohne Ausnahme sauer. Beim Stehen wurde derselbe immer dunkler aber nicht grön, wie diess Scherer an dem Harn eines Icterischen zu beobachten Gelegenheit hatte (Chemische Untersuchungen z. Pathol, S. 59) der frisch und gelblich war und mit der Farbenänderung beim Stehen immer saurer wurde und auch Harnsäure ausschied. - Vom 18. December an war der Harn heller, meist röthlich; durch Salzsäure wurde derselbe nicht mehr grün, wie zur Zeit des Icterus, während Salpetersäure die rothe Farbe etwas steigerte, jedoch keinen Farbenwechsel mehr hervorrief. Am 21. Deebr. bemerkten wir zuerst in einem leichten Sediment des wie früher sauren Harns, reichliche Krystalle von oxalsaurem Kalk, welche dann bis zum 28. als eonstantes Vorkommniss sich fanden, d. h. so lange als die Kranke Citronensäure erhielt. Wir glauben die Bildung der Oxalsäure mit' dem Gebrauch der Citronensäure in Verbindung setzen zu sollen, indem wir annehmen, dass aus derselben im Blute Kohlensäure sieh bildete, welche dann, wie von aussen in den Körper gebrachte Kohlensäure, durch weitere Oxydation Oxalsäure ricferte.

Aus den Zahlen der mitgetheilten Tabelle stellen wir nun unter Ausschliessung der ersten 3 Tage, von denen nicht aller Harn erhalten werden konnte, die Mittel für die 16 Krankheitstage vom 2. bis 17. Dee, die 9 Tage der Recouvaloseenz und die 7 Tage der wieder eingetreteuen Gesundheit in folgender Tabelle zusammen, in Bezug auf welche wir noch zu bemerken haben, dass die ohne Berücksichtigung des NaCl. gefundenen Zahlen für den Harnstoff derart corrigirt sind, dass von der täglicheu Menge 3,4 grm. abgezogen wurden (Bischoff). Bei der Berechnung des SO<sub>3</sub> haben wir den 10. und 11. Dec. weggelassen, an welchen Tagen wegen des gereichteu Bitterwassers übergrosse Mengen derselben ausgeschieden wurden.

Tabelle XIX.

|                                                   | Harn-<br>Menge<br>in Cem. | Spec.<br>Ge-<br>wicht | Ur in 100 Cem. | Ur in<br>24 Stund,<br>gramm, | Ur auf<br>1 Kilogr.<br>gramm. | S03<br>in 100<br>Cem. | SO <sub>3</sub><br>in 24<br>Stund.<br>gramm. | SO3<br>auf 1<br>Kilogr.<br>gramm. |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 16 Krankheits-<br>tage: 217.<br>December          | 1670,6                    | 1,0153                | 1,228          | 20,45                        | 0,381                         | 0,107<br>(ohu.d.10.   | 1,714<br>(obenzo)                            | 0,0320                            |
| 9 Tage der Re-<br>convalescenz:<br>18.—26. Dec.   | 1401,0                    | 1,0194                | 1,45           | 19,92                        | 0,371                         | 0,108                 | 1,504                                        | 0,0280                            |
| 7 Tage der Ge-<br>sundbeit: 10.<br>bis 16. Januar | 1370                      | 1,0223                | 2,27           | 26,74                        | 0,499                         | 0,140                 | 1,898                                        | 0,0354                            |

Die Bemerkungen, zu denen diese Tabelle Veranlassung gibt, sind folgende:

1. Was den Harnstoff anlangt, so lassen unsere Beobachtungen darüber keinen Zweifel zu, dass diese Substanz beim Mensehen während eines Icterus nicht nur nicht vermehrt, sondern erheblich vermindert ist, wie diess auch Scherer bei seinem Ieterischen fand, der nur 0,43% brim Illarne führte. Immerbin wollen wir bemerken, dass die von uns für die Zeit der Krauhkeit und Recouvaleseenz gefundenen absoluten Mensehen zwar criteblich geringer sied als die zur Zeit der Gesundheit beobachteten, dagegen immer an und für sieh und vor Allem im Verhältnisszum Körpergewicht gross erscheinen, wie folgende Zusammenstellung ergibt.

### Harnstoff-Ausscheidung bei Frauen.

|                                                          | Ur in % | Ur in 24 Std. | Ur auf 1 Kilo.      |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|
| Unscre Icterische zur Zeit der                           |         |               |                     |
| Krankheit                                                | 1,22    | 20,45         | 0,381               |
| Dieselbe in der Reconvalescenz                           | 1,45    | 19,92         | 0,371               |
| Dicselbe gesund                                          | 2,27    | 26,74         | 0,499               |
| Ein Müdchen von 18 Jahren<br>(s. Bischoff, d. Harnstoff) | 2,83    | 20,19         | 0,303               |
| Eine Frau von 43 Jahren<br>(s. Bischoff l. c.)           | 2,67    | 25,32         | 0,281               |
| Schwangere nach Mosler                                   | ?       | 26,193        | , ?                 |
| Schwangero nach Hollmann                                 | ?       | 23,003        | ?                   |
| Frauen nach Lecanu                                       |         | 19,116        | 0,32                |
|                                                          |         |               | nach der Berechnung |
|                                                          |         |               |                     |

Unter Berücksichtigung dieser Zahlen erscheinen die zur Zeit des leterus ausgeschiedenen Harnstoffmengen immer noch als sehr grosse und möchte für den, der an einer Beziehung der Galle zur Harnstoffbildang, zu glauben geneigt ist, immer noch dio Frage erlaubt sein, ob die Grösse der Harnstoffausscheidung nicht doch z. Th. wenigstens mit der resorbirten Galle zusammenhängt.

2. Mit Bezug auf die Schwefelsäure ergibt sich dasselbe wie beim Harnstoft, dass nämitel zur Zeit der Gesundhelt mehr SO, ausgesehieden wurde, als während des Ieterus. Immerhin erscheinen in Anbetracht der geringen Nahrungszufuhr zu Zeit des Ieterus und des Mangels eines bedeutenden Umsatzes im K\u00fcrper, die für die SO, gefundenen Zahlen als schr grosse und sind wir nicht abgeneigt, diess z. Th. auf Rechnung der Galle zu setzen. Man muss n\u00e4millen hicht vergessen, dass der Fall von Ieterus, den wir beim Menschen beobachteten, trotz seiner Gntartigkeit doch von bedeutendem Einflusse auf den Gesammitorganismus war und als wirkliche St\u00fcrmg auftrat, w\u00e4hrend die von uns beim Ilunde kfinstellhe erzeugte Gelbsucht so zu sagen ohne St\u00fcrung des Allgemeinbefindens verlief.

# H. Ueber das Vorkommen von Leucin (und Tyrosin?) im pancreatischen Safte und im Darminhalte nebst einigen Resultaten der Anlegung von Pancreasfisteln.

Nachdem schon vor längerer Zeit v. Lieblg und Robin und Verdeil das Vorkommen des Leucins in der Leber und in den Lungen angezeigt hatten, ist in der neueren Zeit durch Frerichs und Städeler die Animerksamkeit von Neuem auf diesen Stoff gelenkt worden. \*) Diese Autoren fauden Leucin und Tyrosin bei verschiedenen Krankheiten (aeuter gelber Leberatrophie, Typhus, Variola), in der Leber und ihr Schüler Valentiner bei einem Enlleptiker auch in dem Harn, waren dagegen nicht im Stande diese Körper in normalen Lebern nachzuweisen, was sie jedoch nicht hinderte die Vermuthung auszusprechen, dass Leucin und Tyrosin auch normal im Organismus sich bilden und vielleicht für die Gallenbereitung von Wichtigkeit seien, nachdem allerdings Frerichs zuerst für sich allein das Vorkommen dieser Stoffe als ein pathologisches angesehen hatte.\*\*) Nachdem so durch diese Autoren die Aufmerksamkelt von Nenem auf diese Stoffe gelenkt war, gelang Virchow zuerst der bestimmte Nachweis, dass Leucin ein Bestandtheil des normalen Organismus ist, Indem er diesen Körper constant in dem Safte anffand, der durch Auspressen oder Auswaschen des Pancreas sieh erhalten lässt. \*\*\*) Zugleich zeigte derselbe auch an, dass das sehon früher von Scherer in der Milz aufgefundene und von Virchow in pathologischen Milzen ebenfalls nachgewiesene Lieuin nach einer Mittheilung von Scherer nichts als Leucin sei. Diese Beobachtungen lenkten Virchow's Augeumerk auch auf den pancreatischen Saft und unternahmen wir es anf selnen Wunsch, Pancreas-Fisteln au Hunden anzulegen, um dem Vorkommen des Leucius auch im pancreatischen Saste nachzuspüren.

Unter 4 Hunden, von denen jedoch nur 2 zur Gewhnung von pancreatischem Safte geelgnet waren, gelang es uns nur einmal Leucin (und Tyrosin?) zu finden, wie wir in der Sitzung der physicalisch-medicinischen Gezellschaft vom 9. Juni 1855 (s. a. deutsche Klinik 1. Sept. 1855 p. 391)

<sup>&</sup>quot;) Mittheilungen der Zürich, nat. Gesellsch. 1855, Nr. 106, 107 pag. 445-462. — Müller's Archiv 1854, S. 382.

<sup>\*\*)</sup> Wiener med. Wochenschrift 1854, Nr. 30,

<sup>\*\*\*)</sup> Deutsche Klinik 18, Jan. 1855. Archiv VII, S. 580.

anzeigten und wandten wir uns daher an die Untersuchung des Darminhaltes, welcher viel günstigere Resultate gab, wie an den ebengenannten Orten ebenfalls mit erwähnt ist. Zu gleicher Zeit hatten übrigens auch Frerlehs und Städeler im pancreatischen Safte eines Pferdes und eines Hundes Leucin nachgewiesen \*), wogegen der Darminhalt von demselben nicht hertfickslehtigt worden war.

Nach dieser kurzen bistorischen Skleze wollen wir nun zuerst unsere Versuche beschreiben, an welche wir dann die Erfahrungen über das Leucin und Tyrosin und einige Bemerkungen über die Thätigkeit der Bauchspeicheldrüse anreihen werden.

#### Erster Versuch.

Am 23. Mal 1855 wurde einem 8,575 Kllogr, schweren Hunde eine Pancreassistel angelegt und hierhei genau das Versahren von Ludwig befolgt, welches in Weinmann's Dissertation (Untersuchungen über die Secretion der Bauchspeicheldrüse, Zürich 1852, abgedruckt in Zeitschr. für rat. Med. N. F. Bd. III.) heschriehen ist. Am 25, waren die eingelegten Drähte ausgefallen und wurden daher von Neuem in den Gang gebracht und äusserlich durch eine Hautnaht besestigt. Die Wunde war in gutem Zustande und konnten die Nähte ausgezogen werden. Zur Fistelöffnung floss ein Minimum helle Flüssigkeit ab, welches anch in den nächsten Tagen beobachtet wurde, doch wollte sich die Secretion nicht steigern, auch befand sich der Hund sehr wohl, frass ordentlich und nahm zu, so dass wir vermntheten, es fliesse der Saft neben den Drähten in den Darm. Am 29. waren die Drähte wieder ausgefallen und die Fistelöffnung fast zu. Es wurde nnn zu wiederholten Malen his zum 4. Juni versucht, die Fistel zu erweitern, um wieder auf den Gang zu kommen, jedoch ohne Resultate so dass wir den Versuch aufgaben, der auch weiter keine unangenehmen Folgen für das Thier hatte.

## Zweiter Versuch.

Am 1. Juni 1855 legten wir einem sehwarzen, 6 Kilogramm sehweren Innde eine Pancreasistel nach derselhen Methode an, nur dass wir in diesem Falle deu pancreasischen Gang hart am Darme unterbanden. Am 4. Juni wurden die Ligatnren weggenommen und war es uns an diesem Tago zuerst möglich etwas Saft aufzufangen. Der Hund war jedoch traurig, frass nicht und starb in der Nacht. Die Section orgab eine

<sup>\*)</sup> Mittheilungen d. nat. Ges. in Zürich Bd. IV, Nr. 124 pag. 87.

enorme über alle Baucheingeweide ausgedehnte Peritonitis mit massenhafter Aussehwitzung. Die am 4.Juni aufgefangenen Mengen Saftes waren sehr gering, wie folgende Zusammenstellung ergibt, doch enthielt derselbe Leuein und Tyrosin; und war aus diesem Grunde der Versen beine den geuge.

| 4. Juni<br>12h 25' | Zeit<br>15' | Frischer Saft in grm.<br>0,688 | Rückstand in grm.<br>0,029 | Rückstand in % |
|--------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| 121 40'            | 30'         | 1,156                          | 0,052                      | 4,49           |
| 3h                 | 604         | 1,810                          | 0,081                      | 4,47           |
| 5h 20'             | 25'         | 0,923                          | 0,043                      | 4,65           |

Weitere Schlüsse aus diesen wenigen Zahlen abzuleiten, halten wir nicht für räthlich, um so mehr, da der Hund zur Zeit der Abzapfung krank war.

# Dritter Versuch.

Einem 20 Kilogr. schweren Hunde wurde am 8. Juni 1855 in der vorhin gemeldeten Weise eine Pancreassistel angelegt. Der Hund befand sich die ersten beiden Tage nach der Operation ziemlich schlecht, frass nichts und trank auch nicht viel Wasser. Bemerkenswerth war eine Steifigkeit an den Hinterbeinen der Art, dass das Thier zwar gehen aber die Knie- und Fussgelenke nicht bewegen konnte. Am 9. fielen die Drähte aus und wurden nicht wieder eingelegt, da die Fistel keine Tendenz zur Verschliessung zeigte und nässte. Am 11. Juni, also am 3. Tage nach der Operation floss der Saft reichlich aus und konnte an diesem Tage, am 12, und 13, durch eine oberflächlich in die Fistelöffnung eingebrachte Kanüle leicht rein und ganz abgezapft werden. Am 11. befand sich das Thier leidlich und frass auch (am 11,3 Schoppen Milch, 2 Mundbrode und 140 grm. Fleisch, am 12. 1. Schoppen Milch, 1 Mundbrod und 280 grm. Fieisch) doch nahmen am 12, die Kräfte schon sehr ab, so dass der Hund Abends nur noch 16,975 Kilo wog. Am 13. trank das Thier Morgens noch einen Schoppen Milch, wollte aber von da an nichts mehr als Wasser zu sich nehmen und wurde gegen Abeud so schwach, dass wir in der Nacht den Tod desselben erwarteten. Doch bielt sich dasselbe, indem es stets ruhig an einer Steile blieb noch bis zur Nacht vom 14. auf den 15., in der es verschied. Die Section zeigte nichts Erhebliches, ausser dass die

weite klaffende Bauchwunde von einem grossen nekrotischen Schorfe bedeckt war und müssen wir den Tod vor Allem dem Verluste des pancreatischen Saftes und der mangelhaften Ernährung zuschreiben.

Die bei diesem Hunde aufgefangenen Mengen von pancreatischem Saft, sind weiter unten verzeichnet.

### Vierter Versuch.

Am 9, Juli 1855 legten wir bei einem 11,74 Kilogr, schweren Hunde in gewohnter Weise eine Pancreasfistel an, nur dass wir diess Mal eine feine silberne Kanüle in den Gang einbanden, um wo möglich aus den ersten Zeiten nach der Operation Saft zu erhalten. Es war uns nämlich in Folge unseres zweiten und dritten Versuches die Vermuthung aufgestiegen, ob nicht vielleicht nur der in den ersten Tagen nach der Operation abgesonderte Sast ganz normal sel, der spätere dagegen wenigstens in gewissen Füllen eine abnorme Zusammensetzung habe. Am 9, gelang es jedoch nicht auch nur Einen Tropfen Saft zu erhalten. Abends erbraeh sieh der Hund. - Am 10. floss ebenfalls niehts. Das Thier war ziemlich unwohl, nahm nnr 1 Maas Milch und 1 Mundbrod zu sieh und erbraeh sich wieder. Am 11. war Morgens die Kanüle, die immer noch fest sass, verstopft. Nachdem dieselbe mit einer Sonde durchgängig gemacht worden war, floss ein klarer etwas sehleimiger Saft in ziemlicher Menge aus, so dass in 1 Stunde von 11 U. 30 M. bis 12 U. 30 M. 6,258 grm. gesammelt werden konnten, doch war es nicht möglieb in demselben Leucin nachzuweisen. Der Hand war an diesem Tage munter und bei gutem Appetit, denn er nahm in 3 versehiedenen Malen 4 Mundbrode und 2 Maas Milch zu sich. Am 12. Mittags fiel die Kanüle aus und wurden auch die Darmnähte gelöst. Saft floss keiner aus und war es auch nicht möglich durch Sondiren in den pancreatischen Gang hinein zu kommen. Die Wundränder adhärirten fast überall und hatte die Wunde eine solche Tendenz zum Schliessen, dass trotz aller in den folgenden Tagen gemachten Versuche ihre Vernarbung zu Stande kam, und auch dieses Experiment für uns verloren ging.

Hätten wir nicht mittlerweile durch Untersuchung des Darminhaltes eine bequemere Methode gefinden, um über das Vorkommen des Leucin und Tyrosin im pancreatischen Safto Gewissheit zu erbalten, so hätten wir uussere Versuche über Pancreassistehn fortgesetat, so aber batten dieselben vorläufig für nus kein weiteres Interesse, da eine Untersuchung der Secretionsverbältnisso des pancreatischen Saftes für jetzt nicht in unserem Plane lag. Auf jeden Fall sind aber, so viel haben auch uns

unsere Versuche gelehrt, Pancreasfisteln viel schwieriger zu behandeln, als solche der Gallenblase. Von 6 Hunden, an denen wir bisher letztere angelegt haben, starb keiner an den directen Folgen der Operation. Vier gaben schöu fliessende Fisteln, einen machten wir icterisch und der sechste heilte durch Regeneration des Choledochus. Von 4 Hunden mit Pancreasfisteln dagegen starb einer an Peritonitis am 3. Tage, ein zweiter am 7. an Erschöpfung und bei den beiden andern wurde das Experiment durch rasches Zuheilen der Wunde vereitelt. Nicht viel glücklicher waren andere Experimentatoren. Weinmann, der an 2 Hunden experimentirte, seheint bei beiden (von dem einen ist das Endresultat nicht bestimmt angegeben) eine Verschliessung der Fistel am 7. und am 11. Tage nach der Operation beobachtet zu haben. Kröger (De succo paucreatico, Dorp, 1854) verlor einen Hund am 16. Tage an Erschöpfung, ein zweiter wurde am 4. Tage nach eingetretener Perforation des Darmes getödtet, ein dritter ging ebenfalls in kurzer Zeit an Perforation zu Grunde, ein vierter starb an Peritonitis und Erschöpfung am 4. Tage, bei einem fünften endlich heilte am 10. Tage nach der Operation die Wunde zu. Nachdem dieselbe wieder geöffnet war, floss der Saft noch 8 Tage lang, dann kam das Thier rasch herunter und ware offenbar gestorben, wenn Kröger es nicht mit Aether umgebracht hätte - Diesem zufolge ist es noch keinem der Experimentatoren gelungen, einen Hund mit Pancreassistel länger am Leben zu erhalten, vielmehr starben alle, bei denen die Fistel nicht zuheitte, meist in 1-2 Wochen, wie es scheint an Erschöpfung. Wodurch diese eintritt, ist vorläufig nieht klar. Kröger betont vor allem den Verlust an organischer Materie durch den reichlich abfliessenden pancreatischen Saft, es ergibt . jedoch eine Berechnung der organischen Materie im Bauchspeichel, dass die Mengen derselben keine sehr erheblichen sind. Nach unseren Untersuchungen, welche mit denen von Weinmann und Kröger so ziemlich übereinstimmen (siehe anten) secernirt ein Hund von 18 Kilo im Mittel 691.84 grm. pancreatischen Saft, in dem 14 grm. feste Substanz sich finden. Das Verhalten der organischen Materie und der Asche ergibt sich aus unsern Beobachtungen vom 12. und 13. Juni als derart, dass von 15,692 grm. Rückstand 6,083 auf unorganische und 9,608 auf organische Substanz fallen. Demnach würde unser Hund täglich 9,6 grm. eiweissartige Substanz verloren haben, welche Menge nicht so gross ist, dass aus diesem Verlust ohne Weiteres die Erschöpfung sich ableiten licsse. 9.6 grm. eiweissartige Substanz entsprechen beiläufig 60-70 grm. frischen Fleisches und man sollte denken, es müsste leicht sein, einem Hunde so viel mehr einzusühren. Es ist nun freilich sehr die Frage, ob die Bedeutung der

organischen Materie im panereatischen Safte einfach nach ihrer Menge abgemessen werden kann. Wir kennen die Rolle, welche der aus dem Darm wieder resorbirte panereatische Saft im Organismus spielt, noch viel zu wenig, als dass sich hierüber etwas bestimmtes sogen liesse und wollen wir daber nur noch darauf aufmerksam machen, dass Hunde mit Panereassisteln offenbar auch dadurch herunterkommen, dass sie keine oder nur wenig Nahrung aufnehmen, wie diess bei unserem Thier und bei einigen von Kröger der Fall war.

Was die Ergebnisse unserer Veranche mit Pancreassisteln anlangt, so stellen wir zuerst dasjenige zusammen, was sich auf die Absonderungs-Thätigkelt des Pancreas bezieht. Die von uns beim dritten Hunde erhaltenen Mengen des pancreatischen Sastes sind in solgender Tabelle mitgetheitt:

Tabelle XX.
Pancreasfistel III.

| Tag      | Daner des<br>Versuches |        | Rückstand in<br>grm. | Asehe in grm. | Rückstand<br>in 0/6 | Asche<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Organ.<br>Materic<br>in % |
|----------|------------------------|--------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 11. Juni | 1                      |        |                      |               | - 44                |                                         |                           |
| 11 Uhr   | 15                     | 6,346  | 0,359                |               | 5,66                |                                         |                           |
| 11.15    | 15'                    | 5,878  | 0,106                |               | 1,81                |                                         |                           |
| 11.30    | 15'                    | 7,425  | 0,186                |               | 2,51                |                                         |                           |
| 11.45    | 15'                    | 3,464  | 0,069                |               | 2,00                |                                         |                           |
| 3.       | 15'                    | 3,887  | 0,076                |               | 1,96                |                                         |                           |
| 3.15     | 15'                    | 6,140  | 0,095                | 0,0425        | 1,54                | 0,69                                    | 0,85                      |
| 3.30     | 30'                    | 6,957  | 0,101                |               |                     |                                         |                           |
| 4.45     | 15'                    | 4,558  | 0,092                |               | 1,99                |                                         |                           |
| 5.       | 15'                    | 4,468  | 0,098                |               | 2,20                |                                         | 1                         |
| 5.15     | 15'                    | 9,333  | 0,140                | 0,0435        | 1,50                | 0,46                                    | 1,04                      |
| 5.30     | 15'                    | 5,201  | 0,082                | 0,0345        | 1,57                | 0,66                                    | 0,91                      |
| 5.45     | 15'                    | 4,914  | 0,097                |               | 1,97                |                                         |                           |
| 12. Juni |                        |        |                      |               |                     |                                         | ١.                        |
| 10. Uhr  | 30'                    | 5,999  | 0,101                | 0,0366        | 1,69                | 0,61                                    | 1,08                      |
| 12.45    | 15'                    | 6,775  | 0,116                | 0,0414        | 1,72                | 0,61                                    | 1,11                      |
| 3.30     | 30'                    | 12,792 | 0,413                | 0,2084        | 3,23                | 1,62                                    | 1,61                      |
| 4.       | 15'                    | 16,660 | 0,322                | 0,1491        | 1,93                | 0,89                                    | 1,04                      |
| 4.15     | 154                    | 13,478 | 0,240                | 0,1064        | 1,78                | 0,78                                    | 1,00                      |
| 4.30     | 15'                    | 13,113 | 0,230                | 0,1243        | 1,75                | 0,94                                    | 0,81                      |
| 4.45     | 15'                    | 11,294 | 0,212                | 0,1017        | 1,87                | 0,90                                    | 0,97                      |
| 5.       | 15'                    | 11,679 | 0,213                | 0,0952        | 1,82                | 0,81                                    | 1,01                      |
| 5.15     | 15'                    | 12,919 | 0,211                | 0,1182        | 1,63                | 0,91                                    | 0,72                      |
| 5.30     | 154                    | 6,596  | 0,149                | 0,0596        | 2,26                | 0,90                                    | 1,36                      |

| Tag      | Dauer des<br>Versuches |         | Rückstand in grm. | Asehe in grm. | Rückstaad<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Asche<br>in 0/0 | Organ.<br>Materie<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|----------|------------------------|---------|-------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 13. Juni |                        |         |                   |               |                                             |                 |                                                     |
| 9.15     | 30'                    | 11,994  | 0,630             | 0,043         | 2,52                                        | 0.17            | 2,35                                                |
| 9.45     | 30'                    | 17,994  | 0.334             | 0.135         |                                             |                 |                                                     |
| 11.45    | 30'                    | 12,2189 | 0,334             | 0,114         | 1,85                                        | 0,75            | 1,10                                                |
| 12.15    | 30                     | 13,953  | 0,236             | 0.085         | 1.97                                        | 0,60            | 1,37                                                |
| 3.40     | 304                    | 15,6875 | 0,319             | 0,1035        | 2,03                                        | 0,66            | 1,37                                                |

Aus dieser Tabelle haben wir nun einmal für jeden der dret Tage, an denen wir während längerer Zeit Saft abzapfen konnten, die Mittelzahlen berechnet and dann aus diesen das Gesamntmittel für diesen Hund zusammengestellt. Zur Vergleichung mit dem von Andern Beobachteten haben wir auch die Erfahrungen von Welnmann und Kröger\*) mit den unserigen in folgender Tabelle anfgeführt.

Tabelle XXI.

|                                | lu               | In 1 Stuade    |       | In 24 Standen    |                |       |                        | In 24 Stunden gibt eis<br>Kilo Bund |                |       |
|--------------------------------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|
| Beobachter                     | Frischen<br>Saft | Rück-<br>stand | Asehe | Frischen<br>Saft | Rück-<br>stand | Asche | Organ.<br>Ma-<br>terie | Frische a<br>Saft                   | Rück-<br>stand | Asche |
| Kölliker                       | -                | No.            |       |                  | -              | 1     |                        |                                     |                |       |
| u. Müiier                      |                  |                |       |                  |                |       |                        |                                     |                |       |
| Hund lil.                      |                  |                |       |                  |                |       |                        |                                     |                |       |
| (18 Kilo)                      | 01.000           | 0 404          |       | * 0.0 pm         | 144 000        |       |                        |                                     |                |       |
| 11. Juni                       | 21,098           |                |       |                  | 11,076         |       | 0.000                  |                                     |                |       |
| 12. "                          | 37,101           |                |       | 890,44           | 17,656         | 3,827 | 9,329                  |                                     |                |       |
| 13. "                          | 28,280           | 0,572          | 0,160 | 678,72           | 13,728         | 3,840 | 9,888                  |                                     |                |       |
| Mitt. dieser                   |                  |                |       |                  |                |       | 0 000                  |                                     | 0 000          |       |
| 3 Tage<br>Krüger               | 28,826           | 0,589          | 0,253 | 691,84           | 14,153         | 6,083 | 9,608                  | 38,43                               | 0,786          | 0,338 |
| Hund L.<br>(9 Kilo)            | 43,952           |                |       | 1054,84          |                |       |                        | 117,20                              |                |       |
| Hund IV.                       | 50,348           |                |       | 1208,35          |                |       |                        | 66,86                               |                |       |
| Hand V.<br>(26 Kilo)<br>Weinm. | 70,120           |                |       | 1682,88          |                |       |                        | 64,72                               |                |       |
| klein, Hand                    | 18:06            |                |       | 433,44           |                |       |                        |                                     |                |       |
| gröss. Hund                    | 43,98            | -              |       | 1055,52          |                |       |                        | 35,18                               |                |       |

<sup>\*)</sup> Von diesem Autor haben wir nur die direct beobachteten Zahlen aufgenommen und die Mengen Saft weggelassen, die derselbe auf den kleinern pancreatischen Gaug rechnet.

Ans dieser Tabelle ergibt sich. dass unsere Erfahrungen mit denen von Wein mann sehr im Einklange sind, dagegen von denen von Kröger erheblich abweichen, welcher auf 1 Kilo Thier in zwei Fällen fast das Doppelte und in einem das Dreifache der von uns gefundenen Menge erhielt. Sieht man von dem letzten Falle dieses Autors, der nur auf wenige Beobachtungen sieb stützt, ab, so lässt sich die Differenz zwischen Kröger und uns vielleicht daraus erklären, dass unser Hnnd sehr wenig Nahrung zu sich nahm. während die von Kröger in günstigeren Verhältnissen sich befanden. Aus demselhen Grunde sind wir auch nicht im Stande etwas Genaues über die Abhängigkeit der Secretion von der Nahrungsaufnahme zu sagen. Was den Gehalt des pancreatischen Sastes an fester Substanz, organischer Materie und Asche anlangt, so ergibt unsere Tabelle erhebliehe Schwankungen derselben; im Allgemeinen können wir jedoch ebenfalls mit Kröger und Weinmann aussagen, dass je spärlicher der Saft fliesst, nm so releher sein Gehalt an fester Substanz ist. Als Mittel von 17 Beobachtungen ergibt sich:

> Rückstand 1,95 % Asche 0,81 , Organische Materie 1,14 ,

Was nun das Vorkommen von Leuein und Tyrosin im panercatischen Safte und Darminhalt aulangt, so wollen wir von vorneherein bemerken, dass wir bei unseren Angaben nur auf mikroskopische und mikrochemische Charactere und keineswegs auf Elementaranalysen nns stillten können, doch halten wir erstere, nachdem einmal durch Frerichs und Städeler eine genaue Untersuchung der Kürper, um die es sich hier handelt, gegeben worden ist, filt vollkommen ausreichend.

Im pancreatischen Safte wurde nur ein Mal und zwar belm 2. Hunde Leucin und Tyrosin gefunden. Der Saft wurde mit einigen Tropfen Essigsäure versetzt gekocht, filirit und abgedampt, worauf sich in Menge die von Frerichs und Städeler beschriebenen einfachen und aggregirten Kugeln und Nadelbüschel bildeten, von denen die ersteren in ihren mikroelnenischen Eigenschaften ganz mit dem Leucin übereinstimmten. Beim 3. Hunde konnte kein Leucin gefunden werden, obsehon wir 6 verschiedene Portionen des während 3 Tagen erhaltenen Saftes darauf untersuchten, eben so wenig beim 4. Hunde in einer kleinen Portion Saftes, und sind wir auch nicht im Stande die Ursachen dieser Abwelebung mit Bestimmhfeit anzugeben. Immerhin wollen wir bemerken, dass die 2 Hunde, wie oben mitgetheilt, in einem sehr hernntergekommenen

Zustande sich befanden, und dass sich vielleicht hieraus die Abwesenheit des Leucins erklärt.

Aus unseren Untersuchungen über den Darminhalt möchte nämlich den hervorgehen, dass Leucin und Tyrosin ein normaler Bestandtheil des panereatischen Saftes sind, namentlieh wenn man dieselben mit der Beobachtung von Virchow, die wir mit Frerichs and Städeler bestätigen können, zusammen stellt, dass die Pancresssubstanz diese Körper in grosser Menge enthält.

Was nun den Dar minhalt anlangt, so ist niehts leichter als Leucinkugein und die Büschel von Krystailnadeln, welche Frerichs und Städeler als Tyrosin bezeichnen, in demselben nachzuweisen. Will man reinlich verfahren, so kocht man den Inhalt mit einigen Tropfen Acid, aceticum, fiitrirt und dampst ab, allein in vielen Fällen reicht es hin, den Inhalt einfach trocknen zu lassen, um die schönsten Kugelaggragate und Nadelbüschel zu erhalten. Immerhin glaube mau nicht, dass Leucin und Tyrosin in allen Fällen nachzuweisen sind, vielmehr glauben wir nach unsern bisherigen Erfahrungen, die sich auf Untersuchungen an 3 Katzen, 3 Hunden, 2 Meerschweinehen und 2 Fälle vom Menschen stijtzen, sagen zu dürfen, dass dieselben nur dann gefunden werden, wenn der Darm zur Zeit der Maken- oder Dünndarmverdatung untersucht wird, im nüchternen Zustande dagegen fehlen, wenigstens waren wir in 3 solehen Fällen, beim Menschen, beim Hunde und bei der Katze, nicht im Stande eine Spur derselben zu finden, wogegen sie bei einem Verunglückten, dessen Magen voll Speisen war, und bei reichlich gefütterten Thieren in übergrosser Menge darzustellen waren. Sehr auffallend war uns, dass Kaninchen unter keinen Verhältnissen Leucin und Tyrosin im Darminhalte zelgten, während diese Substanzen doch bei Meerschweinchen in grosser Menge sich fanden und können wir als einziges Moment, das hier vielleicht Aufschluss zu geben im Stande ist, das anführen, dass unsere Meerschweinchen Milch und Brod, die Kaninchen dagegen die gewöhnliche vegetabilische Kost erhielten.

Das Vorkommen des Leucius und Tyrosius in deu verschiedenen Abthellungen des Darmes anlangend, so fanden sieh, wenn unders diese Körper überhaupt da waren, dieselben constant in grosser Menge im Duodenum und in der oberen Hällte des Dünndarmes. In der antern Hälfte des letzteren waren dieselben immer vorlanden aber viel spärlicher als höher oben, dagegen fehlten dieselben im Diekdarm ohne Ausnahme. Im Magen fehlten dieselben im drei Fällen ganz, in zwei andern, bei einem Verunglückten und bei ciner Katte, kannen dieselheu auch hiter, jedoch Verunglückten und bei ciner Katte, kannen dieselheu auch hiter, jedoch nnr in geringen Menge vor und war, wenigstens bei der Katze, dieses Vorkommen nicht gegen die Ableitung derselben aus dem pancreatischen Saite sprechend, da der Magen gallig gefürbte Massen enthielt. — Im Blute der Pforta der eines Hundes und einer Katze, im Chylus der letztern und im Haroe heider Thiere. waren wir nicht im Stande Leucin und Tyrosin zu finden, doch wollen wir auf dieses negative Resultat kein grösseres Gewicht legen, da wir nur kleine Mengen namentlich von Chylus und Blut aur Untersuchung hatten.

Die eben mitgetheilten Erfahrungen lassen eine doppelte Deutung zu. Entweder es stammt das von uns heobachtete Lencin und Tyrosin aus den Speisen, oder aus einem der Darmsäfte. Da weder Muskeln (s. Frerichs und Städeler, Il. Abh. in Zürich. Mittheil., Nr. 124, pag. 91) noch Milch, noch Brod Leucin und Tyrosin enthalten, so könnte mit Begug auf ersteres nur daran gedacht werden, dass unter dem Einflusse eines der Darmsäfte und zwar weniger des Magensaftes, da im Magen Leucin und Tyrosin gewöhnlich nicht vorkommen, sondern der Dünndarmsäfte aus den Nhaltigen Suhstanzen der Nahrung diese Körper entstehen, für welche Annahme keine weiteren Anhaltspunkte vorliegen. Viel wahrscheinlicher ist die zwelte Annahme, genaner bezeichnet, dass das Leucin und Tyrosin im Dünndarme aus dem pancreatischen Safte stammen, ein Mal weil das Lencin, wenigstens in 3 Failen, von Frerichs und Städeler und uns im naucreatischen Safte selbst ansgesunden worden ist, und zweitens weil das Pancreas selbst immer viel von diesen Substanzen enthält und glauben wir daher für ein Mal bei dieser Ausfassung stehen bleiben zu sollen, ohne desshalb diese Frage als eine ganz abgemachte hezelchnen zu wollen. Sicher ist dagegen, dass das im Dünndarme enthaltene Lencin und Tyrosin in diesem selbst resorbirt oder zersetzt werden und nicht in die Excremente übergehen, wenigstens sind dieselben im Dickdarme nie mehr zu finden.

Noch wollen wir hemerken, dass die nadelförmigen Krystalle, die hald einfache, hald Doppelbüschel, hald Kugeln hilden, welche Frerichs und Städeler als Tyrosin heseichnen, von Rohin und Verdeil als Leucin abgebildet werden. Wir sind hei unserer Bezeichnung den deutschen Autoren gefolgt, ohne die Garantie dafür übernehmen zu können, dass diese Nadeln wirklich Tyrosin sind.

Nachtrag. Bei dem 4. der operiten Hunde haben wir apäter die pancreatischen Günge untersucht. Der grüssere untere Gang, an welchem die Operation gemacht wurde, endigte gegen den Darm hin blind, mit einer erweiterten Stelle. Dagegen war eine durch Einblasen von Luft leicht nachweisbare Commnication desselben mit dem oberen offenen, bei der Operation nicht berührten Gang vorhanden Es springt in die Augen, dass eine solche Communication, wenn sie entweder normal vorhanden sein sollte, wie diess Sappey für den Menschen angegeben hat, oder wenn sie sich bei Hindernissen des Abflüsses durch den untern Gaug leicht herstellen würde, für die Benrtheilung der Serectionsverhältnisse des Pancreas von bedeutendem Einflüsses wäre.

# Ill. Zur Lehre von der Wirkung des Darmsastes auf Proteiu-Substanzen.

Als wir in unserem vorigen Berichte elnige Versnebe über die Wirkung des Darmsaftes von Kaninchen auf geronnenes Eiwelss mittheilten,
aus denen hervorging, dass bei diesem Thiere von einer lösenden Action
dieser Piläsigkeit keine Rede sein könne, machten wir daranf aufmerksam,
dass diese Verzuche nicht nothwendig gegen Bil der und Sch mil di sprechen, wobei wir im Ange hatten, dass vielleicht Pflanzen- und Fleischfresser in dieser Berichung verschieden sich verhalten. In der That bat
nnn ein Versuch, den wir dieses Jahr bei einer Katze antsellten, unsere
Vermuthung vollkommen bestätigt, und glanben wir es Bidder und
Schmidt schuldig zu sein, denselben bekannt zu machen, um so mehr,
da auch Lehmann bei einem Menschen mit einer Dünndarmfistel und
Funke (Phys. p. 221) bei Kaninchen eine auflösende Kraft des Darmsaftes nicht zu beobeabten im Stande waren.

Einer starken Katze, die seit 24 Stunden gefastet hatte, wurden swei in Dflinäckehen eilegnähte gewogene Stücke geronnenen Eiwelsses in den Dflindarm gebracht und die betreffende Schlinge, die vorher von Inhalt möglichst entleert worden war, in der Länge eines Fusses oben und unten unterbunden. Als nach 18 Stunden die Katze getödtet wurde, zeigte sich die Schlinge von Flüssigkeit stortzend ausgedehnt und die Elweissstückeben in den Tüllsäckehen sehr veräudert, durchsichtig und in kleine Stücke zerfallen. Die Reste wurden sorgfältig gesammelt, bei 120° C. getrocknet und gewogen. Von demselben Elweiss, das zu den Versuchen gedient hatte, wurde auch der Rückstand zur Controlle besonders bestimmt, und bieraus berechnet sich nun der Verluzt, den die Elweissstücke im Darme ertitten, folgendermassen:

Tabelle XXII.

| Controlversuch zur Be-<br>stimmung des festen<br>Rückviandes |         | Aro. der Li- | Ver     | iest im Darn         | akanal               | Verlust<br>an festen    | Verlust<br>an % des |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|                                                              |         | weissstücke  | Gew     | icht des Ein         | Theilen<br>in gramm. | festen Rück-<br>standes |                     |
|                                                              | reiss   |              | Vor dem | Einbringen           | Nach dem<br>Versnche |                         |                     |
| frisch                                                       | trocken |              | frisch  | trocken<br>berechnet | trocken              |                         |                     |
| 1,082                                                        | 0,1639  | 1. Stück     | 0,6986  | 0,1058               | 0,010                | 0,0958                  | 90,4                |
|                                                              |         | 2. Stück     | 1,074   | 0,1617               | 0,0236               | 0,1381                  | 85,3                |

Aus diesem Versuche ergebt siels somit eine vollständige Bestätigung der Angaben von Bidder und Sehmidt, denn wenn auch diese Autores nur in wenigen Fällen so hohe Verluste beobachteten, so ist zu bedenken, dass die Versuche derselben alle kürzere Zeit dauerten als der unserige.

Ein Verdauungsverauch, den wir mit dem von der Katze erhalieuen Darmaafte anstelkien, fiel ebenfalis eher zu Gunsten der Annahme von Bidder und Schmidt aus, doch haben wir es leider versümst die Abnahme des geronnenen Eiweisese quantitativ zu bestimmen. Nachdom ein Eiweiseswürfel 10 Stunden lang mit dem Darmaaft bei 37° C. in der Brütmaschine digerirt worden war, war derselbe weich und an den Känderes stark durchsichtig. Die Flüssigkät rengitte alcalisch wie vor dem Versuch und roch nach Küse oder flüchtigen Fettslüren. Nach weiteren acht Stunden war das Eiweiss noch weicher nnd durchsehelmender, aber immer noch scharf kantig, und der Geruch derselbe. Da viele Vibrionen vorhanden waren, wurde der Versuch nicht weiter fortgesetzt. Ein Gegenversuch mit Galle desselben Thieres ergab nach acht Stunden nicht die Spur einer Anflösung eines Eiweisswirfels, dagegen einen evident fauligen Geruch, so dass mithin der Darmsatt anch ausserhalb des Körperseisen besonderen Einfluss auf Proteinsubstannen au besitzen scheint.

Ueber die Natur des von uns in diesem Falle erhaltenen Darnaasties fügen wir noch bei, dass derselbe geblich und klar war und alcalisch reagirte. Derselbe gerann nicht beim Kochen, gab jedoch, als ein paar Tropien Essigstürze hinzugesetzt wurden, eine weisse Trübung, die im Ueberschuss der Säure verzehwand. Zur kalten Filissigkeit zugesetzt gab Essigstürze keine Trübung, ebensowenig Cyanosiensklaüm. Daggegen

hewirkten essigsaures Bleioxyd, Salpetersaure und Alcohol ziemlich starke Fällungen, Reactionen, die im Allgemeinen mit den von Bidder und Schmidt erhaltenen übereinstimmen.

# IV. Ludwig's Speichelversuch.

Dieser Versuch wurde in diesem Jabre zwei Mal an Hunden ausgeführt. Der erste Versuch missglückte aus einem Grunde, den wir zur Belehrung anderer hier mittheilen. Der Ausführungsgang der Submaxillaris theilte sich, von seiner Ausmündung gegen die Drüse verfolgt, 1" vor der Drüse in einen oberflächlichen kleineren und einen tiefer gelegenen grösseren Ast, von denen jeder für sich in die Drüse eintrat. Bei der Anstellung des Versuches hielten wir, wie leicht begreiflich, den oberflächlichen Ast für den ganzen Ansführungsgang, banden die Kanüle in denselben ein und reizten einen an diesem Gange verlaufenden Nerven. Allein es floss nichts aus, entweder weil der gereizte Nerv mehr in den untern Theil der Drüse ging, dessen Gang frei in die Mundhöhle führte, oder weil der Secretionsdruck von dem kleineren Theile der Drüse aus nicht ausreichte, um den Saft heranszutreiben, wenn nicht etwa gar die beiden Gange in der Drüse communicirten, wie diess heim Pancreas von Sappey angegeben wird. Nachdem wir lange Zeit vergeblich uns abgemüht hatten die Fehlerquelle zu entdecken, riss endlich bei einer hestigen Bewegung des Thieres der Gang und da erst wurde beim Versuche die Kanüle wieder einzubinden, der zwelte Gang gefunden. Obsehon es uns nun nicht gelang, die Kanüle in diesen tiefliegenden Kanal einzubinden, so konnten wir doch immerhin, nachdem derselbe geöffnet war, so viel constatiren, dass hei jeder Reizung des von Aufang an galvanisirten Nerven viel Saft aus demselben ausfloss.

Ein sweiter Versuch bel einem etwa 10 Kilo schweren Hunde fiel günstig aus und henutzten wir denseiben, um über die Leistungsfähigkeit des Drüssennerven einige Versuche anzustellen, Indem wir denselben eine Eingere Zeit lindeure reizten und die Tropfen Secret zählten, welche aus der in den Gang eingebnndeuren Kandle auslössen. Polgende Tabelle zeigt die von "uns erhaltenen Resultate und bewerken wir nur noch, dass die Reisung, wo nichts anderes bemerkt ist, mit einem so schwachen Strome angestellt wurde, dass derenbe auf der Zungenpalitze kaum gefülbt urdet.

Tabelle XXIII.

| Verhältniss | der Rei<br>licher | zungen des Kerven in zeit-<br>ufeinanderfolge | Tropfenzahl | Tropfenzahl<br>in d. 1/2 Minute |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1.          | Minute            | Reizung                                       | 10          |                                 |
| 2.          | ,                 | Pause                                         | 2           |                                 |
| 3.          | ,                 | Reizung                                       | 12          |                                 |
| 4.          |                   | Pause                                         | 3           |                                 |
| 5.          | ,,                | Reizung                                       | 18          | 1                               |
| 6.          | 77                | Pause                                         | 1           | ĺ                               |
| 7.          | 29                | Reizung                                       | 13          |                                 |
| 812.        | 79                | Pause                                         | 5           | 1                               |
| 13.         | 77                | Reizung                                       | 22          | (13<br>( 9                      |
| 14.         | ,                 | 7                                             | 12          | (6                              |
| 15.         | ,                 | 7                                             | 12          | (8                              |
| 16.         | ,                 | 7                                             | 12          | (7                              |
| 17.         | , .               |                                               | 12          | (7                              |
| 18.         | ,                 | ,                                             | 7           | ( 5<br>( 2                      |
| 19.         | ,                 | ,                                             | 5           | { 2<br>3                        |
| 20.         | ,                 | ,                                             | 5           | (2)                             |
| 21.         | ,                 | ,                                             | 5           | (1                              |
| 2226.       |                   | Pause                                         | 3           |                                 |
| 27.         | *                 | Reizung                                       | 6           | 1                               |
| 28.         | ,                 | ,                                             | 10          | ( 5<br>( 5                      |
| 29.         | 29                | ,                                             | 12          | ( 6<br>( 6                      |
| 30.         | n                 | ,                                             | 10          | ( 6<br>4                        |
| 31.         | ,                 |                                               | 7           | (4                              |
| 32.         | ,                 | ,                                             | 10          | { 6<br>4                        |

| Verhältnis: | e der Reizungen des Nerven in zeit-<br>lieher Aufeimanderfolge | Tropfenzahl | Tropfenzahl<br>in d. 1/2 Minute |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 33.         | Minute Reizung                                                 | 8           | {4 4                            |
| 34.         | 2 2                                                            | 6           | (3                              |
| 35.—39      | , Pause                                                        | _           | -                               |
| 40.         | ,                                                              | 16          | (10<br>(6                       |
| 41.         | ,                                                              | 10,         | (6)                             |
| 42.         | Reizung mit ver-                                               | 16          | (8                              |
| 43.         | ,                                                              | 11          | (6                              |
| 44.         | ,                                                              | 7           | { 4<br>3                        |
| 4548.       | , Pause                                                        | 1           | ( "                             |
| 49.         | • )                                                            | 21          | (12                             |
| 50.         | ,                                                              | 14          | (8                              |
| 51.         | Reizung mit dem-                                               | 10          | (6                              |
| 52.         | ,                                                              | 9           | (6)                             |
| 53.         | , )                                                            | 5           | (2)                             |
| 54.         | , Pause                                                        | 2           | (3                              |
| 55.         | Reizung mit noch                                               | 13          | (8                              |
| 56.         | stärkerem Strom                                                | 9           | (5)                             |
| 57.—71.     | , Pause                                                        | _           | ( -                             |
| 72.         | ,                                                              | 20          | (12                             |
| 73.         | ,                                                              | 12          | (7                              |
| 74.         | Reizung mit dem-                                               | 9           | (5                              |
| 75.         | »                                                              | 17          | (9                              |
| 76.         | , )                                                            | 11          | { 6<br>5                        |

Die aus dieser Tabelle sieh ergebenden Folgerungen sind folgende:

- Wenn der Drüsennerv einige Zeit (5-9') continnitlich gereixt wird, so ergibt sich nach und nach eine bedeutende Abnahme der Secretion, so dass am Ende nur \(\frac{1}{4}\)-\(\frac{1}{4}\) von dem ausgeschieden wird, was Anfangs geliefert wurde.
- Diese Abnahme ist keine stetige, sondern erseheint graphisch verzeichnet als eine Wellenlinie mit immer kleineren Excursionen.
- '3. Wird der zur Reizung des Nerven angewendete Strom verstärkt, so steigt auch die Secretion, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

Tabelle XXIV.

|                                                                          | Mittel des in<br>1 Minute erhal-<br>tenen Speichels<br>in Tropfen | Maximum iu<br>i Minute iu<br>Tropfen | Minimum ja<br>9 Minute in<br>Tropfen |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Erste Reizung mit schwachem<br>Strom während 9'<br>(Pause von 5').       | 10,22                                                             | 22                                   | 5                                    |
| Zweite Reizung mit schwachem<br>Strom während 8'<br>(Pause von 5')       | 8,62                                                              | 12                                   | 6                                    |
| Dritte Reizung mit verstärktem<br>Strom während 5'<br>(Pause von 4')     | 12,0                                                              | 16                                   | 7                                    |
| Vierte Reizung mit demselben<br>Strom während 5'<br>(Pause von 2')       | 11,8                                                              | 21                                   | . 5                                  |
| Fünfte Reizung mit noch stärkerem<br>Strom während 2'<br>(Pause von 15') | 11,0                                                              | 13                                   | 9                                    |
| Sechste Reizung mit demselben<br>Strom während 5'                        | 13,8                                                              | 20                                   | 9                                    |

4. Aus dieser Zusammenstellung und der Grundtabelle wird auch ersichtlich, dass, wenn zwischen den einzelnen Reisungen gehörige Pausen gemacht werden, der Nerv sieb wieder erholt, doch erreicht dereelbe bei den späteren Reizungen seine ursprüngliche Wirkung nicht mehr, wie die zweite und vierte Reizung lehren, es sei denn, dass der Strom verstärkt werde. Die gesammte Zeit, während deren wir den Nerven reizien, beträgt 38 Minuten, zwischen welchen 39 Minute Pause vertheilt liegen.

5. Die Gesammtmenge des in 38 Minuten bei Nervenreizung erhaltenen Secretes beträgt 424 Tropfon, welche, da 15 Tropfen == 1 Cembetrugen, 28,3 Cem. ausmachen, was bei einem spec. Gewicht des Spetchels von 1,004 28,44 grm. gleichkommt. Diess macht suf die Minute 0,747 grm. Spetchel und auf die Stunde 44,82 grm.

Ludwig und Becher (Zeitschr. f. rat. Med., N. F., 1851, S. 480). fingen bei einem jungen starken Hunde während einer Reizung des Nerven von 3 Stunden und 12 Minuten 177 grm, Speichel auf, was auf die Minute 0.921 grm. und auf die Stunde 55,260 grm. ausmacht. Diess stimmt nicht so übel mit unserer Erfahrung unter der Voraussetzung, dass das Thier, an dem die genannten Autoren experimentirten, schwerer war als unseres. Dagegen lässt sich der Umstand, dass diese Autoren trotz der so langen Reigung des Nerven doch so viel Speichel erhielten, nicht mit dem zusammenreimen, was wir beobachteten, dass nämlich schon nach 5-9 Minuten langer Reizung eine erhebliche Abnahme der Secretion stattfindet. - Eine Erklärung dieser Differenz liegt jedoch vielleicht darin, dass die Reizbarkeit der Drüseunerven grossen Schwankungen ausgesetzt zu sein scheint, wie denn in der That Ludwig und Becher bei einem andern Hunde nach der Entziehung von nur 19,3 grm. Speichel den Nerven zu weitern Leistungen unfähig fanden. Sollte diese Deutung nicht die richtige sein, so wäre zu fragen, ob Ludwig und Becher mit demselben electrischen Strome experimentirten wie wir, und zu untersuchen wie die Nerven bei länger fortgesetzter Reizung gegen verschieden starke electrische Ströme sich verhalten. --

# V. Einige Untersuchungen über die Resorption von Eisensalzen.

Vor einigen Jahren machte Bernard Versuche bekannt (Archives génér. de médic. 1848), aus denen bervorzugeben scheint, dass Eiscnsalze unter die Haut gebracht, nicht oder nur in sehr geringen Mengen resorbirt und, in's Blut eingeführt, nicht ausgeschieden werden, oder wenn diess geschieht, doch nur in einer Form, in der sie durch die gewöhnlichen Reagentien nicht zu erkennen sind. Bernard brachte einem Kaninchen 8 grm. einer saturirten Solution von milchsaurem Eisenoxyd unter die Haut des Halses und ebenso 8 grm, einer 3% Lösung von Cyaneisenkalium unter die Haut des Schenkels. Nach ? Stunden wurde das Unterhautzellgewebe am Halse, so weit als das Eisensalz sich erstreckt hatte, blau gefunden, wogegen am Schenkel die Bildung von Berlinerblau ausgeblichen war. Auch nach 18 und 36 Stunden war am Schenkel keine Färbung zu beobachten. Der Harn, der zu denselben 3 Zeiten untersucht wurde, enthielt wohl Cyaneisenkalium aber kein Eisen. Ein zweiter Versuch bestand darin, dass einem Kaninchen das Eisensalz unter die Haut und das Blutlaugensalz in's Blut gebracht wurde, was eine Bildung von Berlinerblau unter der Haut an der Steile des injicirten Eisensalzes zur Folge hatte, während bei einem dritten Experimente, bei dem das Eisen in's Blut und das Blutlaugensalz unter die Haut gebracht wurde, jede blaue Färbung an der letzten Stelle ausblieb. - Bernard crklärt diese Versuche folgendermassen. Beim ersten nimmt er an, dass nur sehr wenig von dem Eisensalz resorbirt worden sei, was er auf Rechnung der adstringirenden und coagulirenden Wirkung desselben auf die Gefässe und das Blut schreibt, während hei dem Cyancisenkalium diese Hindernisse nicht obwalteten und dasselbe am Halse mit dem Eisensalz die nene Verbindung erzeugen konnte. Der zweite Versuch beweist nach ihm ebenfalls die Leichtigkeit, mit der Blutlangensalz aus den Blutgefässen anstritt, und den dritten deutet Bernard. indem er annimmt, dass das Eisensalz mit den organischen Materien im Blute eine Verbindung eingehe, welche die Reaction desselben auf das Blutlaugensalz hindere. - Bernard legt üherhaupt auf die Verbindungen, welche, wie er glaubt, Eisensalze mit organischen Materien (des Blutes, der Organe, des Harnes) eingehen, ein grosses Gewicht, und ist der Ansicht, dass dieselben die Resorption und die Ausscheidung der Eisensalze wescntlich modifieren, welche Annahme durch weitere, an demselben Orte mitgetheilte Versuche gestützt wird, auf die wir vorläufig nicht weiter eingeben. -

Von diesen Versuchen Bern ard's ausgehend, stellten auch wir einige Experimente mit Eisensalzen an, namentlich um zu bestimmen, nnter welchen Verhältnissen dieselben resorbirt werden, unter welchen nicht. Wir 
müssen nämlich bekennen, dass, gestützt auf sehon vorliegende Thatachen 
und auf aprioristische Gründe, die von Bern ard angenommene geringe 
Fähigkeit zur Resorption uns von vorneherein nicht eine unter allen 
Verhältnissen den Eisensalzen zukommende Eigenschaft, sondern nnr 
eine in gans besonderen Ursachen begründete Thatache zu sein sehlen. 
Der Erfolg bestätigte nun auch in der That diese Voraussetzung, wie die 
lam Folgenden zu schildernden Versuche lehren, aus denen überdiess woch 
einige andere Folgerungen über die Ausschedung dieser Salze aus dem 
Körper sich ziehen lassen, auf die wir am Schlusse zurück kommen 
werden.

#### Erster Versuch.

Einem Kaninchen wurden 8 Cem. Eisenchlorid von 8% unter die Hant des Halses gebracht, und 8 Cem. Cyancisenkalium von 4% unter die Haut des Schenkels. Die 1 und 3 Stunden nach dem Versuch vorgenommene Untersuchung des Unterlauttellgzwebes beider Gegenden ergab niegends eine blane Färbung. Der Harn enthielt wohl Cyancisen-kilium aber kein Eisen. Nach 16 Stunden verschied das Thier, worauf die Untersuchung der Haut des Halses leicht den Grund an den Tag lege, warum weder Eisen resorbirt, noch auch Blutlaugensalz hier ausgestlieden worden war. Alle Theile nämlich waren wie gegerbt, hart und zäkh, die Blutgelüsse geschrumpt und das But coagulirt.

## Zweiter Versuch.

Da wir das Ergebniss des ersten Versuches vorausgesehen hatten, so gingen wir nun gleich zu sehr diluirten Lösungen über und wählten suglech auch ein milderes Eisensalz und zwar eitronensaures Eisenaus vor Von diesem wurden nun 10 Cem. einer Lösung von yögs einem Kanibien nuter die Haut des Nackens gebracht und eben so viel einer 2%, Lisung von Cyaneisenkalium unter die Haut des Schenkels. Das Resultt war jedoch wie vorhin, weder nach 1 nnd 2 Stunden, noch nach 1 Tag, als das Thier gefödtet wurde, war Eisen im Harne nachzuweisen, an keiner der beiden Hautstellen zeigte sich blane Färbung. Bei der Stettor fand sich auch in keinem innern Organe Eisen, während das Blücken innern Organe Eisen, während das Blücken

laugensalz sowohl bei Lebzeiten als an der Leiche im Harn, bei letzterer auch in den Nieren leicht sichtbar zu machen war. —

#### Dritter Versuch.

Wir wählten nun wieder eine minder diluirte Lösung und brachten einem dritten Thiere 12 Ccm. einer 1% Lösung des eitronensauren Eisensalzes unter die Haut des Halses und 8 Ccm. von 40 Cyaneisenkalium-unter die Haut in's Unterhautzellgewebe des Schenkels. Dreiviertel Stunden nach der Injection erhielten wir (nach der bekannten Methode durch Druck auf die Regio hypogastrica) in reichlicher Menge einen violetten, trüben, nicht opalisirenden alcalischen Harn, der durch Zusatz von Essigsäure blau wurde. Zusatz von Eisenehlorid zu einer frischen Portion dieses Harns ergab einen voluminösen blauen Niederschlag, was beweist, dass der Harn noch überschüssiges Blutlaugensalz enthielt. Zwölf Stnnden nach dem Versuch wurde der Harn schmutzig gelb und trübe, reagirte aber gegen A und Fe2 Cl3 genau wie gestern. Nachdem der Harn filtrirt war, wurde derselbe nach dem Ansäuern mit A grünlich. Die Haut am Nacken war eine Stunde nach dem Versuch stellenweise bläulich, stellenweise gelb. Am Schenkel war keine blaue Färbung, auch entstand dieselbe nicht, wenn das Unterhautzellgewebe mit einigen Tropfen A befeuchtet wurde. Bei der Section des nach 18 Stunden getödteten Thicres wurde die Blase stark gefüllt gefunden, wie denn überhaupt das Thier seit der Injection viel Harn gegeben hatte. Der Harn reagirte noch wie nach 12 Stunden, ebenso die Niere, die durch A bläulich wurde. Der Magen war nicht blau gefärbt, wie diess Bernard bel einigen Versuchen gefunden hatte, ebensowenig irgend ein anderes Orean oder das Blut. -

### Vierter Versuch.

Um die Art und Weise des Antretens des Eisens in dem Harn veiter zu verfeigen, wurden in diesem Versuch 7 Com. 1% eitronensaures Haesnoxyd in die eine Jupularis externa eines Kaninchens und eben st viel 2% Cyaneisenkalium in die Vene der andern Seite gespritat. Bi der Injection des letzten Salzes trat etwas Luft ni die Vene und schin das Thier verenden zu wollen, doch konnte dasselbe durch einen reiolichen Aderlass aus der Schenkelvene gerettet werden. Der eine Stund nach dem Versuch aufgefangene Harn war schmutzig violett, acalisch und verhielt sich gegen Ä und Peo (E. genau wie der des vorigen fäheres; auch war seine Menge ungemein gross. Ebesse verhielt sich de Ham.

auch 2 und 10 Stuoden nach dem Versuch. 16 Stuoden nach dem Versuch wurde das Kaninchen umgebracht und ergab die Section dieselhen Resultate wie beim vorigen Thier, nur dass die Elase noch stärker mit Harn gefüllt war. —

### Fünfter Versuch.

Einem Kaninchen wurden 9 Ccm. eltronensaures Eisenoxyd von 1% durch eine Schlundsonde in dem Magen gebracht. 1 Stunde nachher wurde sin befünnlicher, trübet, alcalischer Harn in ziemlicher Menge gehalten, in dem durch Zusatz von Cyaneisenkallum und Ansäuern mit Ä Berllner blau, und durch Zusatz von Rhodankalim und Ansäuern mit CH oder NO, Eisenrhod anid entstund. Ansäuern mit Äliese im letztern Falle die Reaction nicht hervortreten. Das Thier wurde am Leben gelassen und 18 Stunden nach dem Versuch der Harn noch einmal untersucht; derreibe war gelb, trübe, enthielt grosse Schleimpfrüpfe und zeigte keine Reaction mehr auf Eisen. —

#### Sechster Versuch.

Einem neuen Thiere brachten wir 5 Cem. eitronensaure Eisenoxyd von 1% nuter die Haut des Nackens. Der nach 1 Stunde aufgefangene Harn zeigte wie vorhin, nur noch schöner, die evidenteste Reaction auf Eisenoxyd mit gelbem Blutlaugensalz und Essigsäure und mit Schwefelcysakalium und Salptetersäure. Nach 19 Stunden war der Harn reichlich, bräunlich trübe, ohne deutliche und unsweifelhafte Reaction auf Eisen. —

# Siebenter Versuch.

Ganz dasselbe Resultat ergah ein Kaniacheu, dem 8 Cem. eitronensautres Eisenoryd von 4% uster die Haut des Nackens gebracht worden war. Als nach 1½ Stunde das Thier gesüdtet wurde, lieses sich im Magen und Darm kein Eisea nachweisen, wohl aber in den Nieren und im Harn. —

## Achter Versuch.

Um die Resorption auch concentrireere Solutionen des von une angewendeten Eisensalzos zu versuchen, brachten wir diessmal S Czm. einer 20% Lösung des eitrouensauren Eisensalzes unter die Haut. Nach 1 Stundo crhielten wir in gerünger Menge einen braunen Hara von aleulischer Reaction, der schon ohne Ans zie urn auf Zusatz von gelbem Blutlaugensals. und von Rhodankalum die Eisenreactionen darbot, die freilich nach dem Anskuern nochselbüer hervortraten. Nach 3½ Stunde war der Harnblutig, spärlich, dunkelbraun und die Eisenreaction noch viel ausgezeichneter als vorhin. Leider kounte das Thier nicht weiter beobachtet werden und können wir nur noch angeben, dass dasselbe in der folgenden Nacht (der Versuch war Morzens 9) Uhr gemacht worden) starb. —

#### Neunter Versuch.

Von der essigsauren Eisentinetur von Rademacher wurden 8 Cem. eine Läung von 2 Th. Tinetur auf 98 Th. Wasser unter die Haut eines Kaninchens gebracht. Der Harn zeigte jedoch 1 und 2 Stunden nach dem Versuch mit den gewölnlichen Reagentien keine Spur von Eisen, was übrigens nach dem Ergebniss unseres zweiten Versuches nicht sehr anfallend ist, da die Solution wohl zu verdünnt war, abgesehen davon, dass durch Wasserzusatz ein Niederschlag in der Tinetur entsteht. —

### Zehnter Versuch.

Einem Kapinehen wurden 8 Ccm. einer 4% Lösung von eitronensaurem Eisenoxyd in den Magen gebracht. Nach 2, 4 nnd 6 Stunden lässt sich im Harn nichts von Eisen auffinden.. —

Diess unsere Versuche, die, wie man leicht einsicht, sehr zu einer weiteren Verfolgung einladen, aber doch anch, wie sie vorliegen, geeignet sind, einiges Licht auf die Resorption und Ausseheldung des Eisens zu werfen. Die Schlüsse, die wir aus denselben ableiten, sind folgende:

- Eine Solution von Eisenehlorid von S<sup>9</sup>/<sub>0</sub> wird vom Unterhautzellgewebe nicht absorbirt, weil dieselbe die Gefässe schrumpfen macht und das Blut zur Coagulation bringt.
- 2. Gitronensaures Eisenoxyd wird in Solutionen von 1-20% leicht nud rasch von dem Unterhantzellgewebe absorbirt und zeigt sich nach 2-1 Stunde schon im Harn (Versuch III, VI, VII, VIII). Biel Auwendungen von Lösungen von γögs ist das Eisen durch die gewöhnlichen Reagentien im Harn nicht nachsuwelsen.
- Dasselbe Eisensaiz wird in 19/6 Lösungen auch vom Magen aus leicht resorbirt. (Versuch V), dagegen kam eine 49/6 Lösung von demselben aus nicht zur Aufnahme (Versuch X).
- In's Blut eingeführtes citronensaures Eisen geht rasch in den Harn über (Versnch IV).
- Nach 18—19 Stunden ist vom Magen oder Unterhautzeligewebe aus in Mengen von 5—9 Ccm. eingeführtes 1% Eisensalz aus dem

Harn verschwunden (Versuch V, VI). — Gleichzeitig im Blut befindliches Blutlangensalz und eitronensaures Eisenoxyd erzengen im Blute nie eine blaue Farbe oder ein blaues Sediment (Versuch III, IV), ebenso wenig in irgend einem andern Organe, was, wie Bern ard annimmt, davon herführen nas, dass das Eisenoxyd mit dem Protein des Blutes etc. sich verbindet und dann mit Cyanelsen-

- kalium kein Berlinerblau mehr gibt; dagegen nimmt der Harn trotz seiner Alcalescenz in solchen Fällen schon ohne weiteres eine violette Farbe an, wohl desshalb, weil das Eisen in demselben z. Th. frei oder in grösserer Menge sich findet.
- 6. Von der Hant oder dem Magen aus aufgenommenes, oder in's Blut eingebrachtes eitronensaures Elsen scheint bei Kaninchen nur durch den Harn abzugehen und weder in's Unterbautzellgewebe auszatretten (Versuch III, IV), noch in den Magen (Versuch III, IV, VII), noch in den Darm (Versuch VIII).
- 7. Verdünnte Solutionen von citronensaurem Eisen für sich (Versuch V, VI) oder zugleich mit Blutlaugensalz (Versuch III, IV) in den Körper gebracht, bringen eine sehr reich liche Harnabsonderung hervor, während concentrirte Solutionen (Versuch VIII) die Harnsecretion ungemein beschränken und selbst Blutharnen erzeugen. Dasselbe hat Bernard bei seinen Versuchen sehon beobachtet (1. e. Separatabdruck pag. 15).
- 8. Mag das eitronensaure Eisenoxyd direct oder durch Resorption in's Blut gelangen, so findet sich das Eisen im Harne als Oxyd und ist nach dem Ansütern des alcalischen Harnes durch die gewöhnlichen Reagentien aufzufinden (Versuch III, IV, V, VI, VII, VIII). Zur Annahme einer Umwandlung des Oxyds in Oxydul im Blute (Bernard I. c.) oder im Harne (Buchbeim und Mayer de ratione, qua ferrum mutetur in sanguine Dorp. Liv. 1850) geben unsere Versuche keine Veranlassung, dagegen wagen wir über die Art und Weise wie das Eisenoxyd im Harne sich findet, keinen Ausspruch. Möglich, dass dasselbe mit einer organischen Substanz verbundetu ist. —

Für die practische Medicin möchte ans unseren Erfahrungen wohl vor Allem die leichte Resorption des eitronensauren Eisens vom Magen und dem Unterhautzeilgewebe aus zu berücksichtigen sein, welcher freille auf der andern Seite die Schnelligkeit, mit welcher das Eisen durch den Ham sich enleften, entgegenseibt, Ausserdem michte auch die battreitbende Wirkung diluirter Eisensolutionen und die entgegengesetzte concentrirter Lösungen Berücksichtigung verdienen. Uebrigens müssen wir aus zwei Gründen mie nien vorsichtige Benützung unserer Erfahrungen bitten, einmal weil dieselben nicht zahlreich genug sind, um nach allen Seiten hinreichende Sicherheit zu gemähren, und zweitens well nichts weniger als feststeht, dass der menschliche Organismus gegen das Eisen in ganz gleicher Weise sich verhält, wie Thiere.

### VI. Ueber die Umsetzung von Amygdalin zu Blausäure im lebenden Körper.

Cl. Bernard hat bei seinen Untersnehungen über die ehemische Action verschiedener Substransen Innerhalls lebender Thiere auch interessante Mitthellungen über das Eintreten der Blaussnrebildung aus Amygdalin gernacht, wenn dieses an einer, Emmlsin aber an einer andern Stelle in den Küperg gebracht worden war.

Hieran anknipfend haben wir über diesen Gegenstand folgende Versuche gemacht, wobet wir uns theils frisch beruiteten, theils getrockneten und wieder aufgelüsten Emilsines bedienten, von dessen Wirksamkeit wir uns zuvor überzeugt hatten. Um Harn und andere Flüssigkeiten auf Amygdalin und Emilsin zu priffen, settrem wir je den anderes Stoff zu, worad die An- oder Ahwesenbeit theils des Geruches nach Bittermandelöl, theils der chemischen Reactionen der Blaussure den gewünsehten Aufschluss gab. Sowohl Emilsin- als Amygdalin-Lösungen wurden vor der Injection filteri, doch fanden wir das küufliche Amygdalin zum Theil so fettbaltig, dass wir es nicht zu Injectionen in das Blut bemützen komten.

### Erster Versuch.

Einem Kaninchen wurden 10 Cem. einer Amygdalinlösung (etwa 11 grm. Amygdalin enthaltend) in die Vena jugularis gespittzt noch unmittelbar daranf in die andere Jugular-Feme eine Lösung von frisch bereitetem Emutsin. Sehr bald nachher zeigte sich an dem Athem des Thieres ein deutlicher Geruch von Bittermandelöl und etwa 1 Minute nach der Emulsiningietion starb dasselbe unter heftigen Convulsionen.

#### Zweiter Versuch.

Um die Menge des zur Tödtung nothwendigen Amygdalins zu prüfen inflichten wir einem anderen Kaninchen eine viel geringere Dosis, nämlich 8 Ccm. einer 2% Lösung (6),16 grm. Amygdalin) um 3 Uhr 27 Min. Um 3 U. 30 M. wurden 3 Ccm. einer 1½ Emulsiniösung in die andere Veen gespritzt. Das Thier sehien anfänglich gar nicht zu leiden, aber um 3 U. 43 M. begannen Convulsionen, welche allmällig zunahmen, die Respiration wurde müham und "selten, es trat an Mund und Ohren starke Cyanose ein, die Pupille wurde nach und nach sehr weit (nach dem Tode wieder enger) und um 4 U. 10 M. starb das Thier, an welchem Blausäuregeroch wahrgenommen wurde. Weder um 3 Uhr 45 Min., noch nach dem Tode war Amygdalln im Harn nachzuweisen. Es trat hier also unzweifelbafte Vergiftung, jedoch beträchtlich langsamer als in dem ersten Versuche ein.

#### Dritter Versuch.

In der Absicht zu sehen, ob die Menge des beigebrachten Emulsins von Einfluss ist, namentlich ob ein Minimum desselben hinreicht, um eine tödtliche Dosis von Blausäure im Blute zu erzeugen, injicirten wir einem Kaninchen um 12 U. 15 M. 10 Ccm. einer Amygdalinlösung von 40 6 (0,4 grm. Amygdalin) in die eine Vene und 6 M. später 5 Ccm. einer Emulsinlösung von 0,1% in die andere Jugularis. Das Thier zeigte keine Vergiftungserscheinungen; im Harn war um 4 Uhr Amygdalin nachzuweisen, aber keine Blausäure; am andern Morgen um 11 Uhr war das Thier wohlauf, starb jedoch am 3. Tag Morgens 9 Uhr, angeblich mit Krämpfen. Amygdalin, dessen Anwesenheit im Harn schon Tags zuvor zweiselhast geblieben war, fand sich nach dem Tode nicht mehr im Harn vor, auch war kein Blausäuregeruch an dem Thiere zu bemerken und wir sind uicht im Stande die Ursache anzugeben, welche so spät noch dessen Tod veranlasste, sind jedoch nicht geneigt Bildung von Blausäure dafür anzusprechen. Jedenfalls aber war die beigebrachte Emulsinmenge zu gering gewesen, nm eine erhebliche, wie sonst rasch tödtende Menge von Blausäure zu erzeugen, obschon die beigebrachte Menge des Amygdalins grösser war, als in dem vorigen Versuch.

### Vierter Versneh.

Da wir bemerkt hatten, dass das Amygdalin durch den Harn ziemlich rasch als solches ausgeschieden wird, und vou Ranke eine Umwandlung desselben in Ameisensäure, welche im Harn auftritt, beobachtet worden ist, so beschlossen wir eine gewisse Zeit zwischen der Amygdalin- und der Emulain-Injection verstreichen zu lassen, um zu sehen, ob das Erstere dann uoch im Blut wirksam vorhanden ist. Einem Kaninchen wurden 8 Ccm. elner Amygdalinbisung von 2.10%, injiert und 1 Stunde sakker. Emulsin in die andere Vene. Das Thier starb schnell unter Krimpfen nnd es war Blanslüregeruch zu erkennen, wiewohl schwach. Am Harn war derselbe zweifelhaft, nach Emulsinzusstz aber starż. Es war also zwar ein Theil des Amygdalins in den Harn übergegangen, das im Blut zurückgebliebene aber reichte zur Vergiftung noch hlp.

### Fünster Versuch.

Einem anderen Kaninehen wurden um 6 Uhr Abends zuerst 10 Ceu; eine Emulsinlösung in die eine Vene gebracht und 80 Min. später 8 Cem. Amygdalnlösung von 5% in die andere. Dasselbe starb aber erst in der Nacht. 35 M. nach der injection des Emulsins war im Harn keines zu finden.

#### Sechster Versuch.

Einem zweiten Kaninchen injieirten wir 7 Cen. einer Emulsiolüsung von 19/0 um 11 U. 45 M. Das Thier respiriter rascher, war aber sonst wohl. Um 12 U. 40 M. wurden 8 Cem. einer 29/0 Amygdalinlösung in die andere Vene gebracht, es traten jedöch den Tag über keine Vergiftungserscheinungen ein, am andern Morgen aber wurde das Thier todt gefunden. Gerueh nach Blaufture wurde daran nicht wahrgenommen, aber im Harn war Amygdalin nachzuweisen. Dasselbe war Tags zuror nm 3 U. der Fall gewesen, wührend sich Enulsin im Harnnicht vorfand, d. h. sich weder von selbst noch auf Zusatz von mehr Amygdalin Blausäure entwickelte.

Wir künnen in diesem beiden Fällen den Eintritt des Todes nicht genügend erkliten <sup>4</sup>), dech ist jedenfalls so viel sicher, dass Amygdalin trotz der frühren Emnisin-Injection unverändert in den Ham gelangt war, und dass eine Blausäurchildung in der Zeit, wie sie sonst bet gleichzeitiger Injection von Amygdalin und Emulsin in verschiedene Venen erfolgt, nicht eingetreten war, während es andererseits zweifelhaft ist, ob überhaupt eine solche nur vor sich ging. Es ist demnach wahrscheinlich, dass das Emulsin im Blut rasch solche Veränderungen erfeldet, dass es nicht mehr zur Umsetzung von Amygdalin fähig ist, oder aber rasch aus dem Blute entfernt wird.

In einer andern Reihe von Versuchen brachten wir nur einen der beiden in Frage stehenden Stoffe in die Vene, den anderen in den Darm, um die Fähigkeit derselben unverändert resorbirt zu werden zu prüfen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Wit haben um zu sehen, ob etwa die Unterbindung beider Venac jugulares an sich gefährlich werde, diese Operation obne Injection an einem Kaninchen gemacht. In diesem Falle aber blieb das Thier am Leben.

#### Siebenter Versuch.

In eine nieht nuterbundene Darmsehlinge wurden 10 Cem. einer Emulsiulösung, und sofort nachher in die Vena jugularis S Cem. einer Amygdalinidsung gebraeht. Das Thier zeigte keine Vergiftungssymptome und wurde erst am folgenden Tage getödtet. Emulsin war im Darm nieht mehr nachzuweisen, wohl aber Amygdalin im Harn, wie diess auch knrze-Zelt nuch der Injection bereits der Fall gewesen war.

#### Achter Versnch.

Da wir vermutheten, es möethe bei dem vorigen Versuche die Concentration des Emulsins dessen Reserption in dem Darm bindernd im Wege gestanden haben, so brachten wir einem Kaninchen eine verdlümte Emulsinlüsung von nur 1,002 spec. Gewicht in den Darm und dann Amygdalin in die Vene. Aber auch lier lebte das Thier am folgenden Tage noch und wir fanden gleichwohl, nachdem wir es getödtet hatten, kein Emulsin mehr im Darm. Es scheint also das Emulsin im Darm veründert zu werden, oder wenigstens nicht als solches, d. h. zu Amygdalinzersetzung fältig, aus dem Darm in das Blut überzngehen.

### Neunter Versuch.

Einem Kaninchen wurden in eine Darmschlinge 8 Ccm. einer Amygdalinlösung von 12% (etwa 1 grm. Amygdalin) und 12 Minuten später Emulsin in die Vene gespritzt. Das Thier starb erst in der Nacht. Blausäuregeruch wurde daran nicht bemerkt, ebenso blieb die Anwesenheit von Emplsin im Blute zweifelhaft, dagegen war Amygdalin im Harn sowohl kurze Zeit nach der Injection in Menge nachzuweisen, als bei dem todten Thiere vorhanden. Es musste also cine nicht unheträchtliehe Menge von Amygdalin durch das Blut, in welches Emulsin injicirt worden war, hindurchgegangen sein und es war sehr auffallend, dass das Thier, wenn es auch vielleicht schliesslich an Blausäure gestorben war, so lange gelebt hatte. Man musste entweder annehmen, dass das Emulsin nur kurze Zeit im Blute wirksam geblieben war, oder dass das Amygdalin sehr rasch, nachdem es ans dem Darm in das Blut übergegangen, durch die Nicren wieder ausgeschieden worden sei, so dass stets nur ganz unbedeutende Mengen desselben gleichzeitig im Blute vorhanden waren. Auf diese Weise könnte vlelleicht die langsame Bildung einer zur Vergiftung hinreichenden Menge von Blausäure erklärt werden. Um nun der raschen Entfernung des Amygdalins aus dem Blute in den Harn vorzubeugen, heschlossen wir den Versuch an elnem Kaninchen zu wiederholen, dessen Ureteren unterbunden waren. Diese Operation lässt sieh sehr leicht verrichten, wenn man nach Eröffnang der Bauchhöhle durch einen kleinen Längensehmit über der Symphyse die Harmblase nach vorn zieht. Man kann dann die beiden Ureteren zusammen zunz nahe an der Blase fassen und unterbinden.

#### Zehnter Versuch.

Nachdem die Unterbindung der beiden Ureteren auf die gemeldete Weise gemacht war, brachten wir Abends 6 Uhr 10 Cem. Emulsinlösung in die Veue und 15 Cem. Amygdallniösung von 12% in den Darm. Aber auch dieses Thier starb crst in der Nacht; es war daran Blausäuregeruch zu erkennen, so dass es wohl einer langsamen Vergiftung unterlegen war. Der Darm enthielt noch Amygdalin.

#### Eilfter Versuch.

Einem anderen Kaninchen wurden um 12 Uhr ohne Unterbindung der Ureteren 25 Cem. Amygdalinlösung von 10% (2,5 grm.) mit Absieht nahe am Pylorus so in den Darm gebracht, dass derselbe wegsam blieb. Um 12 U. 20 M. wurden dann 10 Cem. Emulsinlösung von 1% in die rechte Vena jugularis injicirt. Das Thier schien davon anfänglich nicht viel afficirt zu werden, wurde aber am andern Morgen todt gefunden. Bei Eröffnung der Bauchhölile fiel ein starker Gerueh nach Blausäure anf, der in der Brusthöhle, die durch Einschneiden der Gefässe viel Blut enthielt, mindostens nieht stärker war. Hiugegen war derselbe am Inhalte des Darms schr bedeutend, und zwar an dem beträchtlichen dünnbreiigen Inhalte des Blinddarms fast noch mehr als in den oberen Partieen, und cs ergab sieh mit Schweselammon und Eisenchlorid überall eine sehr intensive Reaction. Der Harn war sehr spärlich und enthielt ebenfalls viel Blausäure. Da nun hier die Blausäurebildung vorwiegend im Darmkanal selbst vor sich gegangen zu sein schien, so wiederholten wir den Versuch ohne Injection von Emulsin in die Vene.

#### Zwölfter Versuch.

Um 12 Uhr Mittags wurden 1 Zoll unter dem Pylorus 25 Cem. Ausgedälinlösung von 10% in den Darm gespritzt. Das Thier respirirte darauf sehr selnnell, ohne sonst zu leiden, am andern Morgeu aber war es todt, und der Darminhalt gab sehr deutliehe Blaus äurereaetion. Es war also ohne Mitwirkung von Emnlsin zur Bildung von Blauskure in tödlieher Meuge gekommen, welches Resultat von mehrfachem Interesse ist. Einmal geht daraus hervor, dass der Tod der Thiere, welcher einst.

tritt, wenn Amygdalin in den Darm, Emulsin in das Blut gebracht wird, nicht für Uebergang des ersteren in das Blut und Bildung der Blausäure durch das dort befindliche Emulsin beweisend ist. Dann aber ist offenbar, dass im Darme bei lebenden Kaninchen ein Ferment sich vorfindet, welches Amvgdaiin zersetzt, so dass grössere Dosen desselben, bei Kaninchen wenigstens, gefährlich sind. Wenn man frägt, welche Substanzen im Darm das Ferment bilden, so wäre zunächst an den pancreatischen Saft zu denken. Wir haben nämlich beobachtet, dass der durch eine Pancreasfistel an einem Hunde gewonnene Saft Amygdalin ausserhalb des Körpers in Blausäure umwandelte, während Kröger (De succo pancreatico S. 43) eine solche Umsetznng vermisste, nachdem Amygdalin 2 Monate lang mit pancreatischem Safte in Berührung gewesen war. Doch wollen wir auf jene Zerlegung des Amygdallns durch pancreatischen Saft hier um so weniger entscheidendes Gewicht legen, als der Blinddarminhalt von gesunden Kaninchen ebenialls langsam aber sehr deutlich die Blausänrebildung ausser dem Körper zu Stande bringt, und nicht wahrscheinlich ist, dass diess auf Rechnung von pancreatischem Saft kommt.

Aus den vorstehenden Versnehen lassen sich nun folgende Resultate zusammenstellen:

- 1. Amygdalin und Emulsin an verschiedenen Körperstellen in die Circulation gebracht, erzeugen, wie Bernard entdeckt hat, innerhalb des Blutes Blaussiure. Bei hinreichender Menge der beiden Substanzen tritt der Tod sehr rasch ein, bei geringer Menge langsamer. Auch bei hinreichender Menge von Amygdalin vermag eine sehr kleine Dosis von Emulsin keinerasche Vergiftung herbeiztsführen (Vors. I., II, III).
- Wenn zuerst Amygdalin und 1 Stunde später Emulsin in's Blut injicirt wird, erfolgt der Tod rasch (Versuch IV).
- Wenn dagegen Emulsin zuerst, und dann (55 und 80 Min. später) Amygdalin eingespritzt wird, so tritt keine rasche Vergiftung ein. (Veräuderung des Emulsins im Blut oder Ausscheidung desselben?) (Versuch V, VI).
- 4. Bei Injection von Amygdalin in's Blut und Emulsin in den Darm erfolgt keine Vergiftung. Es gelangt das Letzten also nicht als solches aus dem Darm in das Blut. Im Darm war dasselbe ebenfalls nicht nachzuweisen und bleibt somit die Frage über die Resorptionsfähigkeit desselben unentschieden, da auch die Möglichkeit vorliegt, dass es sehon im Darme einer Veränderung unterliegt (Versuch VII, VIII).

- 5. Bei Injection von Emulsin in das Blut und Amygdalin in den Darm tritt, wenn auch langsam, Biausäurebildnng und Vergiftung ein. Dasselbe gesehicht aber auch ohne Emulsininjection, wenn eine hinreiehende Menge von Amygdalin in den Darm gebracht wird. Der Darm enthält also bei Kaninehen ein Ferment, welches das Amygdalin zu zersetzen vermag (Versueh IX, X, XI, XII).
- 6. Amygdalin geht sowohl nach Injection in die Venen als in den Darm in Menge und zwar bisweilen rasch in den Harn über, aus welchem es in Verlauf von 1-2Tagen wieder verschwindet. Dieser von uns bei Kaninehen sehr h\u00e4u\u00e4ge geben der verschwindet. Dieser von uns bei Kaninehen sehr h\u00e4u\u00e4ge geben der Uebergang des Amygdalins in den Harn stimmt nicht ganz mit dem, was andere Beobachter dar\u00fcher bemerkt haben (s. Lehmann Phys. Chem. II. S. 367) indem dasselhe entweder nicht mit Bestimmtheit aufgefunden wurde (W\u00e4b hler und Fr\u00e4rieln) oder eine Umwandlung in Ameisensiure erfahren hatte (Ranke). Ob letztere bei Kaninehen neben unzersetztem Amygdalin in dem Harn vorkommt, haben wir nicht untersvelit.

### VII. Nachweis der negativen Schwankung des Muskelstroms am natürlich sich contrabirenden Muskel.

Du Bois-Reymond, dem Erdecker der Abnahme des electrischen Muskelstroms während der Zusammenziehung des Muskels its es bekanntlich gelungen, diese Abnahme oder die negative Schwankung des Muskelstromes, wie er sie nennt, unter den verschiedenartigsten Verhältnissen, bei Reizung der motorischen Nerven durch Electricität, auf 
mechanischem Wege, durch Wärme, chemische Einwirkungen, durch Erregung des Rückenmarks auf electrischem Wege oder durch Strychnin, selbst 
an lebenden Thiere, zu beobachten, worüber dessen Werk Band II. 
S. 30-53 nachzulesen ist, doch wollte es ihm nicht glücken, den Rücksehwung der Nadel auch bei natürichen willtürlichen Zusammenzlehungen 
zu erhalten und möchte es daher inleht ohne Interesse sein zu erfahren, 
dass wir ein muskulöses Organ aufgefunden haben, das bei seiner natürlichen Zusammenziehung die negative Schwankung zu beobachten gestattet, 
nämlich das Herz.

Das electromotorische Verhalten des Herzens ist bisher nur von Matteucei nnd du Bois-Reymond untersucht worden (siehe beim letztern

Bd. II. pag. 199). Ersterer baute eine Säule aus querdurchschnittenen Taubenherzen und fand den Ouerschnitt negativ. Du Bois-Reymond erhielt dasselbe Ergebniss an einzelnen Herzen von Frösehen, von Salamandra maculata, von Meerschwelnehen und der Hausmaus, bekam aber auch ganz lebhafte Ausschläge von ganz unverletzten Herzen, die er mit der Spitze gegen den einen, mit den fleischigen Seitenwänden gegen den andern Bauch lehnte, in welchem Fallo die Spitze des Herzens natürlichen Querschnitt vorstellte. - Wir baben im Sommer 1855 diese Versuche ebenfalls mit demselben Erfolge angestellt und bei dieser Gelegenheit eben den Rückschwung der Nadel beobachtet an Herzen, die auf den Bäuschen fortpulsirten, doch können wir nicht sagen, dass uns die electromotorischen Verhältnisse des Herzens ganz klar wären, wie diess übrigens auch du Bois in einer brieflichen Mittheilung vom 23. Dec. 1855 an den einen von uns ausspricht, indem er sagt, dass die Spitze des Herzens nach dem, was man von dem Verlauf der Herzfasern bei den Säugethieren wisse, sich vielmehr als electromotorischer Aequator des Längsschnittes, also positiv verhalten müsste, statt negativ. Die Resultate, zu denen wir bis jetzt über das Herz des Frosches gekommen sind, sind folgende:

- Die Spitze des ganzen Herzens verhält sich negatly gegen jeden Punkt der vorderen oder hinteren Oberstäche der Kammern.
- Ebenfalls negativ ist die Herzspitze gegen die durch Abschneiden der Vorkammern ohne Verletzung der Kammer entstandene Schnittfläche.
- Dagegen ist die Spitze des Herzens positiv gegen jeden Querschnitt, der das Kammerfleisch selbst trifft.
- Jeder Punkt der Obersläche des Herzens ist positiv gegen einen beliebigen Querschnitt der Kammer.
- Der Ausschlag, den ein ganzes mit der äusseren Fläche der Basis und der Spitze aufgelegtes Herz gibt, ist geringer als der, den man erhält, wenn man den Querschnitt der Spitze nnd die Oberfläche auflegt.

Da wir bis jetzt keine Musse hatten, das anatomische Verhalten der Muskelfasern im Froschberzen zu studiren, so müssen wir auf eine Erklärung dieser Thatsachen Verzicht leisten, doch wollen wir so viel bemerken, dass dieselben, wie die Kenntniss des Muskelstroms jetzt liegt, sich begreifen liessen, wenn an der Spitze des Herzeus neben Längsschnitten von Fasern auch Endigungen solcher und an der Basis der Kammer nur sich umblegende oder querverlaufende Fasern oder wenigstens weniger Endigungen als an der Spitze sich fänden, worüber vorläufig vichts sieberes sich sagen lässt, obseben die Sache nicht wahrscheinlich ist.

Was nun den Versuch betrifft, um dessentwillen wir diese Mittheilung machen, so ist es foigender. Wird ein eben ausgeschnittenes Froschhers mit abgeschnittener Spitze auf die mit den Eiweisshäuteben bekleideten Bänsche gelegt, so gibt es im Zustande der Diastole einen Ausschlag von 20-40° und mehr im positiven Quadranten. In manchen Fällen pulsirt nun das Hers nicht weiter, was auch bie und da beobachtet wird, obne dass die Spitze abgeschnitten ist, und dann stellt sich die Nadel näher am Nullpankt ein. Erfolgen jedoch, wie das in der Regel geschieht, noch Pulsationen auf den Bäuschen, so sieht man hei der ersten Systole die Nadel aus dem positiven in den negativen Quadranten zurücksliegen bis zu 10, 20, ja schbst 30 und 40°. Bei den nun folgenden Oscillationen der Nadel, die sie bald in den positiven, bald in den negativen Quadranten führen, macht sich nun jede Systole des Herzens, je nachdem die Nadel vor oder zurückgebt, bald durch einen Stillstand oder selbst ein geringes Zurückweichen, bald durch eine Beschleunigung ihrer Bewegung geltend, bis diescibe nahe am Nullpunkte sich einstellt und mit jeder Systole um einige Grade in den negativen, mit jeder Diastole um eben so viel in den positiven Quadranten übergeht, um schliesslich, wenn das Herz zu schlagen aufhört, ganz stille zu steben. - Diess das aligemeine Resultat einer allerdings noch nicht grossen Zahl von Versuchen. Was nun die Deutung derselben anlangt, so liegt es natürlich nahe, den Rückschwung der Nadel von einer Lageveränderung des Herzens auf den Bäuschen berzuleiten (s. du Bois II. pag. 65) und hat uns auch du Bois seibst, als wir ihm den Versuch mittbeilten, darauf aufmerksam gemacht, dass es schr in Frage gestellt werden könne, ob nicht die negativen Ausschläge zum beiweiten grössten Theile statt von der negativen Schwankung, von der Verschiebung des Herzens herrühren. Könnte man beim Herzen jenes sinnreiche Verfahren auwenden, das du Bois benutzte (Bd. II, S. 65 ff.) um den Gastrocnemius beim Tetanisiren unbeweglich zu erbalten, so ginge die Sache schon, allein beim kleinen und in seiner Innervation so delicaten Froschhersen ist an so etwas kaum zu denken und bleibt daher nichts anderes übrig, als das Herz auf den Bäuschen so zu betten, dass es sich möglichst wenig verschiebt, was nicht so schwer ist, wenn der Bausch, auf dem die Basis liegt, am Rande so geformt wird, dass dieselbe bei der Diastole sich anstemmt. Wir glauben wenigstens, dass cs uns gelungen ist, das Herz so lagern, dass nicht daran zu denken war, die bedeutenden negativen Ausschläge durch die etwaigen kleinern Verschiebungen zu erklären und stehen

wir daher nicht an, dieselben auf die negative Sebwankung des Muskelstromes zu beziehen. Wir glauben hiezu um so mehr bereehtigt zu sein, als es uns in diesem Winter bei weiterer Verfolgung dieses Gegenstandes aueb gelungen ist, vom Herzen ans die Indueirte Zuekung Matteucei's oder die seeundäre Zuekung von du Bois-Reymond am stromprüsenden Froschsebenkel zu erhalten. Der Versueb gelang uns freilich in der angegebenen Jahreszeit an unsern lange in Gefangensehaft gehaltenen Frösehen nicht immer, allein wenn er glückte, so überzeugend, dass derselbe keine Zweifel zurückliess. Von 10 Herzen, die wir im December prüften, gelang es uns in 3 Fällen die seenndäre Zucknng nachzuweisen. Das Herz wurde berausgeschnitten und nach abgenommener Spitze auf einem Glasplätteben isolirt. Brachte man nun den Ischiadieus eines ebenfalls isolirten Frosehsehenkels so auf das Herz, dass er Oberfläebe und Quersehnitt der Kammer berührte, so blieb, wenn diess zur Zeit der Diastole geschah, der Schenkel in der Regel rnhig, mit Ausnahme von 2 Fällen, a denen wir dureb den Strom des rnbenden Herzmuskels eine vorübergebende Zuekung im stromprüfenden Muskel erhielten, gerade wie eine solehe unter gleichen Verhältnissen auch von anderen Muskeln erhalten wird (Galvani's Zuckung ohne Metalle). Lag nun der Nerv in angegebener Weise auf dem Herzen, so trat bei 3 von den geprüften 10 Herzen bel jeder Systole eine Zuckung des Schenkels ein. In der Art, dass dieselbe immer nach der Systole der Vorkammern und um ein kaum merkliehes Zeitmoment vor der Systole der Kammern sich einstellte. Die Zuekung am stromprüfenden Sehenkel trat bald am Untersehenkel, bald am Tarsus und den Zehen ein und war immer sehr deutlich als einmalige vorübergehende Contraction. Beobachtet wurde dieselbe während 3-5-8 Minnten in der Art, dass dieselbe bald 5-10 Mal hintereinander, bald nur 2-4 Mal mit jeder Systole eintrat, worauf dieselbe dann während eines oder zweier Herzschläge ausblieb, um dann von neuem wiederzukehren. Wurde der Nerv des stromprüfenden Schenkels nur auf die Oberfläche der Kammer oder nur an den Quersehnitt gelegt, so blieb sowohl die Zuekung dureb den Strom des ruhenden Muskels, als auch die seeundäre Zuckung bel der Systole aus, was zur Gentige beweist, dass unsere Deutung dieser Phänomene die richtige ist.

Die Priffing von Herzen anderer Geschöpfe als der Frosebe auf diese Verhältnisse haben wir noch nieht unternehmen können. Vielleicht dass es gelingt von sehnellsehlagenden Herzen von Sängethieren aus unter gebörigen Cautelen (etwa an lebenden narcotisirten Kaninchen) dem Tetanus sich annähernde, schnell auf einander folgende Contractionen des stromprüfenden Schenkels zu erzielen.

Nachtrag, Im Fehruar dieses Jahres (4856), als eben diese Blätter zum Druck kommen sollten, hatten wir noch Gelegenbeit, irisch eingelangene Frösche auf die zuletzt besprochenen Verhältnisse zu untersuchen, wohei sich einige fernere Thatsachen beransstellten, die wir nachträglich noch beiftigen.

- 1) An diesen sehr reitbaren Thieren wurde die secnndäre Zuckung vom Herzen aus viol häufiger beohachtet und zwar Jo heim zweiten oder dritten Prosch, im allgemeinen leichter hei M\u00e4nnechen als bei Welchelen. In manchen F\u00e4llen bliederte die \u00fchergensse Reitharkeit auch die Versuche, indem der strompriffende Schackel l\u00e4ngere zeit von selbst convulsivische Zuckungen machte, deren Auf\u00fc\u00fcre erst abgewartet werden musste.
- 2) Die Stärke und Dauer der secunditren Zuckung war in dieser neuen Versuchsreihe viel hodeutender. Elnmal sahen wir den Froschschenke hei jeder Systole mit ausgespreizten Zohen tetanisch sich strecken, und mehrere andere Male waren die Zuckungen wonigstens sehr stärk, so dass der Gastroenemius energisch sich verkürzte, der Unterschenkel seine Lage veränderte und die Zehen theilweise abdueit wurden, ja es gelang sogar in einem Falle der Versuch, von dem zuckenden Gastroenemius aus an einem zweiten Froschschenkel die secunditre Zuckung zu erzengen. Die Dauer anlangend, so heobachteten wir einmal eine ½ Stunden lang fast unausgesetzt mit jeder Systole eintretende Zuckung des stromprüfenden Schenkels, auch traten fast in allen Füllen die secundären Zuckungen viel unausgesetzter auf als hei den früheren Versuchen.
- 3) Alle diese neuen Veruuche wurden mit dem ganzen Herzen ohne Ahschneiden der Spitze gemacht. Die günstigste Lage war die, wenn der Nerv der Länge nach auf der Kammer lag und auch die Spitzo in einen Bogen berührte. Ansserdem fanden wir aber, was uns sehr befremdend erzeheinen mussto, die Anordnung fast deen so günstig, wenn der Nerv quer üher die Mitte der vorderen Fläche der Kammer lag, so dass er noch dem linken Herzrande anlag. Anch näher der Spitze wirkte die Querlags noch, dagegen gab dieselhe um so weniger und auch schwichere Erfolge, je mehr man den Vorkammern sich näherte, so dass die Gränze zwischen Vorkammern und Kammern in der Mehrzahl der Fälle wirkungslos war. Wurde der Nerv von jener Gränze aus longitudinal auf die Kammer gelegt, aher nicht bis zur Spitze, so traten hisweilen Zuckungen eite. Keine Zuckung erfolgte, wenn der Nerv nur die Mitto der
  eit. Keine Zuckung erfolgte, wenn der Nerv nur die Mitto der
  eit. Keine Zuckung erfolgte, wenn der Nerv nur die Mitto der
  eit. Keine Zuckung erfolgte, wenn der Nerv nur die Mitto der
  eit. Keine Zuckung erfolgte, wenn der Nerv nur die Mitto der

vordern Kammerfläche berührte, ebenso wenn derselbe auf die Vorkammern oder nur an die Spitze gelegt wurde.

- 4) Die einfache galvanische Zuckung beim Auflegen des Ischladieus auf das Herz wurde mehrmals heobachtet, wenn der Nerv Oberfläche und Spitze herührte, einmal jedoch auch als derselhe quer üher die Mitte der Kammer gelegt wurde.
- 5) In allen Fällen wurde die secundäre Zuckung etwas vor dem Eintite der Systole, d. h. vor der sichtbaren Contraction der Kammer gesehen und kann mithin dieser Versuch zur Bestätigung des von It elmholtz vor knrzem bewiesenen Satzes dienen, dass die negative Sehwankung des Muskelstroms in die Zeit füllt, welche der Contraction vorausgeht. (Siehe Monastber: d. Berl. Akademie 1854 pag. 329.)
- 6) Wir hatten schon früher einigemal an dem stromprüfenden Schenkel nach der die Systole des Herzens anzeigenden Zuekung eine zweite sehwächere, mit der Diastole zusammenfallende Zuckung heobachtet. Diese gwelte, diastolische Zuckung nun war in Einem Falle mit besonderer Deutlichkeit zu constatiren und konnten wir nns hier überzengen, dass dieselhe nicht lediglich eine Nachwirkung der Veränderung war, welche durch die Systole hervorgerufen wurde, sondern in der That von der Diastole des Herzens ahhing. So oft nämlich der Nerv nach der systolischen Zuekung des Sehenkels von dem Herzen rasch entfernt wurde, blieb die diastolische Zuckung ans. Sollte diese diastoliche Zuckung auch bei ferneren Versuchen sich hestätigen, so wäre man wohl berechtigt anzunehmen, dass dieselbe das Resultat der Rückkehr des Stroms des ruhenden Herzens ist, also in ähnlicher Weise eine Wirkung der mit der Erschlaffung des Herzmuskels eintretenden positiven Schwankung des Muskelstromes ist, wie die erste systolische Zuckung von der mit den Herzcontractionen eintretenden negativen Stromes-Schwankung abhängt.

# SITZUNGS-BERICHTE

70

DAS GESELLSCHAFTSJAHR

1855.

# Erste Sitzung

vom 16. December 1854.

1. Der zweite Vorsitzende legt die eingelaufenen Schriften vor,

2. Hr. H. Müller berichtet im Namen von Hrn. Kölliker nad ihm selbst über die Anlegung von Gallenblasenfisteln an einigen Hunden, sowie über das Anftreten von Icterus und Gastro-Intestinalgeschwüren bei solchen Thieren. Derselbe zeigt Präparate der letzteren vor, sowie einen Hund, an welchem eine Gallenblasenfistel seit mehreren Monaten besteht. (S. Verh. 8.435.) Hr. Kölliker macht einige Zusätze und Hr. Rinecker reiht daran die Erzählung eines rasch töddlich verhaufenen Falles von Cholämie, den er kürzlich beobachtet hat.

3. Die Sitzung wird bierauf eine geheime. Der Vorstrende. Herr

3 Die Sitzung wird bierauf eine geheime. Der vorsitzende, flerr Kölliker, verliest ein Schreiben des Hrn. Scherer, worin er die auf ihn gefallene Wahl als erster Vorsitzender für das laufende Jahr ablehnt.

Auf den Vorschlag des Hrn. Kölliker beschliesst die Gesellschaft, dass in solchen Fällen eine neue Wahl eines ersten Vorsitzenden stattzufinden habe.

Diese, alsbald vorgenommen, fällt auf Hrn. Kölliker, nnd die hiedurch nötbig gewordene weitere Wahl eines zweiten Vorsitzenden auf Herrn Osann.

4. Hr. Kölliker erstattet Beriebt über Erkundigungen, welche in Betreff der gewünsebten Verbesserung der Tafeln zu den Verhandlungen (s. Bd. V. S. 16) eingezogen worden sind, und es wird hieranf beschlossen, 80 fl. für den genannten Zweck der Redactions-Commission zu überweisen.

5. Hr. Henkel zeigt ein künstliches Skelet ans der Nürnberger Papiermaché-Fabrik vor. Die Nachbildung der einzelnen Knochen fand vielen Beifall, während die Zusammenfügung sich nicht überall als vollkommen erwies. 6. Hr. Apotheker A. Grossmann wird zum ordentlichen Mitglied erwählt.

### Zweite Sitzung

vom 30. December 1854.

- Vorlage neuer Druckschriften, sowie eines Schreibens der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien.
- 2. Eine Abhandlung von Hrn. Hassencamp, über den Muschelkalk der Rhön wird vorgelegt. (S. Verb. S. 59.)
- 3. Hr. Pfnor in Darmstadt hat einen von ihm erfundenen künstlichen Blutegel nebst einer Beschreibung desselben eingesendet, weicher Hrn. Textor j. zur Berichterstattung übergehen wird. (S. Verh. S. 43.)
- Hr. Mayer erwähnt, dass Hr. Pfaor sehr sinnreiche Constructionen künstlicher Hände und Füsse angegeben habe, die jedoch etwas complicirt seien.
- Hr. Mayer stellt einen Kranken mit einer durch Osteotomie ausgeführten Reduction einer veralteten Fnssgelenkluxation vor. (S. Verh. Bd. VII.)
- 5. Hr. Gegenbaur spricht über die Aufeinandersolge verschliedener Infusoriensormen nach Stein (Vorsicella microstoma, Actinophrys Sol, Podophrya faza, sowie nach eigenen Beobachtungen, die ein wahrscheillich neues Infusorium betreffen.

Hr. Kölilker bemerkt, dass die von ihm früher beschriebene Actimophrys nicht die vorhin erwähnte sei, sondern die Actinophrys Eichhormi
Ehr., weiche nicht mit Stein als Uebergangsform von Vortieellen zu
betrachten sein müchte. Derselbe bringt ferner die Besiehung der bei den
Infusorien beschriebene Verhältnisse zu dem Generationswechsel in Aaregung, worauf Hr. Gegenbaur hervorhebt, dass ein wesentlicher Unterschied in der Anwesenheit vom Geschlechtuorganen bei einer Form der
Thiere beim Generationswechsel bestehe; bei den Infusorien seien die Verhältnisse noch so complicit, dass die Einkapselung das einzige Uebereinstimmende sel. Hr. Kölilker führt dagegen das Hervogehen mehrerer
Thiere aus einem Keime als analog mit den Erscheinungen beim Generationswechsel an, glaubt jedoch ebenfalls nicht, dass das Verhiltniss bei den
Vorticellen als Generationswechsel bescheinte werden könne.

- Hr. Kölliker berichtet über die Erfahrungen von Duchenne in Betreff der Wirkung der Handmuskeln, welche bei galvanischer Reizung derselben beobachtet wird.
- 7. Der Vorsitzende theilt mit, dass Anfragen in Betreff eines Lokales für die Gesellschaft sowobl bei der Universität als bei der Stadt vorläufig obne Erfolg geblieben sind, woranf beschlossen wird, dass man ein solches in einem Privatbanse zu mietben suchen soll.

# Dritte Sitzung

, am 13. Januar 1855.

- 1. Es wird eine Modification des von Hrn. Pinor eriundenen künstlichen Biute gels (a. vor. Sitz.) vorgelegt, welche Hr. Scanzoni hat anfertigen lassen um die Anlegung an die Vaginalportion möglich zu machen. Derselbe bat die Application bereits mit zehr günstigem Erfolge versuch.
- 2. Ilr. Dötsch stellt einen Kranken vor, über dessen Zustand IIr. H. Müller einige erläuternde Bemerkungen macht. Derselbe zeigt an beiden Augen Lähmung der vom Oculomotorius innervirten Muskeln, angeblich angeboren, vom Vater ererbt, so dass an Mangel des betreffenden Nerven oder der Muskeln gedacht werden kann. Die beiden Augen baben eine divergente Stellung und können willkürlich noch um etwas mehr nach Aussen bewegt werden. Die Bewegung einwärts scheint nur von Nachlass der Abducenswirkung abhängig zu sein. Dagegen ist eine rotiernde Bewegung, namentlich nach der Abducenswirkung zu bemerken. Die Rotation geschleht jedoch auffallender Weise manchmal deutlich nach innen und unten. Das obere Augenüld wird durch dem M. frostalis etwas gehoben, die Pupille ist links etwas weiter, aber beweglich. Das linke Ange ist etwas amblyophech, das rechte in höherem Grade, so dass Versuche mit Doppelbildern kein Resultat ergaben.
- Hr. Kölliker spricht über die von ibm und Hrn. H. Müller angestellten Untersuchungen des Harns einer Gelbsüchtigen. (Siehe Verh. S. 435.)
- 4. Hr. Vircbow referirt über "Werthelmber, Fragmente zur Lehre vom Icterns" und bespricht hiebei die einschlägigen neuern Arbeiten s. B. von Frerichs, v. Dusch unter Mittheilung eigener Beobachtungen.

Seinen Erfabrungen nach hat man hier vielfach cadaveröse Erscheinungen für vitale genommen, indem namentlich der Zerfall der Leberzellen und das Auftreten von Leucin- und Tyrosin-Abscheidungen bei dem Icterus gravis erst nach dem Tode erfolgen. Solcbe Abscheidungen kommen übrigens nicht blos an der icterischen Leber vor, sondern sehr viel häufiger an dem Pancreas, wenn es an der Lust liegt, wie durch vorgeiegte Präparate dargetban wird. Sebr ausgezeichnete Tyrosin-Abscheidungen sah Herr Vircbow Insbesondere an der Leber einer 60 Jahre alten, von Hrn. Herz behandelten Frau, bei welcher der untere Leberrand nebst der ganzen Gallenblase auf die vordere Fläche umgeklappt war und durch die Zerrung der Gallenwege tödtlicher Icterus eingetreten war. Derselbe führt an. dass Brücke die Beobachtung eigenthümlicher, fettartig aussehender Körpercben in den Darmvenen, welche er früher beschrieben (s. Verh. Bd. IV. S. 350) ebenfalls gemacht hat und schliesst weiterhin eine Beleuchtung der neuern Angaben über Amygdalinzersetzung bei Cholera au, indem er bemerkt, dass er dieselbe bei Typhus und andern Krankheiten ebenso beobachtet hat.

# Vierte Sitzung

vom 27. Januar 1855.

- Der Vorsitzende legt eine Abhandlung von Hrn. Hassen camp über Zeolithen vor. (S. Verh. S. 64.)
- 2. Hr. Friedreich resert über die eingesendete Schrift von Stein: "Die Cholera in München 1854", bei welcher Gelegenheit Hr. Virchow in Erinnerung bringt, dass Hoppe schon früber Angaben über die Retention des Oreatins in den Muskeln bei Cholera gemacht hat.
- Hr. Kölliker sebliesst hieran eine Mittheilung über die Schrift von Pacini; "Sul cholera asiatico", wobei Hr. Virchow erwähnt, dass die sebon vor Pacini von Pirog off beschriebenen Abrasirungen der Darmzotten ihm cadaveröse Erscheinungen zu sein scheinen.
- Hr. Textor jun. erstattet Bericht über deu vom Hrn. Pfnor eingesendeten k\u00e4nstlichen Blutegel (s. Sitzung vom 30. Dec. 1854) worauf nach Antrag des Hrn. Virchow die Gesellschaft beschliesst, das Manuscript mit Elnstimmung des Hrn. Einsenders in den Verhandlungen zu publidren. (S. Verh. S. 43 n. 56.)

- 4. Hr. Vircho w beendigt seinen in der vorigen Sitzung begonnenen Vortrag und erwähnt dabei, dass Hr. Scherer das von ihm beschriebene Lienin als Leucin erkannt hat, das somit constant im Mitzsalt vorkomme und dessen Auftreten an der ieterischen Leber nicht ohne Weiteres als eine besondere Leistung dieses Organs betrachtet werden Könne.
- 5. Hr. Rinecker spricht über den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Syphilisation.
- 6. Der Ausschuss der Gesellschaft wird ermächtigt, ein Lokal für die Bibliothek zu miethen.
- 7. Hr. Escherich legt ein von Hrn. Oettinger in München aufgestelltes Schema zur Registritung der Todesursachen vor, sowie ein von ihm selbst entworfenes Schema und wünscht den Gegenstand in der nächsten Sitzung besprochen zu sehen.
  - 8. Der Vorsitzende zeigt an, dass Hr. Wolfram seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt hat.

# Fünste Sitzung

am 10. Februar 1855.

- 1. Hr. Morawek hält unter Vorlage von Zeichnungen und Instrumenten einen Vortrag über Staphylorraphie. (S. Verb. 121.)
- 2. lir. Rummei spricht über den Einfluss der vegetabilischen Kost auf den Stoffwechsel. (S. Verh. S. 67.) .
- Hr. Kölliker hebt die Grösse des auf Perspiration failenden Gewichtsantheils hervor.
- Hr. Virchow glaubt, dass die Berechnung auf einzelne Tage bei bäufigem Wechsel z. B. der Wasseraufnahme etwas unsicher sei und hebt die geringe Menge der "Extractivstoffe" als auffallend hervor.
- Hr. Scherer glaubt, dass die geringere Menge der letztere von der grösseren Menge des Harnstoffs (gegeu die Lehm an n'schen Zahlen) bedingt werde, welche ihretzeits wohl von der genaueren jetzt angewandten Bestimmungsweise des Harnstoffs durch Titriren abhängig sei.
- Hr. Escherich bespricht den in der vorigen Sitzung vorgelegten Schematismus der Todesursachen und stellt den Antrag eine Commission für diese Angelegenheit zu ernennen.

Hr. Rinecker glaubt, dass auch bei verbesserten Bestimmungen wenig erreicht werde, namentileh auf dem Lande. In den Städten daegen hofft er Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes von Vermehrung der Sectionen, die namentilieh bei allen plöttlichen Todesfällen gemacht werden müsten, sowie von Führung der Sterbereigster durch Aerzie

Es werden ausser Hrn. Escherich die HH. Rinecker, Virchow, Rosenthal und Bamberger in die vorgeschiagene Commission gewählt.

4. Hr. Confeld spricht über schwedische Heilgymnastik,

5. Hr. Prof. A. Mayr wird zum ordentlichen Mitglied der Gesellschaft erwählt.

### Sechste Sitzung

vom 23. Februar 1855.

- 1. Hr. Kölliker theilt mit, dass kaustische Alkalien die Bewegung der zu Rube gekommenen Spermatozoi den in ähnlicher Weise wieder anregen, als diess von Virch ow für die Flimmerbewegung gezeigt worden war. Derselbe glaubt die Bewegung als vitale, d. h. nicht rein endosmotische oder chemische festhalten zu müssen.
- 2. Hr. Confeld setzt seinen Vortrag über schwedische Hell-gymnastik fort.
- Hr. Friedreich glaubt, dass die Resultate der Heilgymaastik mit Vorsicht aufzunehmen seien, namentlich berüglich der angeblichen Diagnosen; es seien ferner auch andere Momente, z. B. freie Luft u. dgl. mit in Anschlag zu bringen.
- Hr. Rinecker hat in Paris von sehr guten Resultaten gehört und hält die Wirkungen nicht für so gering anzuschlagen.
- Hr. H. Müller glaubt, dass eine methodische Gymnastik auf die Bewegungsorgane mehr und sicherer wirken müsse als die gewöhnliche Gymnastik, sowie dass eine Einwirkung auf innere Organe in vielen Fällen theoretisch nicht unwahrscheinlich nud in einigen Beziehungen factisch nachgewiesen sei. Dagegen hält er die Theorien, welche von vielen Heil-Gymnasten aufgestellt werden, für sehr wenig süchhaltig.
- Hr. Kölliker äussert sieh chenfalls dahin, dass die Sache der Aufmerksumkeit der Aerzte werth, aber auf rein beobachtendem, practischem

Wege weiter zu führen sel, ohne zu grosse Generalisirung und ohne jedenfalls verfrühte Theorien.

- Hr. Bamherger trägt über Gehirnkrankheiten vor. (Siehe Verb. S. 283.)
- 4. Hr. Escherich erstattet Bericht über die Berathung der in der letzten Sitzung gewählten Commission.

Nach einigen Bemerkungen wird die Sache auf die nächste Sitzung vertagt.

- 5. Es wird ein vom Ausschuss vorgelegter Antrag, ein unverzinsliches Anlehen in Acien, hehufs der Einrichtung der neu gemiehteten Bibliothekzimmer, aufzunehmen, von der Gesellschaft genehmigt, sammt dem vorgeschlagenen Plan des Anlehens, wonach dasselbe hinnen 5 Jahren zurücksahlbar ist.
  - 6. Hr. Quevenne wird zum eorrespondirenden Mitgliede erwählt.

## Siebente Sitzung

vom 10. März 1855.

- Der Vorsitzende legt eine Abhandlung von Hrn. Kussmaul über die Bewegung der Iris vor. (S. Verh. S. 1.)
- 2. Hr. Confeld stellt einige durch Heilgymnastik behandelte Kranke vor. Eine Person, welche an Contractur und klonischen Krämpfen der Finger mil Schmerzeu in der Ausbreitung des N. medianus und uhnaris gelitten hatte und früher vergehlich mit den verschiedensten Mitteln behandelt worden war, wurde von Hrn. Bam her ger zur gymnassischen Cur übergeben und nun ist, nach Verlauf von 6 Wochen, die Hand schmerz- und krampflos, mit sehr unbedeutender Contractur. Hr. Friedreich, der die Kranke sehon vor 3 Jahren gesehen hatte, constatirt die heurächtliche Besserung. Ein Kind von 6 Jahren, welches sehr sehwer gehen konnte und nun nach 14 Tagen viel besser gehen kann, gibt Hrn. Rinecker, welcher dasselhe vor einigen Wochen heobachtet hatte, Gelegenheit, die Wirksamkeit einer methodischen Muskelübung für derartige Fällo anzu-erkennen.
- 3. Hr. Textor j. zeigt eine Kranke, Marie Anna Baner, 24 Jahre alt, Taglöhnerstochter von Frammersbach, hei welcher seit 2 Jahren eine

faustgrosse Gesehwalst in der rechten Stirn- und Supraorhitalgegend das Auge stark nach unten gedrängt hat. Die Hornhaut ist getrübt, vom umgestülpten Angenlid verdeekt, Himsymptome nicht vorhanden. Herr Textor billt die Gesehwulst für knüchern, Hr. Virchow für etwas heweglich und vom Periost ausgehend. Letzterer verwelst auf ähnliehe von ihm heobachtete Fülle (Canstatts Jahresher, f. 1852, Bd. IV. S. 276.)

 An den in der vorigen Sitzung von Hrn. Bamberger gehaltenen Vortrag knüpft sieh eine längere Diseussion.

Hr. Friedreich erzählt zuerst einen Fall von Apoplexia nerrosa und stellt dann die Ansicht auf, dass Meningilis huberculosa nicht als absolut mhellbar hettachtet werden dürfe, indem die anatomisehen Verhältlnisse derselben keineswegs der Art seien, dass die Möglichkeit einer Rückbildung oder Obsoleseenz der millaren Knütehen als ahsolut ummöglich hingestellt werden könnte. Positive Beweise könnten allerdings für die Heilbarkeit nicht leicht gegeben werden. Gekreuzte Hemiplegie mit Cerebralapoplexie gibt Hr. Friedreich als Regel zu, aber nicht ausschlieselich, und glaubt, dass die Kreuzung durch die anatomisehen Verbiltnisse hirreichend erklätt sei, dass gleichseitige Lähmungen aher, wie sie bie nnd da vorkommen durch die doppelte Kreuzung der Stränge in den Pyramiden und in den Crura cerebelli ad cerebrum ihre Erklätung finden. Endlich bält derselbe die Sensibilität in manchen Pällen für nicht weniger afflicit als die Motilität und in den meisten Fällen für gleichzeitig hetroffen.

Indem Hr. Bam herger seine Ansichten fest hält, äussert er, dass bei den seltenen gekrenzten Lähmungen es zweifelhaft sei, ob sie mit der Affection hestimmter Loealitien oder mit ühersehenen Affectionen der anderen Seite zusammenblüngen.

Hr. Köllik er führt an, dass die anatomischen Verhältnisse, namentlich der Kreurungsstellen im Rickenmark fast alle bestritten seien. Derselbe freut sieh, indem er für sieh an seinen Beohachtungen über die
Kreuzung der Nerven festhält, in den pathologischen Beobachtungen des
Hrn. Bam berger eine Stütze für die Kreuzung der Gehrimerven zu
finden. Die Erklärung des Hrn. Priedreich für die nicht gekreusten
Fälle hält er für möglich aber für sehr zweifelhaft, bei der geringen anatomischen Kenntniss des Faserverlautes, namendlich im kleinen Gehlrn.

Hr. Rinecker glauht die Heilbarkeit der tuherkulösen Meningitis a priori für möglich halten zu müssen, da ein Process, der in so verschiedenen Intensitätsgraden vorkommt auch in Formen vorkommen müsse, welche rückblidhar sind. Derselbe glaubt auch solche Fälle klinisch beohachtet zu haben, gibt jedoch die Schwierigkeit des directen Nachwelses zu.

Hr. Bamberger antwortet hierauf, dass er nicht zweiselt, dass bei geringen Exsudationen, welebe man zur tuberkulösen Menligtitis, chenso wie gewisse Formen der Pneumonie zur Lungentuberkulose rechnen müsse, Heilungen nicht zu selten vorkommen, dass dagegen Fälle mit wirklicher Abscheidung von Tuberkel wohl kaum heilen dürften, und ein Verschwinden der Tuberkel jedenfalls nicht nachgewiesen sei.

Hr. Virchow will vor Allem den anatomischen Character der Tuberkulose festgebalten wissen, um so mehr als chemische und andere Eigentbümlichkeiten nicht bekannt sind. Wo kein Tuberkel sei, könne man auch keine Tuberkulose annehmen. Verkreidete Tuberkel an pia und dura seien von ibm beobachtet: anch babe er wiederholt, sowohl in der Gchirnsubstanz, als in den Häuten, z. B. bei jnngen Kindern kleine Heerde von Körnchenzellen gesehen, die möglicherweise aus Tuberkel hervorgingen, obwobl diess nicht erwiesen sei. Die Unzuverlässigkeit der Diagnose sei nicht binreichend um die Vermnthung der Heilung zurückzuweisen; wenigstens sehe man öfters Kinder, welche längere Zeit hindurch alle Prodrome der gewöhnlichen Hirnbauttuberknlose und zuletzt bydrocephalische Erscheinungen darboten, völlig genesen. Was die angeführte eingedickte Eitermasse bel gallertiger Pneumonie betrifft, so sei zwelfelbatt, ob man sie als Tuberkulose bezeichnen dürfe. Die gallertige Pneumonie gebe nle direct in käsige Massen und in elgentliche Tuberkelknoten über, wie sie bei Meningitis vorkommen. Das Entzündungsproduct mache nnr ähnliche Metamorphosen durch wie sonst ein Tuberkel.

Hr. Bamberger will auf den anatomiseben Standpunkt nicht eingeben, vom kliniseben aber gehe die gelatinöse Pneumonle in einen Process über, welcher der acnten Phthise analog sei.

5. Hr. Rinecker erstattet in Abwesenheit des Hrm. Escherich Bericht über die Commission, welche zur Prüfung des Schematismus der Todesursachen ernaunt worden war. Die Commission empfichtigas Schema des Hrn. Escherich, welches sich an das preussische Pormulare sche nabe anschlieset, mit einigen Modificationen und nach einiger Discussion wird beschlossen, die Commission zn autorisiren, das Schema des Hrn. Escherich und ihren Hericht darüber in dem ärztlichen Intelligenzblatt zu publiciren.

 Hr. Virchow spricht über das sogenannte Alveolarcolloid der Leber, das er für Echlnucocens hält. (S. Verb. S. 84.) 7. Hr. Apotheker Schneller wird zum ordentlichen Mitglied der Gesellschaft gewählt.

# Achte Sitzung

com 24. Märs 1855.

1. Hr. Schwarzenbach macht folgende Mittheilung: Als eine leicht ausführbare und weniger zeitraubende Methode zur quantitativen Bestimmung der Harnsäure in ihren Lösungen versuchte ich dieselbe mit der für den Harnstoff bestimmten v. Liebig'schen Quecksilberlösung zu titriren nachdem sie vorläufig durch Kochen mit reinem Bleisuperoxyd in Harnstoff, Allantoin und Oxalsäure übergeführt worden war. Versuche mit reiner Harnsäure ergaben, dass 100 Theile derselben nach ohiger Umwandlung so viel durch Quecksilberlösung fällbare Substanz liefern, dass die titrirte Flüssigkeit gerade 80 Theile Harnstoff angeigt. Gewogene Quantitäten Harnsäure wurden auch stets genau wieder gefunden, weun das nach dem Kochen mit Bleisuperoxyd durch Titritiren erhaltene Harnstoffquantum nach der Proportion von 80:100 multiplicirt wurde. Bei der Gegenwart von Harnstoff muss derselbe zuerst in der gewöhnlichen Weise bestimmt werden, eine zweite gleiche Portion des Untersuchungsobjectes wird dann (vor alifälliger Barytanwendung) so lange mit Bleisnperoxyd gekocht als solches sich entfärbt, der nun vorhandene Ucberschuss von durch Quecksilbersalz fällbarer Substanz ergibt dann nach obiger Proportion die vorhanden gewesene Harnsäuremenge.

Im Harne wurden bisher auf diese Weise theils übereinstimmende, theils etwas grössere Mengea von Harasäure gefunden als durch die Salzsäureansscheidung. In vielen Fällen aber von nach der bisherigen Methode keine wägbare Menge des fraglichen Stoffes erbalten werden konnte, zeigte auch dieses Verfahren in den zwel angewendeten Portionen übereinstimmenden Quecksilberverbrauch.

Hr. Schwarzenbach sprieht hierauf noch über künstliche Darstellung von Blausäure, sowie von Harnstoff aus unorganischen Körpern, ferner:

über flüchtige Alcaloide und ihr Verhältniss zu Ammoniak.

 Hr. Osann zeigt eine graphische Darstellung der Interferenz der Lichtstrahlen vor.

Derselbe spricht ferner üher die Eigenthümlichkeit des auf galvanischem Wege ausgeschiedenen Sauerstoff- und Wasserstoffgases. (S. Verb. Bd. VI u. VII.)

Hr. Schwarzenhach erwähnt mit Bezug auf diese Mittheilung, dass Schön bein schon früher vernuthete, dass es eine chemisch erregbere Modification des Wasserstoffs gebe wie diess beim Sauerstoff der Fall sei, dass es ihm aber nicht geglückt sei, dieselbe darzustellen.

3. Es wird die von dem Ausschuss entworfene Geschäftsordnung vorgelegt und von der Gesellschaft genehmigt. Ferner wird zum Conservator der Bibliothek für das laufende Jahr Hr. Textor jun. gewählt.

# Neunte Sitzung

vom 14. April 1855.

- Hr. Kölliker spricht über die Bewogungsphänomene der Spermatozoiden. (S. Verh. S. 80.)
- Hr. Scanzoni hält einen Vortrag üher einige Fälle von Gebärmutterpolypen, deren Diagnose und Behandlung.
- IIr. Textor jun, errählt hieran anknüpfend einige Fälle jener Krank-heit und führt an, dass sein Vater bei der von Hrn. Scan zon i nicht gerühmten Dehandlung durch Unterbindung nur einen einzigen ung unstängen Erfolg gehabt, giht jedoch zu, dass im Allgemeinen die Excision vorzusiehen sei.
- Hr. Kölliker macht darauf aufmerksam, dass die Schmerzlosigkeit der Schleimpolypen mit der geringen Menge (Mangel?) der Nerven in der Schleimhaut coincidire.

### Zehnte Sitzung

vom 28. April 1855.

 Hr. Textor jun. macht eine Mittheilung über Anomalie der Arteria maxillaris interna (S. Verh. Bd. VII) unter Vorzeigung einer darauf bezüglichen Handzeichnung.

Hr. Kölliker spricht die Vermuthung aus, dass das erwähnte Präparat vielleieht bei Arnold durch ein Missverständniss als ein Fall von Verlauf der maxill. interna über den Jochhogen erwähnt sel, welchen Münz gesehen haben sollte.

2. Hr. H. Müller macht eine Mitthellung über den Bau der Retlna bei Petromyson flue. und Anquis fragitis, wobel derselbe besonders hervorhebt, dass bei den genann en Thieren bloss Zapfen, aber keine eigeetlieben Stübehen gefunden wurden.

Derselbe spricht ferner über pathologische Veräuderungen welche an der Innenfläche der Chorloidea bel vielen alten Individuen vorkommen, nämlich drusige oder kugelige Körper, welebe durch Verdlötung der Innersten structurlosen Lamelle entstehn, wobei das Pigment in der Näbe destruirt wird. In jene Körper sind häufig kleine Kalkkörnehen eingelagert. Derselbe macht dabei auf die Bedeutung der Chorioenpillarmembran für die Retina überhaupt aufmerksam, und glaubt insbesondere, dass Zustände, wie die von ihm beschriebenen auf die Retina von Einfluss sein müssen. (S. Verh. S. 280.)

Derselbe zeigt einige sehr gelangene Durehschnitte von Augen vor, welche ihm Hr. Prof. Arlt in Prag gesendet hat, namentlich zwei Augen, deren Aze durch sogenanntes Stankylowa posticum beträchtlich vergrössert ist. Hr. Arlt, der diese Veränderung bereits von Heransnahme der Augen erkannt hatte, hält dieselbe für eine Hauptursache der Kurssichtigkeit.

Hr. v. Welz erwähnt, dass Hr. v. Gräfe durch Messungen an Lebenden eine Formveränderung des Auges durch Skleroticoeborioiditis in mehreren Fällen als Ursache der Kurzsiebtigkeit gefunden hat.

 Hr. Schwarzenbach macht einige Zusätze zu seiner in der Sitzung vom 24. März gegebenen Mittheilung über II arn säuretitrirung. Derselbe spricht ferner über ein Verfahren, Eisen oder Zink auf gal-

Derselbe spricht ferner über ein Verfahren, Eisen oder Zink auf galvanisebem Wege mit Messing zu überziehen.

 Hr. Kölliker gibt noch einige Nachträge zu seiner in der vorigen Sitzung gemachten Mittheilung über Spermatozolden. Derselbe bespricht einige von lbm beobachtete Arterien varietäten und zwar:

- 1) Einen Fall, wo beim Mangel einer Radialis am Vorderarm die Interossea anterior als starke Arterie über den Pronator quadratus bis zum Handgelenk und dann unter einem rechten Winkel unter den Sebnen der Beuger und des Flexor carpi radialis welter verlief um als Radialis zu enden, ein Verlauf, der wegen der Mügllebkeit der Verletzung der Arterien bel Brüchen des Vorderarmknochen und hiedurch bedingte Gaugr\u00e4n der Hand von Interesse ist.
- 2) Elnea Fall von awei Artt. profundae femoris von denen die eine normal verlief, während die andere in der Höhe der fozea ozalis entsprang und o ber ha ib der Einmündung der Yena saphena vor der Schenkelvene nach innen ging, über dem untern Horn des processus glaciformisi die Fascie durchbohrite und die oberen perforantes abgab. Die Arterie lag übrigens der Vena cruralis so dicht an, dass dieselbe bei einem gewöhnlichen Schenkelbruch wahrscheinlich hinter denselben zu liegen gekommen wäre.

# Elfte Sitzung

### vom 12. Mai 1855.

- 1. Hr. H. Müller theilt mit, dass er bei mikroskopischer Untersuchung einer ka tar aktös en Lin se ohne weitere Behandlung ziemlich viel Myelin (nach Virchow) gefunden hat. Als er hierauf die Linsen einer seltr alten Person mit Alcohol behandelte, zeigte sich ebenfalls eine grosse Menge der genannten Substans, während in den Linsen eines Neugebornen Spuren nachzuweisen waren. Derselbe glaubt, dass solche Ernihrungsverhältnisse, die vielleicht mit dem Vorkommen des Myelin und ähnlicher Substanzen in anderen Organen in Verbindung stehen, für die Bildung von Staaren von Wiebtigkelt seien.
- 2. Hr. Kölliker theilt mit, dass Lösungen von NaCl und NaOSO, in einer Weise auf die Blutzellen einwirken, die mit den Gesetzen der Endosmose sich nicht vereinigen lässt, indem in 1% Lösungen von NaCl die Blutzellen stark schrumpfen, in gleich concentritren Lösungen von Glaubersalk dazeren aufgreilen und sich entfätben. In 5% Lösungen von

NaOSO<sub>2</sub> sind die Blatzellen fast unverkndert, während sie in 10% zu schrumpfen aufangen. NaCl wirkt bei 5% statk schrumpfend, in stärkerer Concentration entsteltt das schon (Zeitschr. L wiss. Zool. VI.) beschriebene Phikomen des Wiederaufquellens der Blutzellen, was Donders und Moles chott veranlasst hat, zu behaupten, dass die genannten Salze ganz entsprechend den bei ihnen gefundenen endosmotischen Aequivalenten auf die Blutzellen wirken, was nicht der Fall ist. Hr. Kölliker erlaubt sich die Vermuthung, dass die genannten Salze nach den Gesetzen der Imbibition auf den Blutzellen wirken und bemerkt, dass in der That nach dem was Cloetta au Häuten und er selbst an Samenfüden wahrgenommen hat NaCl viel Stüker sich imbibit als Glaubersalz.

3. Hr. Virchow macht Zusätze zu seiner früheren Mitthellung über Echinococcus der Leber. (S. Verh. S. 84.)

Derselbe spricht unter Vorlage von Präparaten über die sogenannte Franzosenkrankheit des Rindvichs, welche er nicht einer bestimmten Geschwulst belm Menschen gleichzusetzen, am meisten jedoch dem Sarkom analog findet.

Derselbe trägt über Muskelentzündung an der vorderen Bauchwand vor, und zeigt einen solchen Fall.

- Hr. II. Müller erzählt an die zweite Mittheilung des Ifrn. Virch ow anschliessend einen vor langer Zeit beobachteten Fall, wo beim Menschen eine enorme Zahl von Geschwülsten von Nadelkopf- bis Wallnussgrösse hauptsächlich an den grösseren serüsen Häuten vorgefunden wurde. Dieselben waren von fester, anscheinend fibrüser Beschaffenbeit, nirgends ulcerift.
- 4. Hr. Rinecker macht Mittbeliningen über Cardialgle, indem er zunlichst bemerkt, wie bei der offenbar wohl in Polgo sehr verschiedener Ursachen in der Zunahme begriffenen Häufigkeit der Cardialgie und der oft grossen Schwierigkeit, die Natur des Ucbels ob reine Neuralgie, ob durch Texturveränderung des Magens hervorgertien von vorne herein zu erkennen, der Arzt häufig auf ein symptomatisches Verfahren hingewiesen ist, und wie gerade die grosse Zahl der gegen das Ucbel empfolitiene Mittel aus diesem Bedürfnis hervorgegangen sein dürfte.
- Hr. Rin e cker hebt einzelne der letzteren hervor, um sie naeht den Resultaten seiner Erfahrung kurz zu würdigen. Am hilfriechten haben sich ihm immer jene Azzneistoffe gezeigt, deren Wirkung zunächst die Bessitigung des die meisten Formen der Cardialgie begleitenden pyrotischen Mageneatarrhes zu vermitteln im Stande ist.

Das vielfach gerühnte Magisterium Bisnuthi sieht hier ohen an, nur muss es in der gehörigen d.f. nicht zu kleinen Dose zu gr. 5-10 pr. dos. gereicht werden, ohne dass man nöthig hat zu des colossalen Skrupel- und Drachmendosen von Monneret zu greifen. Namentlich passt es, wenn gleichzeitig Neigung zu Diarrhöre besteht. Bei üherwiegend ausgesprochener Pyrose Zusatz von Natr. hicarhonic.

Argent, nitr. cryst., längere Zeit fortgesetzt, hrachte in einzelnen Fällen sehr hartnäckiger Cardialgien — vielleicht durch ein rundes Magengeschwür bedingt — radicale Heilung.

In anderen Fällen war der Erfolg nur ein temporärer, doch immerhin sehon sehr willkommener. Die Pillenform — wenn such manchmal weniger gut vertragen — ist der genaueren Dosirung wegen in der Regel vorzuziehen.

Die von Rademacher empfohlene Jodinctur — deren örfliche, hier wohl aussehliesallen in Betracht kommende Wirkung ohnehin verdünnten Lüsungen des Sülbersalpeters ziemlich analog sich verhält schafte in manchen Fällen sehnelle Erleichterung, besonders wenn heftiges Erhrechen zugegen und die Symptome des Catarrhs deutlich entwickelt waren.

Dagegen hat Hr. Rin ecker von dem von demselben Therapeuten gepriesenen Liquor calcar. muriat. nie einen günstigen Erfolg geschen, während essigsaures Zink — gleichfalls ein Lieblingsmittel dieser Schule — bei der rein nerrösen, mit Hemieranie gepaarten Cardialgie sich zeitweise hilfreich erwies. Doch wird es in der von Rademacher empfohlenen Dose selten vertragen.

Die in den letzten Jahren von Dr. Bellov wieder hervorgeholte Holzkohle zeigt sich als gasabsorbirendes Mittel vortheilhaft in Fällen, wo die Cardialgie mit Flatulenz verbunden ist. Die von Hellov ansschlieslieh empfohlene, aus den jüngeren Aesten des Pappelbanus auf zehr unnständliche Weise zu bereitende Kohle kann wohl durch jede gute Holzkohle ersektz werden.

Zeigt die Cardialgie einen mehr periodischen Character, wechseit dieselhe ah mit Frontahueuralgie, u. s. w. wie öfters zu bemerken, dann eignen sich vorzugsweise kleine Dosen von Chlnin, die dann selbst hei anscheinend grosser Reizbarkeit des Magens gat vertragen werden.

Das bei sehr intensem Schmerz häufig souveraine Morphium wird in manchen Fällen durchaus nicht vertragen; dann ist oft Eis, äusserlich und innerlieh angewendet, das Einsige, was Erleichterung bringt; auch Umschläge von mit Oel verdünntem Chloroform sind zu empfehlen. Ferner macht Hr. Rinecker anfanerksam auf die bernbigende, den Herrschlag verlaugsmende Wirkung der Kleesäure, zu gr. 3-4 pro dos. einige Male täglich gereicht bringt dieselbe oft bedeutende Erielchterung in Fällen von tumultuarischen Herspalpitationen und empfiehlt sich gerade in jenen Fällen, in welchen, wie so oft, die Digitalis anderweitig contraindicirt ist.

Endlich zeigt derselbe das in letzter Zeit gegen Blutungen empfohlene Pinghnar har Jambi vor mit dem Bemerken, dass die örtliche Anwendung desselben hei parenchymatösen Blutungen sich ihm hereits einige Male erfolgreich bewiesen.

Hr. Rosenthal nimmt die Calear. muriat. hei Cardialgie mit Erhrechen in Schutz, in Fällen dagegen wo letzteres fehlt, den Liq. Belladonn. cyanicus Hufeland.

Hr. Dressler dagegen schllesst sich in Betreff der calcar, muriat, nach seinen Erfsbrungen an das von Hrn. Rinecker Geäusserte an.

- Der Vorsitzende zeigt an, dass Hr. Prof. Reuss seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt hat.
  - 6. Hr. Dr. Biermer wird zum ordentliehen Mitgliede gewählt,

# Zwölfte Sitzung

vom 26. Mai 1855.

- 1. Ilr. Os ann zeigt eine Flässigkeit vor, eine Mischung von rothem Blutaugensalz nnd Eisenehlorid, welche ein treffliches Reagens für die Wirkungen der negativen Elektrode ist. Sie ist der Gegenaatz der von Farad ay aufgefundenen Flüssigkeit, der Jodkaliumstürke, welche auf entsprechende Weise das Reagens für die poslitue Elektrode ist. Ilr. Os an nerläutert die Eigenschaften dieser Flüssigkeit durch Versuche.
- Hr. Kölliker trägt unter Vorlage eines Skelettes, eines Embryo und mehrerer Weichtbeile über die Anatomie des Manatus surinamensis vor.
- Hr. H. Müller erstattet Bericht über die eingesendete Schrift: "Cramer, über das Accommodationsvermögen, übersetzt von Doden.

Hr. Kölliker glaubt, dass nach den anatomischen Verhältnissen der Druck der Iris auf die Linse nicht so stark sein könne als Cramer annimmt, und dass wenigstens in der Peripherie eine hintere Augenkammer existire.

Hr. Virchow spricht sich dahin aus, dass durch die neueren Erfahrungen von Cramer die Einwirkung äusseren Drucks durch die Muskeln nicht ausgeschlossen erscheinen.

### **Dreizehnte Sitzung**

com 9. Juni 1855.

- Hr. Kölliker macht, zugleich im Namen von Hrn. H. Müller, die Mitheilung, dass Leucin und Tyrosin im pankreatischen Saft von Hunden aufgefunden wurde, und ebenso im Inhalte des Duodenums. (Siehe Verh. S. 435.)
- Hr. Rinecker erstattet Bericht über die epidemischen Verhältnisse im verflossenen Jahre.
- Hr. Beckmann, Stud. med., spricht über einen von ihm untersuchten Fall von Dicephalus biatlanticus beim Kalb. (S. Verb. S. 145.)
- Hr. Virch ow macht besonders auf die grossen Abweichungen (Duplicitien) am Herzen aufmerkam, bei sonst bloss doppeltem Kopf, ferner auf die Anwesenheit von Höckern aus Hirnsubstanz im Innern der hydrocephalischen Ventrikch, wie er selbst sie früher vom Menschen beschrieben hat. (S. Verh. Bd. II. S. 167.)
- Hr. Kölliker bemerkt, dass die Theilnalme des Herzens an der Duplicititi des Kopfes sich aus der Lage des Herzens bei jungen Embryonen erkläre, indem bei diesen das Herz weit vorn, gegenüber dem hintern Theile des Hirns und den Italswirbeln liegt.
- 4. Hr. Virchow legt Abbildungen von Lymphdrüsen vor, welche eine amyloide Umwandlung ersabren haben.

### Vierzehnte Sitzung

vom 23. Juni 1855.

 Hr. Osann macht einige Nachträge zu seinen Mittheilungen über die Eigenthümlichkeit des auf galvanischem Wege ausgeschiedenen Wasserstoffs. (S. Verh. Bd. VI u. VII.)

Derselbe theilt ein Verfahren mit, Abdrücke von Gypsmodellen auf galvanischem Wege zu gewinnen.

Hr. Schwarzenbach hält die Beobachtung einer allotropischen Modification des Wasserstoffs mit Eigenschaften, wie er sie sonst nur im status nascens habe, für sehr wichtig und glaubt, dass solcher H. ein sehr gutes Reductionsmittel abgeben könne.

- 2. Hr. Schwarzen bach macht noch einige Bemerkungen über die von ihm vorgeschlagene Harnsäuretitrirung (s. Sitzung v. 24. März.)
- 3. Hr. Virchow spricht über Cretinismus unter Mittheilung brieflicher Notizen von Hrn. Vogt. (S. Verh. S. 431.)
- 4. Ifr. Herz theilt einen Pall mit, wo ein 4 jähriges Kind eine Vorsteeknadel mit perlenartigem Knopf verschluckte und nach 60 Stunden in dickem Koth durch den After von sich gab, ohne irgend Schmerzen zu empfinden. Hr. Herz weist, wie bei einem früher von ihm mitgetheilten ähnlichen Fall, darauf bin, dass bei solehen Gelegenheiten sowohl Breehals Abführmittel durchaus zu vermeiden sind.

# Fünfzehnte Sitzung

vom 7. Juli 1855.

 IIr. Kölliker hält einen Vortrag über eine von ihm entdeckte Eigenthümlichkeit des Darmepithels. (S. Verh. S. 253.)

Hr. Virchow theilt hieran anschliessend mit, dass er seine früheren Angaben über fettartig aussehende Massen in den Venen des Darms auch nach neueren Erfahrungen gegenüber den Aeusserungen von Funke festhält. Die fraglichen Körper rühren von einer Umwandlung des Blutes her, sind jedoch keine leucinartige Substauz.

- Hr. Rinecker erstattet Bericht über: Quevenne, Archives de physiologie thérapeutique und theilt zugleich einige Erfahrungen über Eisenpräparate mit.
- IIr. Kölliker vermisst den strieten Nachweis, ob Eisen reorbirt wird. Dass dasselbe durch Imbibition eindringen kann, beweise nieht hinreichend. Derselbe bäll durch Bestimmung des Eisens in Nahrang und Medicamenten sowie in den Fäces eine Lösung der Frage für möglich, wenn die Mengen nieth allzu gering sind.
- III. Virchow glaubt die Schwierigkeit, dass Eisen als Medicament mebr wirke, als das in der Nahrung enthaltene, lasse sich theoretisch dadurch heben, dass man annebme, das Eisen sei in der Nahrung so an bestimmte Stoffe gebunden, dass dasselbe für Blut- und Gewebebildung weniger verwendbar sei, als das als Medicament beigebrachte. Dereibe glaubt also, dass man die Combination des Eisens mit organischen Körpern im Magen u. s. w. verfolgen mässe, um zu seben was daraus werde, und ob jene nicht andere sind als die des Eisens in den Nahrungsmitteln.

# Sechzehnte Sitzung

vom 21. Juli 1855.

- 1. Ifr. H. Müller macht mit Berug auf seine früheren Mitthellungen über Veränderungen an der Innenfläche der Chorioldea (Sitz. v. 28. April) aufmerksum, dass Donders die drusigen Massen als Colloid der Pigmentzellen beschrieben hat (Archiv für Ophthalmologie). Hr. Li. Müller glanbt auch jetzt an seiner früheren Anschauungsweise festhalten zu müssen, und fügt bei, dass die structurlose Lamelle der Chorioldea am Cillarkörper arcollite Vorsprünge bildet, in welche die Zonnla hineinragt in diesen findet sieb ebenfalls eine Ablagerung von Kalkkürnern. (Siehe Verb. S. 283.)
- Hr. Gegenbaur hält einen Vortrag über die Organisation und Entwicklung von Doliolum.
- 3. Hr. Kölliker macht, zugleich im Namen von Ifrn. U. Müller, eine Mitthellung über die Resorption von Eisen und desscn Ausscheidung im Harn. (S. Verb. S. 435.)

- 4. Hr. Dr. A. Gelgel wird zum ordentlichen Mitglied gewählt.
- Hr. A. Hannover in Copenhagen wird zum correspondirenden Mitgliede ernannt.

## Siebenzehnte Sitzung

vom 4. Agust 1855.

1. Hr. Bamberger stellt eine Kranke mlt Scobies crustosa vor, welche er f\(\tilde{v}\) nicht speclfisch von der gew\(\tilde{v}\)hnlichen verschieden ansieht, da der Acarus dem gew\(\tilde{v}\)hnlichen v\(\tilde{v}\)lig gieleht. Die Affection l\(\tilde{s}\)et in diesem Falle den Kopf nicht frei, wie sonst, und lat durch symmetrische Ausbertung an beiden K\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{s}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)etersh\(\tilde{v}\)et

Hr. Heymann bemerkt, dass diese Form der Krätze auf Java bei den Eingehornen sehr häufig sei, er sie jedoch nicht am Kopfe gesehen habe. Er glauht, dass sie durch Vernachlässigung entstche.

Hr. Virchow erwähnt, dass er auch an den Krusten, welche er von dem in Göttingen vorgekommenen Fall erhalten hatte, keine Verschiedenheit des Acarus finden konntc.

 Hr. Virchow theilt einen Brief von Hrn. Prof. Buhl mit, worin er das von ihm beschrichene Alveolarcolloid als Echinococcus anerkennt. (S. Verh. S. 428.)

Derselhe legt einen von Hrn. Dr. Brönner in Lohr gesendeten Harnstein vor. (S. Verh. S. 430.)

Derselbe zeigt ein Schädeldach mit skrophulöser (?) Caries des Scheitelbeins, welches Hr. Horlacher in Oettingen ihm mitgetheilt hatte.

- Hr. Rosenthal hält einen Vortrag ührer eine Typhusepidemie in Gerhrunn. (S. Verh. S. 381.)
- Hr. Bamberger bemerkt in Bezng auf die bei Schwangeren vorgekommener Fälle, dass seinen Erfahrungen zu Folge das Verhältniss des Typhus zur Schwangerschaft allerdings nicht das einer häufigen Coincidens sel.
- 4. Der Vorsitzende legt eine Ahhandlung von Hrn. Welker in Heidelherg über Hirneapillaren vor. (S. Verh. S. 274.)

## Achtzehnte Sitzung

vom 27. October 1855.

- 1. Der Vorsitzende legt eine grosse Zahl eingegangene Schriften, sowie Petrefacten als Geschenk des Hrn. Henkel vor.
- 2. Derselhe zeigt an, dass er die zoologische Sammlung von dem nach Jena abgegangenen Hrn. Gegenhanr übernommen hat.
- 3. 'Der Vorsitzende legt ferner ein Schreihen der kaiserl, Gesellschaft zu Moskau vor.
- 4. Hr. Virchow zeigt einen Fall von Leberkrankbeit mit Verschliesung und Ossification der Pfortader und directer Anastomose zur V. ausgoz vor, sowie ein Präparat einer Extrauterinschwangerschaft, welche neben Manie verlaufen war.
- Hr. Bamberger erzählt an den erstgenannten Fall anschliessend, einen ähnlichen, wo bel Verstopfung des Duct. choledochus auch die Pfortader obstruit war. In einem andern Falle sah er die Pfortader durch eine Masse verstopft, welche aus Gallenelementen bestand.
- 5. Hr. Kölliker zelgt eine aus Edinburg von Hrn. Christison erhaltene giftige Bohne (Ordeal bean) von Old Calabar, Westafrica, vor und spricht über die Wirkung desCurare, welche er zugleich durch Versuche mit demselben an Fröschen erhäufert.

Ans seinen hisherigen Erfahrungen geht hervor:

- Dass Curare durch das Blut direct auf die peripherischen Nerven wirkt, d. h. lähmt,
- dass dasselhe auf Nerven selbst angebracht gar keinen Einfluss äussert,
- 3) dass dasselbe die Centralorgane nicht oder fast nicht afficirt,
- dass dasselhe durch das Blut nnr auf die motorischen und nicht auf die sensiblen Nerven einwirkt,
  - 5) dass das Herz und die Muskeln vom Curare nicht afficirt werden,
- dass bei Fröschen Curare auch vom Mund, Magen und Mastdarm aus wirkte, nur langsamer als von Wunden aus.
- Hr. Schwarzenbach glauht aus den Erscheinungen der Curarevergiftung schliessen zu müssen, dass dasselhe ein thierisches Gift sel, zumal es in der Regel nicht vom Magen aus wirke.
- Hr. Kölliker hält dagegen die Nachrichten von Schomburgk's über die Bereitung des Giftes für so positiv, dass dieselben keinen Zweifel zulassen, wenn auch sonst die Erscheinungen für jene Meinung spre-

chen. Auch marche Pflanzenstoffe (wie Emulsin und Gummi) würden nach der allgemeinen Annahme vom Magen nicht aufgenommen.

Ifr. Virchow führt noch an, dass manche Thiere auch Pflanzengifte ohne Schaden geniessen (concum), und dass gewisse Narcotica z. B. Digitalis bei Pflanzenfressern nicht die Wirkung hervorbringen, die sie auf Fleischfresser ausühen.

## Neunzehnte Sitzung

#### pom 10. November 1855.

- 1. Hr. Rummel theilt eine von ibm gemachte Analyse der Ludwigsquelle in Orb mit. Derzelbe legt Petrefacten vor, welche in der Gegend von Sommerhausen gefunden wurden und macht sie der Gesellschaft zum Geschenk.
- 2. Hr. Virchow macht Zusätze zu seiner Mittheilung vom 27. Oct. über Venen-Ossification.
- Hr. Bamberger glaubt, wie Hr. Virchow, dass in den meisten Fällen die Verstopfung der Pfortader der Incrustation vorhergehe, in einem der von ihm beobachteten Fälle jedoch schiem ihm die Obturation erst die Folge der Veränderungen der Wand, nämlich der Rauhigkeiten, zu zu sein.
- Hr. Kölliker macht auf das physiologische Interesse solcher Pfortadcrobturationen aufmerksam, insbesondere mit Bezug auf die Frage, aus welchen Gefässen hier die Gallenabsonderung geschah.
- Hr. Osann macht einige nachträgliche Bemerkungen über das auf galvanischem Wege ausgeschiedene Wasserstoffgas. (S. Verh. Bd. VI. S. 138 u. Bd. VII.)
- Hr. Apotheker Roth wird zum ordentlichen Mitglied der Gesellschaft gewählt.

# Zwanzigste Sitzung

vom 24. November 1855.

 Hr. Bamberger stellt eine Kranke mit Pemphigus vor, unter Erörterung dieser Affection überhaupt.

Hr. Heymann hat einige Fälle auf Java gesehen, chronisch mit steten Nachschüben.

Hr. Virch ow bertchtet ebenfalls über einen Fall von chronischem Pemphigus, den er in Behandlung hat, derseibe begann nach einem Puerperium, während die Menstruation cessirte und durch periodisch auftretende Blutabgänge durch den Stuhl ersetzt wurde. Vergeblich wurden verschischen Mittel versucht, die Menstruation wieder in Gang zu bringen; dagegen gelang es, den verweifelten Zustand, in dem ihm die Kranke übergeben wurde (heftiges Fieber, Hämat- und Albuminnrien, starke Digestionsstörungen), durch vorsichtige Jodebandlung sehr zu bessern, und obwohl unter neuen Fieberanfällen immer wieder neue Nachschübe des Examichems auftraten, durch örtliche Mittel (Waschungen mit Kalkwasser, Pinselungen mit Sol. Afg. nitr., Salzbäder) auch den Zustand der Haut erträglicher zu gestalten.

Hr. Lafan i e bespricht die Frage: ob die vorliegende Affection Berpes oder Pemphigus sel, namentlich mit Rücksicht auf den H. circinatus, und glaubt, dass die Form nicht gans die ächt serpipfinöse sei, wie sie sonst bei Syphilis vorkomme, auch sei kein Leiden der Cutie nachtuweisen. Derselbe glaubt daher die Affection nicht für ayphilitisch halten zu sollen und ist geneigt sie einer für Herpes zu erklären.

Hr. Bamberger entgegnet, dass er die Bläschen nicht gruppirt auf gerüchteter Basis eutstehen sah, wie diess sonst bei Herpes der Fall ist. Die Frage der syphilitischen Natur der Krankbeit sabehni tim nicht mit Sieherheit zu entscheiden, da bei Syphilis eine so grosse Verschiedenheit der Form vorkomme, doch scheint ihm gerade die Unentschiedenheit der Form dafür zu sprechen. Er glaubt, dass die Behandlung über diese Frage entscheiden werde.

Hr. Bamberger theilt ferner mit, dass der früher von ihm vorgezeigte Fall von Scabies norcegica (Sitzung vom 4. August) nach zweimaliger Cur geheilt entlassen wurde.

Derselbe macht ferner eine ausstührliche Mittheilung über einige Fälle von Verstopfung der Pfortader (s. Sitzung vom 27. Oct. u. 10. Nov.)

- Hr. v. Textor s. spricht unter Vorzeigung eines Präparates über einen Fall von innerer Bruchelnklemmung. (S. Verb. Bd. VII.)
- Hr. Virchow erklärt, dass er eine etwas abweichende Deutung des Falles annehmen müsse.
- Hr. Schwarzenbach legt eine Mittheilung über den Kupfergehalt der Leber von. (S. Verb. Bd. VII.)
- 4. Hr. II. Müller theilt eine Notis über eine ringförmige Schicht im Ciliarmuskeldes Menschen mit. Dieselbe liegt, bedeckt von den Längsbündeln des Muskels, auf dem vordensten Theil des Ciliarkörpers und Hr. Müller glaubt, dass sie für die Accommodation des Auges von besonderer Wichtigkeit sei,
- Hr. Dr. Cornaz in Neufchatel wird zum correspondirenden Mitgliede gewählt.

# Einundwanzigste (geschlossene) Sitzung

vom 1. December 1855.

- An den Statuten nnd der Geschäftsordnung werden folgende Abänderungen beschiorsen.
  - a) In § 9 der Statuten soll statt "jedem Eingeführten" gesetzt werden "auch Nichtmitgliedern."
  - b) Als Abänderung des § 20 der Statuten wird besehlossen, dass der Jahresbeltrag der ordentliehen Mitglieder auf 2 fl. 42 kr. erhöht werde.
  - e) Zu § 16 der Geschäftsordning soll beigefügt werden: der Ausehuss kann zur Unterstützung des zweiten Secretärs Conservatoren für die Bibliothek und die Sammlungen je auf ein Jahr ernennen.
  - d) In § 20 der Geschäftsordnung soll es statt des ersten Passus heissen: "Jeder Vortragende verpflichtet sich eine kurze Notiw über seinen Vortrag spätesteus bis zur nächsten Sitzung dem 1. Secretär der Gesellschaft zuznatellen."
- 2. Auf den Antrag des Vorsitzenden wird beschlossen auch für das künftige Jahr 80 fl. zur Austattung der Verbandlungen mit Tafeln zu bewilligen.
  - 3. Hr. Rinecker erstattet Rechnungsbericht als Quaestor.

.

4. Es werden 20 Actien des unverzinslichen Anlehens der Gesellschaft zur Zurückzahlung ausgeloost, welche im Februar zu geschehen hat; es kommen dabei folgende Nummern zum Vorsehein:

Nr. 77, 35, 1, 38, 97, 96, 71, 52, 65, 18, 83, 5, 23, 47, 15, 51, 56, 36, 7, 99.

Die HH. Kölliker und Rinecker erklären zu Gunsten der Gesellschaft auf die Heimzahlung von je 2, die 11H. Friedreich, Rosenthal und Henkel von je 1 der obigen gezogenen Actien Verzicht zu leisten.

 Es wird die Neuwahl des Auschusses der Gesellschaft für das künftige Jahr vorgenommen und dabei gewählt, als

I. Vorsitzendor: Hr. Kölliker;

II. Vorsitzender: Hr. Osann:

I. Secretär: Hr. H. Miller;

II. Secretär: Hr. Rosenthal; Quaestor: Hr. Rinecker.

In die Redactions-Commission werden neben dem I. Secretär ernannt die HH. Virchow und Textor jun.

Heinrich Müller,

d. Z. erster Secretär der Gesellschaft.

# Sechster Jahresbericht

de

physicalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg,

vorgelegt in der Festsitzung vom 7. December 1855, von dem Vorsitzenden

## Albert Kölliker.

## Meine Herren!

Ein ereignisseriches Jahr ist für unsere Geselischaft dahin, ein Jahr, das nns zwar in vollem Maasse viel des Schönen und Nützlichen, aber auch schwere Verluste und grosses Leid gebracht hat. Zwei nnserer besten Mitglieder, der unsermiddich schaffende Herberger und der biedere Morawek sind nicht mehr, und hat so die Freude, der wir noch bei der letzten felerlichen Sitzung uns hingeben durften, als fast alle die alten Freunde beisammen waren, schueller, als wir es ahnten, in Trauer sich verwandelt. Was beide Dahingeschiñeden ihren Freunden, was sie Würzburg und der Wissenschaft waren, das wird Ihnen noch am heutigen Abende, besser als ich es vermöchte, der beredte Mund zweier ührer nächsten Frennde sagen. Gestatten Sie jedoch an diesem festlichen Tage auch mit, als dem dermaligen Vertreter der Gesellschaft den so früh uns Entrissenen hiemit öffentlich unsere Liebe und Achtung zu zollen und ihnen für Alles zu danken, was sie der Gesellschaft und en Einzelnen gewesen sind.

Ein anderer, empfindlicher Verlust, den wird in diesem Jahre erlitten, war der des Hrn. Gegen baur, der einem ehrenvollen Rufe nach Jena folgte, und bezeugte die Gesellschaft demselben Ihren Dank und ihre Achtung durch ein feierliches Abschliedsmahl, das im August statifand. In Gegen ban retileren wir nicht uur ein eifriges und zur Förderung der Interessen der Gesellschaft stets bereites Mitglied, sondern es masste anch nach seinem Weggange ein Unternehmen vorläufig wieder aufgegehen werden, das die Gesellschaft im letzten Jahre erst begonnen und von dem sie guten Erfolg sich versprochen hatte, nämlich die Anlegung einer zoologischen Sammlung von Unterfranken. Hoffen wir jedoch, dass der Eiter, welchen Gegenb aur am diese nene Schöpfung zu wenden begonnen hatte, in Bilde auf ein anderes Mitglied übergeho, auf dass es uns so möglich werde, auch nach dieser Seite hin den Zwecken immer mehr nachsukommen, welche unserve Gesellschaft bei ihrer Gründung sich setzte. —

Wenden wir nas von diesen Priliangen und Verlusten zu dem, was unsere Gesellschaft im letzten Jahre sonst erlebt und geschaffen, so wird naser Blick von Erfreullicherena angesogen und will ich mir nun erlauben, ihnen der Reibe nach die verschiedenen Momente naserer Jahresgeschichte antzurollen,

Die Zahl der Mitglieder unserer Gesellschaft hat in diesem Jahre totts der aussergewöhnlichen Verluste, die um betrafen, nicht abgenommen. Am Schlusse des letzten Jahres hatten wir 84 einheimische ordentliche, 18 auswärtige ordentliche und 15 correspondirende Mitglieder, jetzt zählen wir:

- 81 einheimische ordentliche Mitglieder,
- 20 answärtige
  - 17 correspondirende "

Es wurden nämlich in diesem Jahre gewählt:

## A. Zu einheimischen ordentlichen Mitgliedern:

- 1. Hr. Aug. Grossmann, Apotheker dahier, am 16. Dec. 1854,
- 2. Dr. Aloys Mayr, Prof. der Mathematik dahier, am 10. Febr. 1855,
  - . " Carl Schneller, Apotheker dahier, am 10. März 1855,
- 4. " Dr. Anton Biermer, Privatdocent dahier, am 12. Mai 1855,
- 5. " Dr. Aloys Geigel, Privatdocent dahier, am 21. Sept. 1855,
- Roth, Apotheker dahier, am 10. Nov. 1855.

### B. Zu correspondirenden Mitgliedern;

- 1. Hr. T. A. Quevenne in Paris am 24. Febr. 1855,
- 2. " Dr. Adolf Hannover in Kopenhagen am 21. Sept. 1855,
- 3. Dr. E. Cornaz in Neufchatel am 1. Dec. 1855.

Ferner sind in die Classe der auswärtigen ordentlichen Mitglieder getreten die bisherigen einheimischen:

- 1. Hr. Dr. Gsell-Fels von St. Gallen,
- 2. , Dr. A. Kussmaul von Kandern, jetzt in Heidelberg,
- 3. " Dr. C. Gegenbaur, Professor in Jena.
  - 4. , Dr. Agatz, practischer Arzt in Augsburg.

### Die Verluste der Gesellschaft sind folgende:

- 1. Hr. Dr. Fripp aus Bristol, verliess Würzburg im Nov. 1855,
- 2. " Dr. Fr. Renss, Professor, ausgetreten am 9. Mai 1855,
- Z. "Dr. Fr. Kenss, Professor, ausgetreten am M. Mai 1855
- 3. " Dr. Wolfram, Prof. der Gewerbschule, ausgetreten am 27. Jan. 1855,
- Dr. E. Herberger, Prof. der Technologie und Landwirthschaft, gestorben am 14. März 1855,
- 5. " Dr. A. Morawek, Prof. der chir. Klinik, gest. am 11. Nov. 1855,
- 6. " T. A. Quevenne in Paris starb am 25. Oct. 1855.

Der Gesammtbestand der Gesellschaft ist mithin am Schlusse dieses Jahres folgender:

### A. Ordentliche Mitglieder:

#### 1. Einheimische.

| Jahr des Eintritts |
|--------------------|
| 1849               |
| ,,                 |
| 1853               |
| , 1852             |
| 1855               |
| 1850               |
| 1855               |
| 1854               |
| 1850               |
| 29                 |
| ,                  |
| 77                 |
| ,                  |
| 1849               |
| 1851               |
| ,,                 |
| 1853               |
| 1850               |
| 1855               |
|                    |

Jahr des Eintritts. 20. Gleichen-Russwurm, Freiherr v., 1850 21. Gresser, Regierungsrath. \* 22. Grossmann, August, Apotheker, 1855 23. Günther, v., Apotheker in Zellingen, 1851 24. Haag, Joseph, Dr., practischer Arzt, 1850 25. Heffner, Ludwig, Dr., practischer Arzt. 1851 Heymann, Dr., gew. Oberstabsarzt in Holländisch-Indien, 26. 1852 27. Henkel, J. B., Apotheker, 1853 28. Hertlein, v., Anotheker, 1849 29. Hoffmann, Dr., Professor der Philosophie. 30. Hoffmann, Joseph, Apotheker, 1853 31. Herz, J. B., Dr., practischer Arzt, 1849 32. Janssen, Adolph, Dr., practischer Arzt. 1852 33. Kirchgessner, Dr., practischer Arzt, 1851 34. Klinger, Dr., Stadtgerichtsarzt, 1850 35. Klinger, Christoph, Dr., practischer Arzt, 1855 Kölliker, Albert, Prof, der Anatomie u. Physiologie, 36. 1849 37. Leiblein, Professor der Zoologie, 77 Leydig, Franz, Professor der Mcdicin. . 38. Lindenborn, Dr., 39. 1851 40. Lobach, Dr., practischer Arzt, 1850 41. Ludwig, Dr., Professor der Geschichte, 77 42. Marcus, v., Hofrath, Professor der speciellen Pathologie. Mayer, J. A., Dr., practischer Arzt, 43. Mayr, Aloys, Dr., Professor der Mathematik, 44. 1855 45. Millberger, Dr., practischer Arzt, 1851 46. Mördes, Kreisforstrath, 1852 47. Müller, Heinrich, Professor der Medicin, 1849 48. Narr, Dr., Professor der allgemeinen Pathologie, 49. Oppenheimer, S., Dr., practischer Arzt, 1850 50. Osann, Hofrath, Professor der Physik und Chemie, 1849 51. Pfeiffer, G. B., Dr., Bataillonsarzt, 1854 1853 52. Rast. Dr., Regimentsarzt, 53. Reuss - Bolzano, Carl, Dr., practischer Arzt, 1849 54. Reuss-Oken, Andreas, Dr., practischer Arzt, 55. Rinecker, Franz, Professor der Poliklinik,

56. Rosenthal, J., Dr., practischer Arzt,

56. Roth, Apotheker,

1855

|     | Jahr                                                     | des Eintrit |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|
| 58. | Ruhach, A., Dr., practischer Arzt                        | 1849        |
| 59. | Rummel, Apother in Sommerhausen,                         | 1852        |
| 60. | Scanzoni, Franz, Hofrath, Professor der Geburtshülfe,    | 1850        |
| 61. | Schenk, Professor der Botanik,                           | 1849        |
| 62. | Scherer, Professor der Chemie,                           |             |
| 63. | Scherpf, Stadtbaurath,                                   | 1852        |
| 64. | Schierenberg, Dr. med.,                                  | 1851        |
| 65. | Schiller, C., Dr., Bataillonsarzt,                       | 1858        |
| 66. | Schmidt, C., Dr., Kreis-Medicinalrath,                   | 1850        |
| 67. | Schmidt, A., Professor der gerichtlichen Mediein,        | 1849        |
| 68. | Schmidt, J. B., Dr., Repetitor an der Hebammenschule,    | 1853        |
| 69. | Schmitt, Forstmeister,                                   | 1851        |
| 70. | Schneller, Karl, Apotheker,                              | 1855        |
| 71. | Schuhert, Dr., Privatdocent,                             | 1849        |
| 72. | Schwarzenbach, Dr., Privatdocent,                        | 1854        |
| 73. | Sinner, Dr., Landgerichtsarzt,                           | 70          |
| 74. | Stumpf, Dr., Landgerichtsarzt in Wiesentheid,            | 1853        |
| 75. | Textor, Cajetan v., Hofrath und Professor der Chirurgie, | 1849        |
| 76. | Textor, Carl, Professor der Medicin,                     | ,,          |
| 77. | Treppner, Dr., L. Bürgermeister,                         | 1851        |
| 78. | Virchow, Rudolf, Professor der pathol. Anatomie,         | 1849        |
| 79. | Welz, v., Dr., Privatdocent,                             | 1850        |
| 80. | Werr, Gallus, Apotheker,                                 | 1853        |
| 81. | ZuRhein, Freihert, v., Regierungs-Präsident, Excellens,  | 1852        |
|     | 2. Auswärtige.                                           |             |
| L.  | Agatz, G. J., Dr., practischer Arzt in Augsburg,         | 1851        |
| 2.  | Albert, Dr., Landgerichtsarzt in Euerdorf,               | 1858        |
| 3.  | Dittmayor, Carl, Dr., pract. Arzt in Marktheidenfeld,    | 1854        |
| 4.  | Dittrich, Professor in Erlangen,                         | 1851        |
| 5.  | Erhard, Dr., Landgerichtsarzt in Kissingen,              | 1850        |
| 6.  | Gegenbaur, Karl, Professor in Jena,                      | 1853        |
| Z.  | Gerlach, Professor in Erlangen,                          | 1850        |
| 8.  | Gsell-Fels, Dr. in St. Gallen,                           | 1852        |
| 9.  | Hassencamp, Apotheker in Weihers,                        | 1850        |
| 10. | Herzfelder, Jakob, Dr., practischer Arzt in Homburg,     | 77          |
| 11. | Hoffmann, Dr., practischer Arst in Abtswind,             | 1852        |
| 12. | Juch, Dr., Rector in Schweinfurt,                        | 1850        |
|     |                                                          |             |

Jahr des Eintritts.

| 10. | Aittel, M. B., Professor and Rector an der Gewerbschule |      |
|-----|---------------------------------------------------------|------|
|     | in Aschaffenburg,                                       | 1850 |
| 14. | Kress, Dr., Landgerichtsarzt in Kloster Ehrach,         |      |
| 15. | Kussmaul, A., Dr. in Heidelberg,                        | 1855 |
| 16. | Rahus, Dr., practischer Arzt in Zweibrücken,            | 1851 |
| 17. | Staff-Reizenstein, Freiherr v., in Tückelhausen,        | 1850 |
| 18. | Stahl, Dr., Vorstand der Irrenanstait in Bayreuth,      | 1852 |
| 19. | Würsburger, Dr., practischer Arst in Aschbach,          | 1850 |
| 20. | Zöllner, Dr., practischer Arzt in Aub,                  | 1852 |
|     | B. Correspondirende Mitglieder:                         |      |
| 1.  | Bibra, Freiherr v., Dr. med. in Nürnberg,               | 1851 |
| 2.  | Blnmröder, Regierungsassessor in Bayreuth,              | 1852 |
| 3.  | Cornaz, E., in Neuichatel,                              | 1855 |
| 4.  | Corti di San Stefano Belho, Alfonso, Marchese           |      |
|     | in Torin,                                               | 1851 |
| 5.  | Czermak, J. N., Professor in Gratz,                     | 7    |
| 6.  | Duchenne de Boulogne, practischer Arst in Paris,        | 1853 |
| 7.  | Filippo de Filippi, Professor in Turin,                 | 1852 |
| 8.  | Göppert, Professor in Breslau,                          | 1851 |
| 9.  | Hammer, Adam, Dr. in St. Louis, Missouri, Amerika,      | 1854 |
| 10. | Hannover, Adolf, Dr. in Kopenhagen,                     | 1855 |
| 11. | Harley, Dr. in London,                                  | 1854 |
| 12. | Lebert, H., Professor in Zürich,                        | 1852 |
| 13. | Manfré, Pasquale, Professor in Neapel,                  | 1853 |
| 14. | Mayer, Carl, geheimer Sanitätsrath in Berlin,           | 1853 |
| 15. | Panum, Professor in Kiel,                               | 1852 |
| 16. | Schlagintweit, Hermann, Dr. von München,                | 1858 |
| 17. | Siebold, C. Th. v., Professor in München,               | 1851 |
|     |                                                         |      |

Alle correspondirenden und auswärtigen Mitglieder erhalten den Jahresbericht und können gegen Erlegung der Jahresbeiträge auch die Verhandlungen bekommen.

Die Täätigkeit der Gesellschaft hileh auch in diesem Jahre in nichts hinter den Vorjahren zurück und entfaltete sich sowohl in den Sitzungen als in den gedrackten Verhandlungen und auch sonst ein tüchilges und vielseitiges Leben. Der Character der Sitzungen, deres Zahl 21 beträgt, von denen 10 auf den Winter 1854/55, 7 auf den Sommer 1855 and 4 auf den Herbst 1855 fallen, blieb sich im Allgemeinen gleich, indem wie früher gewisse Fächer der physicalischen Seite, wie die Botanik und Technologie ganz ansfielen oder wie die Geognosie und Mineralogie nur vereinzelte Vertreter fanden, nur trat auch in diesem wie im letzten Jahre die practische Medicin, die Chemie und Physik und die vergleichen de Anatomie mehr in den Vordergrund als früher, während die normale und pathologische Anatomie ihren alten Rang bewahrten, und die Physiologie mehr gepflegt wurde, als es bisher der Fall gewesen war. Die Theilnahme an den Sitzungen war ohne Ausnahme eine grosse, ja oft der Art, dass wir bedauern mussten, kein grösseres und bequemeres Local zur Disposition zu haben, und war es der Gesellschaft besonders crwünscht, dass sie auch in diesem Jahre wieder Gelegenheit hatte, ihren natürlichen Zusammenhang mit der Universität zu bethätigen und gleichsam ergänzend an dieselbe sich anzuschliessen, dadurch dass sie den Studirenden leichten Zutritt zu ihren Sitzungen gestattete und denselben so die Gelegenheit gab, aus unmittelbarer Anschaunng den Standpunkt und die Hauptstreitfragen der Wissenschaft kennen zu lerneu. Thätigen Antheil an der Gesellschaft nahm in diesem Jahre nur eln Studirender Hr. Otto Beckmann von Mecklenburg, der eine doppelköpfige Missbildung beschrieh, wogegen eine Zahl anderer Nichtmitglieder, theils an den Verhandlungen und Discussionen sich betheiligten wie die Herren Confeld und Dr. Lafaurie, theils wie die Herren Dr. Welcker in Heidelberg, Pinor in Cassel und Professor Bnhl in München durch schriftliehe Mittheilungen uns erfreuten. Solche Zusendungen werden der Gesellschaft immer erwünscht sein und ist dieselbe gern bereit, Alles was hierzu sich eignet, auch in ihren Verhandlungen zn veröffentlichen.

Von Mitgliedern hielten größerer Vorträge im Gebiete der medieinischen Wissenschaften die Hill. Gegenbant — Entwicklung der Infusorien und von Doliolum, — II. Müller — eigenthüm-liche Excrescenzen an der Chortoides, Retina, — Külliker und H. Müller — Gällenblasenfisteln, Resorption von Eisensalzen, — Külliker — Bewegungsphänomene der Samenfiden, Anatomie des Manatus surinamensis, Bau der Darmcylinder und Fettresorption, Curare und Ordeal bezan von Old Calabar; — Virch ow — Alvelaicenollid resp. Echioooccus der Leber, acute gelbe Leberatrophie, Muskelentzündungen an der vordern Banchwand, Fransosenkrankheit des Rindviehes, Fäll von Ühiteration der Verna portar. Fäll von Etxtauerisnekwangerschaft; — Resenthäl —

Typhusepidemie In Gerhrunn, — Morawek — Staphylorhaphie, — Seanzon I — Gehirmkrankhelten, Pemphlgus, — Rinecker — Syphiliastion, therapeutische Erfahrungen hei der Cardialgie, epidemische Verhältnisse im Jahre 1854, —
Escherich — Schematismus der Todesurachen, — v. Textor — Fall
von Bruchoperation. — Ucher Gegenstände der Physik und Chemie
handelten die Hill. Osann — Eigenthümlichkeiten des amf galvanischem
Wege dargestellten Sauerstoff- und Wasserstoffgases, — reducirende Einwirkung des Lichtes auf Eisenchlorld, — ein Verfahren, galvanische Kupferahdrücke auf Gypsformen hervorzubringen; — Vircho w — Vorkommen
von Leuch und Tyrosin im Organismus, — Kölliker und Müller —
Harn helleterus, Leuch und Tyrosin im Succus pancreatieus und Darminhalt,
— Schwarzenhach — Methode zur Bestimmung der Harnskure durch
Titrien, über flüchtige Alkaloide, künstliehe Darstellung der Blausäure, —
Rum mel — Analyse der Orber Ludwigsquelle.

Ausserdem hewissen mehrere Mitglieder ihre Theilnahme an der Gesellschaft durch Uchergabe grüssert schriftlicher Arbeiten, so die Herren Dr. Kussmaul in Heidelberg — Einfluss der Bluthewegung auf die Iris etc., — Apotlicker Hassencamp in Weyhers — Muschelkalk der Rhön, über Zeolithe — Rector Kittel in Aschaffenburg und Dr. Kress in Ebrach — meteorologische Beobachtungen.

In grosser Zahl wurden der Gesellschaft kleinere Mitthellungen vorgelegt und trugen dieselben, ihrer Mannigfaltigkeit wegen sehr dazu hel,
die Gesellschaftsahende zu beleben. Hier sind zu nennen die IIII. Os ann,
Sohwarzen hach, Rummel und Henkel für die physikalische
Seite, von denen die beiden ersten in dieser Richtung eine grosse Thätigkeit entfalteten, für die me dicinische die Herren Henkel, IL. Müller,
C. Textor, Kölliker, Herz, Virchow, Mayer, Dötsch und
Rinecker.

Mit diesen grösseren und kleineren Vorträgen waren nun auch zahlreishe De monsattrationen und z. Th. auch Discussionen verhunden.
Erstere namentlich erregten meist ein lebhaftes Interesse und brauche ich
nur an die bedeutenderen nater denselben zu erinnern, um ihnen zu zeigen,
wie wichtig auch eine Pflege dieser Seite unseres Geselbschaftlichen ist.
Von Kranken wurden vorgestellt Fälle von Ptemphijoss, Scobies norregien, eine durch Osteotomie geheilte alte Fussgelenkluzation, eine doppelte Lähmung des Oculomotorius, eine Kopfgeschwulst und einige durch
Heilgymnastik gehosserte Kranke, von anatomischen Präparaten
das Skelett und eine Stelle von Weichtheilen des Jhandus swinamensis,

ein kinstliches menschliches Skelett von Papiermaché von Nürnberg, Priparate über die Sehnen der Lumbricales und Interosesi der Hand, ein Harnstein eines Kindes, eine Leber mit Echinococcus, Abbildungen von amylolden Lymphdrüsen, von frinktseben Cretins, Fälle von Obliteration der Pfortader, Extranterinschwangerschaft, Franzosenkrankheit der Lungen und zur Geschichte einer Bruchoperation. Ansserdem wurden vorgelegt von Instrumenten der Pfno'sche Blutegel und eine Modification desselben von Scanzoni, sowie der vom Morawek zur Staphylorrhapble gebrachte Apparat, dann eine Reihe von Petrefacten durch die HH. Henkel und Rummel, endlich die Giftbohne von Calabar und das Curare, dessen Verhalten gegen Nerven und Muskeln auch durch Versnehe an Frösehen vor der Goesellschaft demonstritt wurde.

Grosse und gut vorbereitete Discussionen fanden zwar keine statt, doch scheint die Gesellschaft nach und nach auch auf diesem Felde mehr leisten zu wollen, was gewiss sehr zu wünschen ist, wenn man bedenkt, um wie viel näher jede Streitfrage dem Verständnisse kommt, wenn sie nach allen Seiten und reiflich erörtert wird. Die rubig gepflogene Besprechung über die sebwedische Heilgymnastik führte zn einer unpartheiischen Würdigung ibrer Licht- und Schattenseiten. Eine Discussion über Hirnkrankheiten stellte die Frage über die Heilbarkeit der Meninoitis tuberculosa in möglichst präciser Weise bin und leitete anch zu Aufklärungen über die gekreusten Störungen der Bewegung und Empfindung bei Hirnleiden. Ein näheres Eingehen auf die neueste Accommodationstheorie zeigte, dass die Lehre vom gänzlichen Mangel einer hintern Augenkammer nichts weniger als bewiesen ist, während eine Prüfung der Quevenne'schen Versuche über die Resorption des Eiseus zu der Ueberzeugung führte, dass dieselben noch lange nicht abschliessend seien. So erwiesen sich auch noch manche andere grössere und kleinere Besprechungen über den Generationswechsel bei Infusorien, den Einfluss vegetabilischer Kost auf den Stoffwechsel, über den Icterus, Pempbigus, die Verschliessungen der Vena portae, den Schematismus der Todesursachen als eine reichliche Onelle der Aufklärung und Belehrung.

Um das Bild von den wissenschaftlichen Leistungen der Gesellschaft in litera Sitzungen zum Abschlasse zu bringen, habe ich nur noch zu erwibnen, dass auch eine Reihe von eingegangenen Schriffen in grösseren oder kleineren Referaten kritisch beleuchtet wurden, wie die Abhandlung von Wertheimber über Icterus durch Virchow, die von Fr. Stein is ber die Cholera in München durch Friedreich, Paclait

Mittheilungen über die Cholera durch Kölliker, Pfnor's künstlicher Blutegel durch C. Textor, Cramer's Schrift übur Accommodatioa durch H.Müller, endlich das Bach von Quevenne über das Eisen durch Rinecker. Wer sich der vielfachen Anzegungen einnert, welche manche dieser Referate, vor Allem die der HH. Virchow H. Müller und Kinecker brachten, wild den Wunschnicht unterdrücken können, dass solche Kritiken neuer Erscheinungen öfter vorkommen möchten, doch ist allerdings nicht sn leugnen, dass bei der für einmal darch den Usus zur Regel gewordenen Zahl von 20 Sitzungen, es kanm möglich wäre, diese Art von Mittheilungen viel mehr in den Vordergrund treten zu lassen, ohne die selbständigen Arbeiten allin sehr su verdrängen.

Nobes dieser Wirksamkeit in den Sitzungen, war nun aber die Gesellsschaft auch nech in zuderer Weise thätig, und aschte theils ihre olgene Existenz nach Aussen immer fester zu begründen, theils je länger je mehr eines der Ziele zu erreichen, welche sie sohon bei ihrer Gründung sich gesetat hatte, nämlich die naturhistorische Erforschung von Unterfranken. Nach heiden Seiten ist in diesem Jahre Wichtiges geleistet worden, wie sich am Besten aus einer Schilderung der Thätigkeit des Ansschusses und der Redactionscommission wird entscheme lassen.

Der Ausschuss hielt in diesem Jahre 7 Sitzungen, eine davon gemeinschaftlich mit der Redactionscommission. Das erste Geschäft, an welches derselbe ging, war die nöthigen Einleitungen zu treffen zur Erwerbing besonderer Localitäten für die Bibliothek und die Sammlungen der Gesellschaft, was schon in den Vorjahren als sehr dringlich erkannt worden war, aber immer noch nicht sich hatte realisiren lassen. Nachdem der Ausschuss die kgl. Regierung, die Universität und den Stadtmagistrat vergehlich um Abtretnng geeigneter Localitäten angegangen hatte, wandte er sich endlich mit Genehmigung der Gesellschaft an die Miethung eines Locales und war dann anch so glücklich nach mehrfachen vergeblichen Versuchen im Hause des Herrn Bäckermeisters Adam Schmitt Distr, I. Nr. 254 im zweiten Stocke zwei passende Zimmer zn einem mässigen Preise zu erhalten. Nachdem die Gesellschaft diese Erwerhung ratificirt und den Vorschlag des Ausschusses, das eine dieser Zimmer für die Bibliothek und die Sammlungen, das andere als Lesezimmer zu benutzen, genehmigt, auch die nöthigen Gelder zur Einrichtung des Locales bewilligt hatte, wurde dasselhe am 17. März dieses Jahres eröffnet. Seit dieser Zeit ist das Gesellschaftslocale alle Sonnabend Nachmittag von einer bald grösseren, bald kleineren Zahl von Mitgliedern

besucht worden und hat sich sowobl die ln der Sitzung vom 24. März für die Benutzung desselben adoptirte Geschläftsordung, als anch die Elberichtung des Lesezimmers als vollkommen brauebbar bewährt, und ist die Gescliesbaft sowobl der St ab el kehen Buchhandlung, welche regelmässig ihre Novitätien zur Vorlage brachte, als auch deljenigen ihrer Mitglieder, welche das Lesezimmer durch zeitweilige Abtretung von Zeitschriften und Büchern bereicherten, sehr zu Dank verpflichtet. Die Einefubtung eines Lesezimmers ist übrigens noch zu neu, als dass sich für jetzt sehon ein Urtheil über dessen volle Zweckmässigkeit fällen lieses und werden in dieser Bezielung erst die Erfahrungen der nichtseten Jahre abkuwarten sein.

Die Erwerbung eines eigenen Locales, so erfreulich dieselbe auch war, schien nun aber, wegen der mannigfachen an dieselben sich knüpfenden Ausgaben, den Besitzstand der Gesellschaft in bedenklicher Weise zu bedrohen, und sah sieh daher der Aussebuss genötbigt, diese Frage in eraste Erwägung zu ziehen. Eine allzugrosse Belastung der geringen vorhandenen Mittel wurde ans dem Grunde als nicht rathsam erfunden, weil in diesem Falle andere schon begonnene Unternebmungen, wie die meteorologischen Beobachtungen, die Gründung einer zoologischen Sammlung und die Aufbesserung der Tafeln der Verbandlungen in Nachtbeil gekommen wären, und entschloss sich daher der Ausschuss auf den weisen Rath seines geschäftskundigen II. Seeretärs, sich durch dieselben Mittel ans der Klemme zu ziehen, welche so oft schon Grösseren gebolfen hahen. So entstand der Ibnen Allen bekannte Vorschlag, ein freiwilliges, unverzinsliehes aher rückzahlbares Anlehen von 250 fl. in Actien zu 24 fl. bei den Mitgliedern der Gesellschaft zu contrabiren, welcher denn auch, nachdem er in der Sitzung vom 23. Februar angenommen worden war, ins Leben gesetzt wurde und eln den Erwartungen vollkommen entsprechendes Resultat ergab.

Ansser diesen zwei Fragen, welche viele Zeit in Anspruch nebmen, wendete der Ausschuss seine Thätigkeit besonders nach der Ordnung der Bibliothek und der Sammlungen, von denen später noch bei Schilderung des Besitzstandes der Gesellschaft die Rede sein wird, dann den meteorologischen Beobachtungen und den Verhandlungen sowie dem Tauschverkehre mit andern Gesellschaften zu.

Was die meteorologischen Beobachtungen betrifft, so haben leider die von der Gesellschaft selbst ins Leben gerufenen und von ihrem frührere Prisidenten Birn. Vir eh ow eifrig unterstützten Stationen vorläußig zu keinen criebblichen Resultaten geführt. Die Gesellschaft wird sich erinnern, dass im Jahre 1851 auf den Antrag der Herren Herberger und Schenk eine 'bedeutende Zahl von physicalischen Instrumenten angeschafft und

grösstentheils Herrn Schenk zur Benutzung üherlassen wurden. Mit diesen Instrumenten wurden nnn auch von H. Schenk im Garten des landwirthschaftlichen Vereins dahier vom December 1850-1852 Beobachtnngen angestellt, welche - ohwohl dieselben in der gemeinnützigen Wochenschrift publicirt sind, doch der Gesclischaft zur Disposition stehen. Vom Jahr 1852 an wurden die Beohachtungen nicht mehr von Hrn. Schenk. sondern von dem Gärtner des landwirthschaftlichen Gartens fortgesetzt, doch sollen dieseihen, wie der Gesellschaft erst in diesem Jahre auf hesoudere Anfrage von den Herren Herberger und Schenk ühereinstimmend eröffnet wurds, theils wegen Schadhaftigkeit der Instrumente, theils aus andern Gründen, nicht so zuverlässig sein, dass die Publication unternommen werden könnte. Anf dieses hin beschloss der Ausschuss, seine Instrumente aus dem landwirthschaftlichen Garten zurückzuziehen, welches Vorhaben jedoch durch den mittlerweile erfolgten Tod des Herrn Herberger eine solche Störung erlitt, dass dasselhe his zur Stunde noch nicht in Ausführung zu hringen war. So kam es, dass, während die Gesellschaft doch Alies gethan hatte, was in ihren Kräften lag, doch gerade an ihrem eigentlichen Sitze von den letzten Jahren keine andern Beohachtungen vorliegen als Tabellen der Lufttemperatur in der Augustinergasse vom März 1852 bis April 1853 von Hrn. Rosenthal. Für das künftige Jahr wird übrigens auf Ersuchen des Ausschusses naser zweiter Vorsitzender, Herr Os ann, regelmässige meteorologische Beohachtungen ansteilen, so dass zu hoffen ist, dass von nun an Würzburg nicht hinter den andern Orten des Kreises zurückstehen werde.

Viel günstiger gestalteten sich die Verbältnisse an den sehon in früheren Jahreshrichten aufgezihlten Stationen und wurde auch in diesem Jahre in Folge eines von dem Aussekusse und der Redactionscommission gemeinschaftlich gefassten Beschlusses mit der Puhlication derseihen in unsern Verhandlungen hegonnen. Bereits sind gedruckt die Boobachtungen von Bayrenth durch Hrn. Blum röd er aus den Jahren 1851–1853 und die-jenigen von Aschaffenhurg durch Hrn. Kittel aus den Jahren 1852–1853, welehen im I. Hefte des VII. Bande noch das Jahr 1854 von Aschaffenburg folgen soll. Das ausser diesen noch vorhandene Materiaj, welehes die Beobachtungen des Hrn. Kress in Kloster Ehrach vom Oct. 1852 bis Dec. 1854 umfasst, soll im VII. Bandes der Verhandlungen chenfalls verröffentlicht werden und hoffen wir dann mit jedem Bande regelmässig alle im Kreise angestellten Beobachtungen bekannt machen zu können. —

Baronseier und Sonneuthermoneter zu übersenden, um die interessanten Beeobachtungen aus der Rhün vollständig zu erhalten, dagegen konnte leider der Ausschuss auf den Wunsch unsers auswärtigen Mitgliedes Herrn Dr. Ra bus in Zweibrücken, ihm Instrumente zur Anstellung meteorologischer Beebbachtungen zu senden, nicht eingehen, da unsere geringen Mittel uns vorläufig die Pflicht auferlegen, uns auf den eigenen Kreis zu besobränken. Alles zusammengenommen ist trotz einigen Missgeschiekes doeb anch nach dieser Saite hit wie Erfreuliches gesebehen, und erlaube ich mir noch allem bei diesen Beobachtungen betheiligten Mitgliedern: den HH. Blumröder, Hassencamp, Kittel, Kress, Rosenthal und Schenk den besondern Dank der Gesellschaft auszuspreches.—

Bei den gedruckten Verhandlung en beschränkte sich die Thätigkeit des Ansschusses daranf den Tauschverkehr zu unterhalten und auszudehuen. Alles Andere verdankt die Gesellschaft der Redactions-Commission, welche ihrem oft sehr unerquieklichen Amte stets mit demselben Eifer oblag. Es wurden in diesem Jahre 3 Hefte der Verhandlungen ausgegeben und swar Band V Heft 3 und Band VI Heft 1 und 2. Das 3. Heit dieses Bandes ist ebenfalls der Vollendung nahe und kann daher die Gesellschaft mit Befriedigung auf diese Seite ihres Lebens blicken, um so mehr als anch der Inhalt gewiss kühn mit dem anderer solcher Unternehmungen sich messen kann. Besondere Erwähnung möchte verdienen, dass in diesem Jahre, wie in den Sitznngen, so auch in den Verhandlungen, das locale Element mehr hervortrat, indem die Abhandlungen des Hrn. Scherer über die Orber Philippsquelle, die des Herrn Hussencamp über den Muscheikalk der Rhön und die meteorologischen Beobachtungen des Hrn. Kittel und Blumröder sehr werthvolle Bereicherungen der Naturkunde Frankens darbieten .- Die Ausstattung der Verhandlungen betreffend, so vereinbarte der Ausschuss in diesem Jahre mit der Stahel'schen Buchhandlung, dass letztere von nun an zu jedem Bande nur 3 gewöhnliche lithographirte Tafeln zu liefern habe, und alle Mehransgaben für zahlreichere oder bessere Tafeln von der Gesellschaft zu tragen seien. Durch diese Uebereinkunft kommt die Gesellschaft der Stahel'schen Buchhandlung, welche bei der Uebernahme der Verhandlungen und seither die ehrenwertheste Uuelgennützigkeit bewies, auch von ihrer Seite entgegen, was um so mehr gerechtfertigt ist, als die Gesellschaft jetzt wegen der Vermehrung der Zahl der Mitglieder und des Tauschverbandes 145 Exemplare der Verhandlungen von der Verlagshandlung gratis erhält. - Die Tafeln anlangend hat nun auch die Gesellschaft schon im Anfange

dieses Jahres beschlossen, 80 fl. zur Verbesserung derselben zu verwenden, ein Beschluss, der auch in der letzten Jahressltzung für den neuen VII. Bd. wieder bestätigt wurde.

Der gegen nusere Verhandlungen organisirte Tauschverkehr hat in diesem Jahre eine namhafte Ausdehnung erhalten, indem mit folgenden Gesellschaften nene Verbindungen angeknüpst worden sind:

- 1. Royal Society in London.
  - 2. Linnean Society in London.
  - 3. Senkenbergische Gesellschaft in Frankfurt.
  - 4. Naturforschende Gesellschaft in Danzig.
  - 5. Oberhessischer Verein für Natur- und Heilkunde in Giessen.
  - 6. Naturhistorischer Verein von Thüringen und Sachsen.
- 7. Institut national de Genève.
- 8. Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie.
- mit welcher der Tausch noch nicht regelmässig im Gange lst.

Allen diesen Gesellschaften sind wir für füre Publicationen sehr verpillenten, innonderheit aber möchten wir der Royal Society of London, der
Linean Society und dem fensituit national de Genäve hier öffentlich unsern
Dank abstatten, welche Gesellschaften durch Uebersendeung nicht nur ihret
Sitzungeberichte, sondern auch ihrer Memoiren manche vaterländische
Akademien in den Schatten stellen. Die Royal Society in London hat
durch die freendliche Vernatitlung ihres Secretter Dr. Sharpey ihre
Munificens zeibet so weit ausgedehnt, dass sie uns alle ihre Publicationen
selt dem Jahre 1880 zesandte, welches grossentige Geschenk wir dorch
Ueberreichung nicht nur unserer Verhandlungen, sondern auch einer
grossen Zahl von Arbeiten von Mitgliedern der Gesellsehaft und der besten
Würzburger Dissertationen seit 1800 einigernassen zu besotworten suchten.

Der von der balaeologischer Zeitung, dem Moniteur des höpfstanz und der Société d'histoire naturelle de Neuehâtel angebutene Tauseh konste vorläufig nicht augenommen werden, da nasser Exemplare für eine solche Ausdehnung des Verkehrs nicht hinreichen. Ein dem entomologischen Verein in Stettin, angebotener Tausch worde von demselben abgelehnt, weil die Zwecke beider Societätien zu verschieden seien.

Diesem znfolge tauschen wir am Schlusse dieses Jahres mit folgenden Gesellschaften und Zeitschriften:

## A. Bayern.

- 1. K. Akademie der Wissenschaften zu Münehen (Gelehrte Anzeigen).
- 2. Aerztlichee Intelligenzblatt, München.

- 3. Neue medicinisch-chirurgische Zeitung, München.
- 4. Zoologisch-mineralogischer Verein in Regenshurg
- 5. Naturhistorische Geschlschaft in Nürnberg.
- 6. Naturhistorischer Verein in Bamherg.
- 7. Poliichia in der Pfaiz.
- 8. Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffenburg.
- Gemeinnützige Wochenschrift des polytechnischen und landwirtbschaftlichen Vereins zu Würzburg.

### B. Uebriges Deutschland.

- K. K. Akademie der Wissenschaften zu Wien (Sitzungsberichte und Almanach).
- 11. K. K. geologische Reichsanstalt zu Wien.
- 12. K. K. Thierarzneiinstitut in Wien.
- 13. K. Akademie der Wissenschaften in Berlin (Monatsberichte).
- 14. Gesellschaft für Geburtshülfe in Berlin.
- 15. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.
- 16. Neneste Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig.
- 17. Naturforschende Geseilschaft in Halle.
- Naturhistorischer Verein der prenssischen Rheinlande und Westfalens.
- 19. K. Akademie der Wissenschaften in Leipzig (Sitzungsberichte).
- 20. Verein für vaterländische Naturkunde in Würtemberg.
- 21. Senkenhergische naturforschende Gesellschaft in Frankfurt a M.
- 22. Physikalischer Verein in Frankfurt a/M.
- 23. Naturhistorischer Verein von Sachsen und Thüringen,
- 24. Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Heilkunde, Hanau.
- 25. Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau.
- 26. Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Helikunde, Giessen.
- 27. Gesellschaft zur Beförderung der Naturkunde zu Freiburg i. Br.

#### C. Schweiz.

- 28. Naturforschende schweizerische Gesellschaft (Verhandlungen).
- 29. Naturforschende Gesellschaft zu Bern.
- 30. n in Zürleh.
- 3i. "Basel.
- 32. Société vaudoise des sciences naturelles de Lausanne.
- 33. Institut national de Genève (Mémoires et Bulletins).

#### D. Niederlande.

- 34. K. Akademie der Wissenschaften (Verhandlingen en Verslagen).
- 35. Nederlansch Lancet.

#### E. Belgien.

- Académie royale dessciences, des lettres et des beaux arts de Belgique Bruxelles (Bulletins annuaires).
- 37. Académie royale de Médecine de Belgique Bruxelles (Bulletins).
- 38. Société royale des sciences de Liege (Mémoires).

#### F. Frankreich.

- 39. Société de Biologie de Paris.
- 40. Société anatomique de Paris.
- 41. Gazette médicale de Paris.
- 42. Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie, Paris.
- 43. Gazette médicale de Strasbourg.

### G. England.

- 44. Royal Society of London (Transactions and Proceedings).
- 45. Linnean Society of London (Transactions and Proceedings).
- 46. Quarterly Journal of Microscopical Science.
- 47. Edinburgh medical Journal.

#### H. Dänemark.

 K. dänische Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen (Oversigt).

## I. Schweden und Norwegen.

- K. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm (Handlingar en Oeversigt).
- 50. Schwedische Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm.
- 51. Medicinische Gesellschaft zu Christiania.

### K. Russland.

- 52. K. russische Akademie zu St. Petersburg (Bulletins).
- 53. Société impériale des naturalistes à Moscou (Bulletins).
- 54. Societas scientiarum fennica zu Helsing fors (Acta).
- 55. Finnische Gesellschaft der Aerzte zu Helsingfors.

#### L. Amerika.

- 56. Smithsonian Institution zu Washington.
- 57. Wisconsin State Agricultural Society.

Der Tausch mit dem "Porvenir medico" ist aufgegeben worden, da die Versendung der Exemplare auf zu grosse Schwierigkeiten stiess.

Keine Einsendungen sind in diesem Jahre eingegangen: von dem naturforschenden Vereine in Bamberg, der Societé royale des sciences de Liège, der naturforschenden Gesellschaft in Bern, der Smithsonian Institution, der naturforschenden Gesellschaft in Basel, der schweizeris chen naturforschenden Gesellschaft, der Société anatomique de Paris, der Academie royale des sciences de Belgique, der finnischen Akademie der Wissenschaften. Seit zwei Jahren haben wir nichts erhalten von der Akademie zu St. Petersburg und der finnischen Gesslischaft der Aerste zu Helsingfors, von dem naturhistorischen Vereine zu Nürnberg und dem Vereine für Naturkunde im Herzogthum Nassan. - Da von unserer Seite durch die Sorgfalt des II. Hrn. Secretärs die Versendungen stets mit der grössten Regelmässigkeit geschehen, so möchten wohl den meisten dieser Unterbrechungen zufällige Hindernisse zu Grunde liegen. Sollte dem nicht so sein, so würden wir die betreffenden Gesellethaften ersuchen, den Verkehr regelmässiger zu pflegen, da sonst der Nutzen desselben für uns sehr illusorisch wird, was wir auch einigen deutschen Akademien an's Herz legen müchten, die uns ihre Sitzungsberichte in ganzen Jahrgangen oder sehr spät erst übermachen.

Det Besitzstand der Gesellschaft hat sich in diesem Jahre folgendermassen gestaltet:

 Die Bibliothek hat durch Geschenke und Tausch eine solche Zunahme erfahren von 636 auf 352 Nummern, dass der Druck eines Nachtrages sum Cataloge nöthig wurde, den ich hiermit der Gesekschaft vorlege. —

Geschenke an Schriften erhiest die Gesedischaft vos ihren Mitgliedern: Heffner, Schiller, Kittel, Zöllner, Kölliker, Biermor, Heymann, Friedreich, Virchow, Scanzoni, Dittrich, Schierenberg. Ausserdem gingen auch viele Abhandlungen von Nichtmitgliedern ein und zwar vos den tilk. Wertheim her im Mütchen, A. Erleomaier in Neuwose, J. G. Calve, Buchhändler in Prag, Quèvenne in Paris, Ziehl in Edinagen, Schröder in Auguburg, v. Franqué in Wiebbaden, Bonjean in Chambéry, Mathyen in Lättlich, Hanaèver.

in Copenhagen, Wals in Berlin, Cavallo in Neapel, E. Becker in Darmstadt, Brunner in München, E. Lens in Hamm, J. Braun in Minden and Cornaz in Neuenburg. Allen diesen Heren haben wir schon im zweiten Nachtrage zum Cataloge gedankt und ergreife ich gerne die Gelegenheit diess noch einmal öffentlich zu thun und die Versicherung beiznfügen, dass die Gesellschaft gerne, so viel als in ihren Kräften liegt, über eingesendete Werke in ihren Sitzungsberichten referren wird.

In diesem Jahre wurde nun auch, nachdem das oben besprochene Local erworben war zum ersten Mael die ganze Bibliothek aufgestellt und geordnet, so dass dieselbe nun, da auch die geschriebenen und gedruckten Cataloge vollständig vorliegen, jegither Benutzung zugängig ist, worüber das Nähere in der dafür aufgestellten Geschäftsordnung auchgeseben werden kann. Alles was sich auf die Bibliothek und die Cataloge bezieht, verdankt die Gesellschaft der unermiddlichen Thätigkeit ihres II. Hrn. Seerdaris und erlaube leh mir demeelben unsern ganz besonderen Dauk hiermit auch öffentlich zu übermaeben.

- Die Sammlungen der Gesellschaft vermehrten sich um folgende Gegenstände:
  - a) Eine ausgezeichnet reichhaltige Snite von Patrefacten des Wiener Beckens, Geschenk der k. k. Reichsanstalt in Wien.
  - b) Eine Reihe von Petrefacten aus den Sohienhofer Britchen, Geschenk des Herra Apotheker Henkel.
  - c) Eine Anzahl Petrefacten, namentlich Pflanzen, aus dem Keupersandstein von Sommerhausen, Gesehenk von Herrn Apotheker Rummel.
  - d) Eine Sammlung von Insecten aus der Umgegend von Würzburg, Geschenk des Hrn. Prof. Gegen haur, welches bei seiner Abreise als erste Anlage der von ihm zu organisirenden Sammlung der Fanna von Franken übernommen wurde.
  - e) Eine Suite von Felsarten aus Unterfranken. Von Demselben.
- Von den früher angeschaftten Instrumenten hat die Geschischaft dermalen wieder in Händen: 2 Thormemeter und 3 Regenmemer.
- Ueber die Mobilien der Geselischaft hat der Ausschuss ein Inventar angefertigt, welches bei den Acten liegt.
- 5) Das Vermögen der Gesellschaft ist nach dem vom Ausschusse und der Gesellschaft gutgeheissenen Beriehte des Quästers, Hrn. Professor Rinecker, folgendes:

| Im Jahre 1854/55 betrugen die Einnahmen der Gesell-                                                           |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| schaft in Summa                                                                                               | fl. 452 | kr. —  |
| Dieselhen entzifferten sich ans:                                                                              |         |        |
| 87 Jahresheiträgen å fl. 2 fl. 174 kr.                                                                        | -       |        |
| 6 Eintrittsgeldern à fl. 3 " 18 "                                                                             |         |        |
| 100 Actien à fl. 21/2 , 250 ,                                                                                 |         |        |
| 5% Zinsen von fl. 200 Capital vom                                                                             |         |        |
| 1. Juli 1854 bis 30. Juni 1855 " 10 "                                                                         | -       |        |
| fl. 452 kr.                                                                                                   | _       |        |
| Der active Kassenrest vom Vorjahre hetrug . fl. 161 kr.                                                       | 3       |        |
| Somit betrug die Totalsumme der disponiblen Geldmittel                                                        | fl. 613 | kr. 3  |
| Die Ausgaben heliefen sich in dem verstossenen Gesell-<br>schaftsjahre auf                                    | fl. 295 | kr. 32 |
| Beide Summen gegen einander ausgeglichen, ergibt einen                                                        |         |        |
| haaren Kassenrest von                                                                                         | fl. 317 | kr. 31 |
| Mit Hinzurechnung des auf Zinsen gelegten Capitals von<br>fl. 200 heträgt somit das Vermögen der Gesellschaft |         |        |
| am heutigen Tage                                                                                              | fl. 517 | kr. 31 |
| Oder nach Ahzug des heimzuzahlenden Actiencapitals von                                                        | fl. 250 | kr     |
|                                                                                                               | fl. 267 | kr. 35 |
|                                                                                                               |         |        |

Zum Schlusse habe ich endlich noch der in diesem Jahre abgethanen Geschäfte zu erwähnen. In der ersten Situng wurde an die Stelle des Hrn. Scherer, welcher die auf ihn gefallene Wahl eines Vorzietenden ablehnte, der Vortzegende gewählt, in Folge dessen dann auch eine neue Wahl des zweiten Vorsitzenden nöthig wurde, die auf Hrn. Osann fel. In der letzten Sitzung des Jahres wurden einige Modificationen der Statuten heliebt; in Betreff welcher Ich auf das hestigliche Sitzungsprotocoll verweise.

In der nämlichen Sitzung wurde anch der bisherige Ausschuss und die Redactionscommission der Gesellschaft neu hestätigt.

Hiermit ende ich den, wie ich hoffe, ziemlich getreuen Bericht über die Thätigkeit unserer Gesellschaft, aus dem Sie werden ersehen haben, dass wir auch auf dieses wie auf die früberen Jahre nicht ohne Befriedigung zurückblicken dürfen. Nachdem während der fünf ersten Jahre

unseres Bestehnas die Bestrebungen vor Allem dahln gerichtet gewesen waren, die Gesellschaft nach Innen zu kräftigen, was uns auch, wie vir mit Stolz aagen dürfen, in einer Weise gelungen ist, wie vielleicht noch keiner mit so geringen Mitteln ansgestatteten Societäk, konnten wir endlich in diesem Jahre die ersten Schritte zur Begründung unserer Existenz auch nach Aussen thun und zugleich den Versuch wagen, etwas mehr für die lozalen Verhältnisse, für die Naturkunde Frankens zu leisten, als es bisher möglich gewesen war. Hiemit ist unsere Geseljschaft in's kräftige Mannesalter getreten; hoffen wir, dass dieselbe recht lange dauern und viele schöne Früchte bringen möge, bevor das unerbittliche Geschick auch sie erreicht. Dizzi. —

## GEDÄCHTNISSREDE

....

## Herrn Dr. Johann Eduard Herberger.

ordentlichen Professor der Land- und Forstwirthschaft, dann der Technologie an der Julius-Maximilians-Universität, Rector der k. Kreis-Landwirthschafts- und Geweibschule dahler,

gehulten am 7. December 1855

von

### Herrn Prof. Scherer.

#### Meine Herren !

Wenn in der Festsitzung am 7. December 1854 der Hr. Präsident uns mit Freuden erinnern konnte, dass die Parsen im Jahre 1854 glücklich an unserer Gesellschaft vorifbergegangen und kein thenres Haupt derselhen entzogen worden sei, wenn er nur ein einziges trauriges Jahr, das von 1852, beklagen masste, welches uns Kiwisch und Schierlinger geraubt hatte, so wissen Sie alle, dass das heurige Jahr im Uebermass nachgeholt hat, was die 3 vergangenen Jahre an nneerem Verein unnagetastet gelassen hatten.

Gewiss Sie alle gedenken mit Wehnuth der beiden Männer, die sowohl durch ihre hervorragende Stellung, durch ihren Standpunkt gegenüber den Bewohnern unserer Stadt und unseres Kreises als auch durch ihren ächteu Manneswerth eine so fühlhare Lücke in unserem Vereine durch ihr frühes Ende hinterlassen hahen.

Durch die Bande persönlicher Freundachaft, durch ein gemeinsames Dach vereint folgten sich Herherger und Morawek in dem kursen Zeitraume eines halhen Jahrea, und eigenhämliche Fügung des Zufalles — wie Herberger in Morawek's Armen verschieden war, so schienen selbst die sterblichen Tüllen derselben noch sich ansuziehen, indem beide, wenn auch nur auf kurze Zeit im friedlichen Grabe neben einander zu ruhen kamen.

Es wurde mir die ehrenvolle, wenn auch traurige Anfgabe heute an dem Jahresfeste unserer Gesellschaft den Manen unseres leider so bald heimgegangenen Herberger die Ovation eines Nekrologes zu bringenWenn ich im Nichatehenden dieser trantigen Pflicht zu ontsprechen versuche, so kann ich nicht umhin, zu hemerken, dass diese Aufgabe nach einer Richtung wesentlich dadurch orielehtert war, dass hereits in der von Herherge gegründeten gemeinntitzigen Wochenschrift' des hiesigen polytechnischen und landwirthehenflichen Verstense ein hiegraphischer Abriss desselben mit besonderer Hinacht auf seine Wirksamkeit in landwirthschaft-licher und technischer Beziehung gelüsfert ist. Für unsere Gesellschaft am passendaten und für meine Aufgabe hielt ich es daher, hanptsächlich den wissenschaftlichen Leistungen Herherger mein Augenmeck zuzuwenden. Dass dieses bei den ausserordentlich vielen Ahfhaddungen, die derselbei neiner Masse von Zeitschriften und Journalen im Verlaufe seines regen und thätigen Lebens nach und nach veröffenslichet, keine kleine Aufgabe war, werden Sie wohl erkennen. Es würde auch unmöglich sein, in der kurzen mir vergönnten Frist Alles, was Herberger sehrieb und publicitet, Ihnen vorzessühren, und ich muss mich daher auf eine Auswahl beschrisken.

- Joh. Ed. Herherger wurde am 31. Juli 1809 zu Kempten geboren. Seiu Vater, ein allgemein geachteter und geliebter Arzt, der im Jahre 1837 zu Speiter 70 Jahre alt starb, atammte aus Ottobeuren, batte in Wien Armetwissenschaft studirt, in Peath 1792 promovirt und nachber noch die Universität Würzburg besucht. Er wurde 1809 Medicinal-Rath des Ilter-Kreises, 1836 Medicinal-Rath in Lindau und 1827 in Speier.
- J. Ed. Herberger besuchte in Lindau, woselbat sein Vater von 1814 bis 1826 als Physikus angestellt war, die wissenschaftlichen Anstalten, begab sich aher von da sehr bald, einem innern Drange zu den Naturwissenschaften folgend und insbesondere durch das Studium der Pharmacie angezogen, zu dem eines wohlbegrändeten Rufes in der pharmaceutischen und wiesenschaftlichen Welt sich erfreuenden verlehten Juliushospitälischen Apotheker Mayer dubier. Angeregt durch diesen practisch und wissenschaftlich tüchtigen Pharmaceuten widmete er sich mit bestem Erfolge der Apothekerkunst, conditionirte dann zu Speier und Strassburg und übernahm endlich um das Jahr 1830 eine ihm bei Prof. Dr. Buchner in München angehotene Assistentenstelle. In dieser Stellung war es, wo Herberger ganz seiner Neigung zu wissenschaftlichen Arbeiten sich hingeben konzte, we er theils durch eigene Arbeiten, theils durch sein Beispiel anregend auf andere und insbesondere jüngere Pharmaceuten einwirken konnte. Hier war es, wo er seine schriftstellerischen Arheiten in Buchner's Repertorism der Pharmacie veröffentlichte. Diese Abhandlungen betreffen:
  - a) Beitrag zur Kenntniss des Alkoheis, Buchner's Repert. 82. Bd.
  - b) Ueber die Pyrothoride, Buchner's Repart. 32., 83. u. 84. Bd.

- c) Analysen des Hyssop, Quendel, Salbei, Camphers, B. Repert. 34. Bd.
- d) Nachweisung des Lithion in der Lava vom Aetna, B. Repert. 34. Bd.
- e) Ueber die Bitterstoffe der Cucurbitaceen, B. Repert. 35, Bd.
- f) Ueber das Cetrarin, B. Repert, 35. Bd.
- g) Ueber die Rinde des Urari-Sipo der Tecunas-Indianer und über die Rinde des Urari-üva in chemischer und toxikologischer Beziehung.

Diese sümmtlichen Arbeiten Heferte Herberger in dem Jabre 1830, in welchem er es hauptsächlich war unter dessen Anregung und Mitwirkung der Verein studirender Pharmaceuten in München gegründet warde. In demselben Jahre schon, also kaum 21 Jahre alt, wurde derselbe korrespondirendes Mitglied der Société de Pharmaceie zu Paris und Ehrenmitglied des pharmaceutischen Vereins für Norddeutschland.

Im Jahre 1831 etwarb sich Herberger den Doetorgrad der Philosophie und veröffentlichte in Buchner's Repertorium mehrere sehr gehaltvolle Arbeiten über das Drachenblut, über Rad. Rhei, über Alochtiter, Cyanquecksilber und eine Analyse des Mineralwassers von Ueberlingen. In diesem Jahre erschienen ferner im Verlage von Schrag in Nürnberg Herberger's: Systematisch tabellarische Uebersiebt der organisch-ebemischen Verbindungen.

Auch nach seiner im Jahre 1832 erfolgten Verchelichung und Uebernahme einer Apotheke in der bayr. Rheinpfalz, verblieb er noch einer der thätigsten Mitarbeiter des Buchn er'sehen Repertoriums. Es würde zu weit führen wollte ich die vielen Abhandlungen dieses thätigen Schriftstellers alle namentlich hier aufführen und ich begnüge mich daher mit der Aufzählung nur einiger der wichtigsten:

Es stammen aus der Zeit von 1882 bis 1848 und erschienen theils in Buchner's Repertorium, theils in dem von ihm seit 1887 gemeinschaftlich mit Dr. Winkler in Zwingenberg redigirten Jahrbuche der Pharmacie:

Abhandlangen über das Chlorophyll in den 3 Stufen seiner Entwicklung; über Galmasiure, über Blad Dietama. albi, Analyse der Minendquelle zu Dürkheim, Untersuchungen über den Harnstoff, über das Saliein, über Bieruntersuchung, über den Jod- und Bromgebalt des Toranes, über die Milch des Frauengeschlechtes und der Thiere, über das Enfüfstungsvermögen der Kohle, über die Anwendung der Marsh'schen Methode bei gerichtlichen Untersuchungen, über die Jodsäuredarstellung – und vor Allem ist endlich noch seine im Jahre 1843 in Bachner's Repertorium erschienene Arbeit über das Blut und den Harn bleichstichtiger Mädchen vor und nach dem Gebrusche vor Eisenpriparaten hier zu erwähnen.

Im Jahre 1839 erschlen ferner von ihm und Hoffmann: Entwurf einer zeitgemässen Apothekerordnung. Erlangen bei Enke.

Herberger war es, der im Jahre 1837 die pharmaceutische Gesellschaft in der Pfalz gründete und derselben durch eine lange Reihe von Jahren als erster Director vorstand. Die Thütigkeit, die derselbe sowohl in dieser Hinsicht als auch in Bezug auf die Hebung des Gewerbswesens der Pfalz ausübte, der günstige Erfolg einer durch ihn veranstalteten Industrie-Ausstellung der Pfalz mussten nothwendigerweise die Aufmerksankeit der Staatzegferung auf Herberger ziehen und den Wunsch rege machen diesen ausgeweichneten Mann in einen seinen Neigungen. und seinem rastlosen Wirken angemesseneren Wirkungskreis zu versetzen.

So kam es, dass Herberger kurz nachher zuerst als Lehrer der Chemie und beld darauf als Rector der Kreislandwirthschafts- und Gewerbschule zu Kaiserslautern berufen und mit der goldenen Verdienstmedaille der bayr. Krone ausgezeichnet wurde.

In demselben Jahre 1843 erschien in Mainz seine Allgemeine Zeitschrift für Landwirthschaft und verwandte Gegenstünde, und seine Deutsche allgemeine Zeitschrift für die technischen Gewerbe, welchen beiden sich später noch eine Zeitschrift für Handel und Fabrikindustrie anreihen sollte. —

In dieser neuen Stellung als Vorstand einer technischen Lehranstalt enwitelchet Her ber ger eine wirklich bewunderansernte Thätigkeit, und der ausgezeichnete Zustand dieser Schule fand daher auch von Seite aller Ministerial-Prüfungskommissiere ungetheilten Beifall und Anerkennung. Diese II. nebenbel auch in wissenenchaftlicher Beziehung thätig bieb, trotzedem, dass schon zu jener Zeit seine Gesundheits-Verhältnisse anfüngen, unter seiner ausserordentlichen Thätigkeit zu leiden, dafür liegen die Beweise in zahireichen theils in Buchner's Repertorium, theils in den Jahrbüchern der Pharmacie und anderen Zeitschriften niedergelegten gediegenen Abhandungen.

Aus jener Zeit und zwar aus dem Jahre 1847 stammt auch seine bekaunte kleine Schrift: Anweisung zum Kartoffelbau unter Bezugnahme auf die Bedürfnisse des Jahres 1847; aus jener Zeit stammten ferner seine "Grundzüge der mechanischen Naturlebre", an deren Vollendung ihn leider sein zunehmendes Magenleiden hinderte. Zu jener Zeit war es endlich noch, wo er einen Plan für die Errichtung einer polytechnischen Schule in Atheu ausarbeitete, eine Arbeit, für welche er von Sr. Majestät dem König von Griechenland mit dem Ritterkreuz des Erlöserordens decorirt wurde.

Leider sah sich Herberger im Jahre 1847 in Folge seiner angegriffenen Gesundheit genöthigt, das Directorism der pfülzischen Gesellschaft für Pharmacie und verwandte Gegenstände und damit die lange Zeit mit Geschick geführte Redaction des Jahrbuches der Pharmacie niederzulegen.

Herberger sehnte sich nach einem rubigeren Wirkungskreise, in welchem er rein nur der Wissenschaft und ihrer Lehre leben könne. Die Gelegenheit hiefür ergab sich, als nach dem im Juli 1847 erfolgten Tode des Prof. Geier an hiesiger Universität der Lehrstuhl der Technologie, Land- und Forstwirthechaft erheigt war. Unter mehreren Mithewerbern erhielt Herberger damals den Vorzug und wurde durch allerhöchstes Decret vom 7. October 1848 auf diesen erlodigten Lehrstuhl der staatswirthsechaftlichen Faculist berofee.

Hatte Herberger gehofft, in dieser Stellung einen ruhigen, bloss der Wissenschaft und ihrer Lehre gewidmeten Wirkungskreis zu erringen. so musste er leider nur zu baid inne werden, dass ein Mann von so ausgedehnten Kenntnissen, von so practischem Taient, wie er es war, ein Mann, so vertraut mit allen gewerblichen Bedürfnissen und Verhältnissen. nicht lange der Ruhe und dem gemüthlich wissenschaftlischen Leben sich werde hingeben können. Noch nicht lange hatte Herberg er seinen neuen Wirkungskreis angetreten, noch war er kaum mit den Gewerbsverhältnissen der Stadt und des Kreises bekannt geworden, als er auch schon wieder auf's Neue in eine seinen körperliehen Kräften wenig zusagende practische Thätigkeit sich hineingezogen sah. Der hiesige polytechnische Verein, wohl erkennend, was ihm Herberger zu leisten im Stande sein werde. erwählte ihn zum I. Director: der landwirthschaftliche Verein für Unterfranken übertrug ihm die II. Vorstandschaft im Kreiscomité, und bald darauf wurde er durch allerh. Entschliessung vom 2. März 1851 zum Rector der hiesigen Kreislandwirthschafts- u. Gewerbsschule erwannt. Kaum 2 Monate danach wurde Herberger als Commissär des königlichen Staatsministeriums des Handels u. s. w. zur Londoner Industrie-Ausstellung abgeordnet. -

Dass Herberger in allen dieses Functionen die regete Thätigkeit trots seines stets auf's Neue Immer wiederkehrunden Magesleidens enfaltete, das beweisen die vielen nitistlichen Einrichtungen, die er sowobl im hiesigen polytechnischen als landwirthschaftlichen Vereine hervorrief, es beweist dies die von ihm daher gegründete und nech einen guter Portgang zeigende polytechnische Wochenachrift, es beweist diess adlich seine Thätigkeit als Commissär hel der Londoner Ausstellung, es beweisen diess endlich seine Entsturgen als Lehrer und Conservator des technologien.

schen Cabinettes, welches letstere unter ihm mit verhältnissmissig geringen Opfern von Seiten der Universität zu einer ausgezeichneten Blüthe gelangte, es heweist diess endlich der wohlgeordnete und erfreuliche Zustand der hiesigen Kreislandwirthschafts- und Gewerbschule, die dem Witken dieses ausgezeichneten Mannes so viele zweckmissige und erspriessliche neue Einrichtungen verdankt. Leider war es Herher ger nicht vergönnt die Friichte seiner Saat in letsterer Beziehung zur Reife kommen zu sehen, dem Begonsenen in der inneren Einrichtung des ehen erstehenden Prachtbauses die Krose aufesten zu Künnen.

Als Verstand des polytechnischene Vereins war es eine der LieblingsAufgaben und eine seiner schösten und menschenfreundlichsten Schöpfungen
im Vereine mit dem hochverdienten jetzigen Director des polytechnischen
Vereins, Hr. Dr. Leofr. Ad elmann, für Hehung der Industrie der Rhönbewohner au sorgen. Und gewiss — wenn in einer Zeit wie die jetzige,
wo von allen Richtungen und Ländern Deutschlands, ja Europa's, der
Nothruf der Theurung und des Mangels ertönt, his jetzt noch kein Schrei
der Noth von dort aus biebris wurde — so ist es gewiss dem verdienstvollen Wirken dieser beiden Männer und aller Jener, die ihrem Beispiele
folgend mit Aufopferung ihrer Zeit und Kräfte ihnen helfend zur Seite
stehen, hauptskellich snruuschreiben.

Es ist wohl kaun zu verwundern, wenn Herberger durch diese viellachen und aum Theil ansterengenden Arbeiten und Beschäftigungen sich in seinen körperlichen Krätten und in seiner Gesundlucit von Tag zu Tage nahr geschwächt fühlen musste, und wenn derselbe endlich auch durch Niederleung der Stelle eises I. Directors des polytechnischen Vereins, sowie durch die Bitte um Enthabung der ihm noch im Jahre 1854 fibertragenen Aufgabe als Mitgied der königl. Commission für die Prüfung deutscher Industrie und Gewarbestraugnisse in München, seine allmälig mehr und mehr dahlnsehwindenden Körperkräfte zu sehonen und seine Gesundheit zu erhalten strebe, an waren dech derch diese vielfachen oft gehlünfen und anstrengenden Arbeiten und durch das bei ihm sehon längere Jahre in kursen Intervallen stets wiederkehrende Magenleiden seine Kräte so ersolöpfit, dass er endelich am 16. März dieses Jahres von einem heftigen in Folge ulcerativer Magenperforsation eingetretenen Bluthrechen befüllen, im Mora we kin Armen verschied.

leh habe schliesslich noch zu bemerken, dass Herberger auch in Benichung auf annere Gesellschaft sich violkoche Verdienste erworben hat. Herberger war einer der Mittbegründer unserer Gesellschaft, Herberger hat so lange es seine violkachen anderen Berufsarbeiten gestatteten, der Gesclischaft stets die regate Tbeinahme bewiesen, und die verehrlichen Mitglieder derselben aus den ersten Jabren ibres Bestehens werden sich gewiss der interessanten Vortrüge desselben über die belgischen Eisenmanufacturen, über Verfertigung der Spiegel, über die Anwendung des Mil10 nichen Reagenzes u. s. w. mit Vorguügen ertniener.

Meine Herren! Sie haben aus diesem kurzen Abrisse der Lebensrichtung unseres unvergesslichen Freundes und Collegen entnommen, Sie haben erkannt, wie derselbe stets bemilht war die Wissenschaft und Theorie mit der Praxis zu vermählen und beide vereint für die gewerblichen und socialen Verbältnisse nutzbar und fruchtbringend zu machen. Herberger besass das seitene Talent vereinzelte Kräfte zu einem Ganzen zu sammeln, er besass den Blick die Arbeitskräfte zu erspähen, und die Gabe, die Arbeit auf die einzelnen Kräfte richtig zu vertbeilen. Er war ein Director natus. und alle, anerkennend seinen Tact in der Leitung des Ganzen, seine umfassenden Kenntnisse, seine Energie, mit der er für alle Bedürfnisse der Gesammtheit zu sorgen strebte, fügten sieb gerne und willig, und waren bestrebt ihre Einzelaufgaben auf's Beste zu erfüllen. Niemand verstand es wie Herberger durch unausgesetztes nicht ermüdendes Bitten, durch Briefe und Eingaben die Opferwilligkeit der höheren Bebörden oder der Producenten und Fabricanten anzuregen, und auf diese Weise ward es ibm möglich einestheils seine grossartigen Sammlungen von Modelien, Werkzeugen und Maschinen anzulegen und einzurichten, andererseits durch Stiftung von Prämien und Unterstützungskassen, Industrie-Ausstellungen u. s. w. das Erworbene in fruchtbringender Weise anzuwenden.

So vielfache Thätigkeit musste natürlicherweise auch die allseitigste Anerkennung zur Folge baben, und so wurde denn Herberger in der kurzen Zeit seines verdienstvöllen Wirkens nach und nach von den ersten und berühmtesten Associationen theils als Ebren-, theils als correspondirendes Mitgied aufgenommen. Ansser den sebon oben kurz erwähnten war Herberger noch correspondirendes Ehren-Auschussmitglied des polytechnischen Centralvereins im München, ausserordentliches Mitgied der mathematisch-physicalischen Classe der Academie der Wissenschaften zu München, aus der Kaiserl. Leopld. Karol. Academie der Naturforschenden Gesellschaft in Moskan, der königl. preuss. Academie divider Wissenschaften, der königl- beig Academie der Medicin, der k. K. Gesellschaft der Aerste in Wien, der kaiserl. med.-physic. Gesellschaft in Moskan, der med-physic Gesellschaft in Moskan, der wedicin.

der Königl. hotanischen Gesellschaft in Regensburg, der naturforschenden Gesellschaften zu Brüssel, Frankfurt a. M., Halle, Hamburg, Muinz, Mannheim, Marburg, im Herzogdhum Nassan, in der Wetterau, der pharmaceutischen Gesellschaften in Norddeutschland, Lissabon, München, Hamburg, Parls, St. Petersburg u. s. w., der Königlichen Heigstehen Ackernud Gartenbau-Gesellschaft zu Lüttich, der Gesellschaft zur Befürderung nützlicher Künste und deren Hillawissenschaften in Frankfurt, des Gewerbe-Vereins zu Laht, der archibötigsiehen Ackernel zu Antwerpen u. s. w.

Rebst dem sehon erwähnten königl. griechischen Erlöserorden und der goldenen Medaille des Civilverdienstordens war Herberger auch noch im Jahre 1852 mit dem Ritterkreuze des Verdienstordens vom h. Michael desporit worden.

Die allseitige Achteng und Liebe, die er sich in seinem hiesigen Wirkungskreise erworhen hatte, gab sich sehliesslich durch den üusserst zahlreichen Leichenconduct bei der am 17. März ds. Js. erfolgten Beerdidigung, und durch die erhebenden und ancrkennenden Worte, welche von Seiten des verehrten Hrn. Regierungs-Präsidenten, Frbrn. v. Zu kh ein dabei gesprochen wurden, unsweideutig zu erkennen. Sie ist erra leeis.

# GEDÄCHTNISSREDE

# Herrn Dr. Adolf Morawck.

ordentlichen öffentlichen Professor der chirurg. Klinik zu Würzburg und Oberwunderzt des Juliusspilales daselbst.

gehalten am 7. December 1855

# Herrn Hofrath Professor Scanzoni.

#### \_\_\_

## Hochzuverehrende Versammlung!

Vier Jahre sind houte verstrichen seit dem Tage, an dem mir die traurigo Pflicht ohlag, zur Feier des Andenkens an zwei der achtungswerthesten Miglieder unserer Gesellschaft einige Worte an Sie meine hochverchrten Herren zu richten. Vier Jahre sind verstrichen seit dem Tode unseres um die Wissenschaft so hochverdienten Kiwisch und ehen so lange betrauern wir den Hingang des von Allen, die ihn kannten, gleich geachteten und geliehten Schierling er.

Diese zwei Minner waren es, welche unserer Gesellschaft in raucher Aufeinauderfolge entrissen wurden; dann aher ging der Tod heinahe 4 Jahre lang sehonend an unserer Riehe vorhei, raubte uns keinen unserer Lichen, so dass wir uns 3 Mai versammeln konnten zu der uns auch heute vereinigenden Feier, ohne dass die Freude üher die Erungenschaften der Gesellschaft durch eine trübe Erinnerung an ihre Verluste vergüllt wurde.

Anders ist's in diesem Jahre. Wir blicken um uns und es fehlen zwei Männer in unserem Kreise, die wir mit Freude und Stolz zu den Unseren zählten, deren Hingang wir beklagen als den Verlust zweier trefflicher Menschen, zweier hochgeachteter Förderer der Wissenschaft.

Den Bericht über Herherger's Leben und Wirken hat mein verehrter Freund zum Gegenstands seines Vortrags gemacht, er hat Ihnen diesen Biedernann geschildert, wie er war. Müge ihm noch recht lange ein freundliches Andenken bei Ihnen bewahrt bleiben.

Mir liegt es ob, Sie an einen anderen, von uns erlittenen Verlust zu erinnern, einen Verlust, der für mich um so schmerzlicher ist, als er einen Mann betrifft, der mir von früher Jugend als treuer Freund zur Seite stand, den ieh schätzen und lieben lernte in den versehiedensten Lagen meines Lebens, den ieh desvhalb vielleicht unter nns Allen am besten zu würdigen weiss.

Das Freundschaftsband, das mich an Mora wek fesselte, wurde durch den Tod zerrissen. Ein Denkmal in meinem Herzen hat er sich selbst gesetzt, möge es mir gelingen, ihm mit meinen Worten ein solches in dem Ibrigen wo nicht zu begründen, so doch zu befestigen.

Morawek's Leben war ein kurzes, aber gewiss nieht fruchtloses, nicht Glanz und Ruhm umselwebt seinen Namen, aber die wärmste Achtung muss ihm Jeder zollen, der das Glick hatte, ihm in den verschiedenen Sphären seines weiten Berufskreises zu begegnen.

Einer geachteten Bürgersamilie zu Prag angehörend, zeichnete sich unser dablingeschiedener Freund sehon in frühester Jugend durch eine Fülle der vortrefflichsten Anlagen vor allen seinen Altersgenossen aufs Vorthellhafteste aus. Hervorragend durch Fleiss, geistige Befähigung und strengsittliches Betragen stand er stets an der Spitze seiner Mitsehüler und auch während seiner medicinischen Studien behauptete er diesen Platz mit unerschütterlicher Festigkeit, und seinem sehon damals allgemein anerkannten offenen, biederen, jede Falsehheit und Hinterlist verachtenden Character verdankte er es, dass er von seinen Collegen vielfach bewundert, zum Theile wohl auch beneidet, nie aber anders, als mit der grössten Achtung genannt ward. Seine Treuherzigkelt und Heiterkeit machte ihn uns Allen zu einem lieben Gesellschafter und noch heute denke ich freudig manches Abendes, den uns Morawek in jugendlieher Fröhliehkeit verschönte. Be melnem Eintritte in die Prager Krankenanstalten fand ieh Morawek ' bereits seit längerer Zeit in voller praktischer Thätigkeit. Im Jahre 1843 zum Doetor promovirt stellte er sich alsogleich in die Reihe jener jungen Männer, welchen die medicinische Schule Prags zum grossen Theile ihren rasehen Aufschwung verdankte, und welche es im Vereine mit ihrem Vorstande durch rastlose Bemühungen dahin brachten, dass die Krankenanstalten jener Stadt den ehrenvollsten Platz unter den gleichnamigen Instituten der ganzen civilisirten Welt einnehmen.

Dabel nahm Morawek keinen einseitigen Entwickingsgang. Im Laufe von 5 Jahren sehen wir ihn als Secundärarzt auf den verschiedenen Abheilungen des Prager Krankenhauses und alle seine Vorstände, unter welchen leh nur die Namen eines Oppolzer, Engel, Waller Krans, Pitha und Riedel hervorhebe, waren einstimmig in ütrem Urtheile bezüglich der ausgezeichneten Befähigung und des trefflichen Characters des hoffnungsvollen jungen Mannes.

Endlich wurde ihm im Jahre 1848 die Bahn bezeichnet, welche er hinfort zu wandeln hatte, er ward ernannt zum Assistenten an der unter Prof. Pitha's Leitung stehenden chirurgischen Klinik und von nun an war es die Chirurgie, welcher Morawek all' seine Kräfte weihte und welche, wäre sein Leben kein so kurzes gewesen, in ihm gewiss auch nach Aussen hin einen ihrer hervorrageudsten Vertreter gewonnen hätte. Vier Jahre lang versah der Dahingeschiedene die eben erwähnte Stelle; er versah sie mit Auszeichnung, was nicht wenig segen will, wenn man erwägt, welchen Aufwand an physischer und geistiger Kraft die Stelle eines klinischen Assistenten an den österreichischen Hochschulen in Anspruch nimmt. Das Institut der Assistenten ist in Oesterreich eine Pflanzschule für Professoren und der in diese Aufgenommene hat nicht bloss die Verpflichtug, für die Interessen der Klinik, welcher er sngehört, nach besten Kräften zu wirken, sondern es wird für ihn auch zur Ehrensache, dem Staate während der Dauer seiner Dienstzeit alle Garantien dafür zu geben, dass er die ihm zu seiner Ausbildung gebotene Gelegenheit möglichst benützt und wirklich die zur Uebernahme eines Lehramts erforderliche Qualification erlangt hat.

Diese ihm gebotene Gelegenheit hat nun Morawek benutzt, wie Wenige vor und nach ihm. Mit den gediegensten Kenatnissen und Erfahrungen auf dem Gebiete der praktischen Medicin ansgerüstet, übernahm er die ihm anvertraute Stelle.

Das ihm beschiedene Glick traf ihn nicht unvorbereitet, er verlor nicht Jahre zur nothdürftigen Orientrung auf dem nun von ihm zu bebauendem Felde, neinl er war bereits ein einsichtsvoller, erfahrener Arst zu einer Zeit, wo Andere erst beginnen, beobachten zu lernen. Er wusste bereits, was der Chirorgie Noth that, om ebenbürtig neben ihrer Schwester, der neueren Medlein, auftreten zu können, er wusste, dass man heutzutage von einem Chirurgen ex professo mehr verlangt, als dass er Messer, Säge, Meissel und Hammer zu führen verstehe, ihm war es klar, dass ohne topographische und pathologische Anatomie anf diesem Gebiete ein wahrer Fortschritt unmöglich sel.

Und so kam en denn, dass er die wenigen Standen, welche ihm übrigblieben, nach der Besorgung seiner Kranken, nach den ihm obliegenden klinischen Visiten und nach den ermüdenden mit seinen Schülern abzuhaltenden Operationsilbungen, — dass er diese wenigen freien Stunden, welche manch Anderre seiner Erholung gewidmet hätte, für die von ihm als Basis der gesammten Chlururgie erkannten topographisch- und pathologisch-ause tomisehen Studien benntzte. Er that diese mit einem Fleises, mit einer Ausdauer, wie nur Wenige seiner Fachgenossen; er erntete dafür aber auch reichliche Früchte. Wir Alle keunen die Sicherheit seinen Diagnostik, die Prüchsion, Gewandtheit, Unverzagtheit, welche alle seinen operativen Hilfeleistungen auszelchnete; ihm war es klar, was er that und warum er es that, und diese verdankte er zum grossen Thelle seinen Studien an der Leiche.

Dabei war aber Mora wek auch ein trefflicher klinischer Lehrer; die Lebendigkeit seines Vortrages, die Klarhelt und überzeugende Kraft seines am Krankenbette gesprochenen Wortes, das bescheidens, tactvolle, humane Auftreten dem Schiller, wie anch dem Kranken gegenüber — Alles diess machte ihn zum Lieblinge aller Jezer, welche Gelegenheit hatten, sein Wirken auf der Prager Klinik zu beobachten.

Mit einem Worte Morawek war zum Lehrer geboren, und was an ihm lag, das that er auch, um sich zu einem solchen herauzubilden.

Nar ein Vorwurf let es, der ihm von verschiedenen Seiteu gemacht ward, es ist der, dass er wenig Lust zu zeigen sehlen, seine reichen Erfahrungen, sein gediegenes Wissen schriftstellerisch zu vorwerthen, um so seinem so sehr geachteten Namen auch einen gewissen Glanz zu erringen.

Meine Herren 1 ich kannte Morawek genau, so dass ich es wagen darf, Ihnen die Gründe der geringen Productivität meines verstorbenen Freundes auf diesem Felde anseinanderzusetzen.

So lange Morawek die Stelle eines klinischen Assistenten bekleidete, fehlte es ihm absolut an Zeit, sich schriftstellerischen Arbeiten hingeben zu können; vom frühen Morgen bis in die späte Nacht einem Geist und Körper erschöpfenden Dienste gewidmet, hätte gewiss auch Keiner von uns in dieser Beziehung mehr gethan, als Morawek. Blieb ihm eine freie Stunde, so benutzte er sie zur Aufzeichnung der zahlreichen sich ihm darbietenden Beobaehtungen; er erwarb so einen Schatz von Erfahrungen, welche in späterer Zeit verwerthet, ihm gewiss auch einen ehrenvollen Platz unter den chirnrgischen Schriftstellern gesichert hätte; es war für ihn damals die Zeit des Sammelne, der Genuss der Frucht des Gesammelten war ihm leider vom Schicksale nicht beschieden; denn kaum ausgetreten aus seiner seitherigen Stellung eröffnete sich ihm eine, wenn auch für den jungen Mann gewiss ehrenvolle, so doch höchst zeitraubende Praxis, welcher er sich nur schwer entzog, um auf einer Reise durch Dentschland, Frankreich und England eine weitere Bereicherung seines Wissens su suchen.

Diese Reise führte ihn auch in Würrburg's Mauern. Er kam zu uns mit all' seiner Liebenswürdigkeit, Bescheidenheit und Treuherzigkeit. Wer ihn sah fühlte sich hingerogen zu dem jungen Manne, dem sein Biedersinn, sein treues, offense Herz auf die Sitme geschrieben stand. Der Eindruck, den er hinterliess war und musste der günstigste sein und Alle, die dabei betholigt waren, freuten sich, als die Wahl der med. Facultät bei Gelegenheit der Besetzung der Professor der chirurgischen Klinik auf ihn fiel.

Am 10. Mai 1854 betrat er zum zweitenmale und diessmal als neuermannter Lehrer der ebirurgischen Klinik Würzburg's Boden. Nach langem Ringen, nach viclen Sorgen und Milten hatte er sich eine gesicherte Stellung erkämpft, freudig sah er in die Zukunft, von welcher er sich versprach, dass sie segenavoll ihm und allen Jenen werden würde, welchen seine Kräfte hinfort gewidmet waren.

Der Arme ahnte nicht, wie kurz die Spanne Zeit sein sollte, die ihm noch beschieden war für sein Wirken hier auf Erden, er ahnte es nicht, dass er ein Jahr später sehon ruhen werde in dem Boden, auf dem er nur so kurze Zeit gewandelt, nur so kurze Zeit, aber doch hinreichend, um ums Alle fülble zu lassen, welchen Verlust wir erlitten.

Morawek hatte keinen Feind und wenn er einen hatte, so lag die Schuld gewise nicht auf seiner Seite. Die strengste Pflichterfüllung, die humanste Hingebung am Krankenbette, die wärmste Liebe zu seinen Schülern bezeichneten jeden seiner Schritte, so wie es gewiss Niemanden gibt, der seiner Befähligung als klinischer Lehrer nicht die vollste Anerkennung zollen würde, und wenn Einer berufen und geneigt gewesen wäre, dem Vaterlande tüchtige Chirurgen heranzubilden, so war es Morawek. Mit der grössten, leider seiten verkommenden Liberalität bot er jungen, strehsamen Mänuern Gelegenheit, sich nicht nur Erfahrungen auf dem Gebiete der Chirurgie zu sammenh, sondern er trug auch Sorge dafür, das sie sich die bötlige Fertigkeit in operativen Hilfeleistungen erwarben. Ihm war seine Klinik kein Monopol, er beutets sie nicht aus für seine Privatzwecke, nein, ihm war sie eine Bildungsanstalt junger Chirurgen, und das ist ein Verdienst Morawek's, welehes nicht hoch genug angeschlagen werden kann.

Endlich, meine hochverchrten Herren! begann Morawek wihrend der Zeit seines Hierseins Jene Lügen zu strafen, welehe es sich herausgenommen hatten, seine Fähigkeit zu schriftstellerischen Leistungen zu bezweifeln. Der in den Verhandlungen unserer Gesellschaft niedergelegte Beitrag zur Lehre von der Staphyloritaphie verräth nieht nur den erfahrenen, sondern anch den denkenden Chirurgen, er ist ein Beleg dafür, dass Morawek auch auf diesem Feldo zu den schönsteu Hoffungen berechtigte und ich bege die feste Ueberzengung, dass auch seine wenige Tage vor dem Tode beendete Arbeit über Schädelverletzungen sich des Belfalls seiner Fachgenossen erfreuen wird und gewiss wäre ihm dieser nicht entgangen, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, ein eben begonneues, grösseres Werk über die Diagnostik chirurgischer Krankheiten zu vollenden.

Wer endlich Morawek's in der Prager Vierteljahrschrift veröffentlichten Bericht über die Ergebnisse seiner oben erwähnten Reise durch Frankreich und England einer etwas genaneren Durebsicht würdigt, der wird sich überzeugen, dass sein Urheil in chirurgischen Dingen ein gereiftes, zugleich aber auch vorurtheilsfreis und beschießenes war.

Was Morawek unserer Gesellschaft war, brauche ich Ihnen nicht erst zu schildern. Er war eines der belebenden Elemente in den Sitzungen derselben, die von ihm gehaltenen Vorträge trngen vor Allem den Stempel der Wahrheit, sie gaben aber auch durch ihre hervorstechend practische Tendenz vielfachen Anstoss zu Besprechungen und Erörterungen von Fragen, die nicht nur dem Chirurgen vom Fache, sondern auch jedem strebsamen Arzte das höchste Interesse boten. Auch für unsere Gesellschaft ist Morawek's Hingang ein herber Verlust. Er war ein um so herberer, als er für uns Alle ganz uncrwartet kam. Wir Alle glaubten den jungen, unermüdlich strebsamen Mann im Besitze der vollsten Gesundheit, Keiner von uns hielt es für möglich, dass er bereits seit längerer Zeit den Keim des so frühen Todes in sich trage. Schon im Jahre 1843 lag Morawek an einem schweren Typhus darnieder; nur langsam ging seine Reconvalescenz von Statten; nie aber war sie eine vollständige. Ein äusserst hestiger, in sehr kurzen Zwischenräumen wiederkehrender, bei Tag und Nacht fortwüthender Kopfschmerz trotzte allen dagegen versuchten Mitteln und qualte den Armen während seiner gauzen ferneren Lebensdauer. Im Jahre 1850 erlitt er einen Choleraanfall von solcher Heftigkeit, dass seine Wiederherstellung von Allen, die den Kranken sahen, bezweiselt wurde. Aber all' diese Leiden, welchen er einen keineswegs kräftigen Körper entgegen zu setzen hatte, waren nicht im Stande die Stärke seines Geistes zu brechen. Mit einer wahrlich bewunderungswürdigen Selbstverläugnung. verschwieg Morawek Jahre lang, selbst seinen intimsten Freunden gegenüber das, was er zu erdulden hatte. Niemandem, als seinem alten Vater klagte er in den Stunden des Schmerzes die bittere Qual seines Lebens. Er wollte gesund scheinen und es gelang ihm auch, diesen seinen mit der grössten Selbstverläugnung aufrecht erhaltenen Vorsatz durchzuführen.

Endlich brach seine Kraft. Im Laufe des verflossenen Sommers erreichte der Ihn peinigende Kopfachmers eine bis dahin nicht gekantte Höhe; die Schlaflosigkeit der Nächte und die mit Erfüllung seiner Berufspilleht verbundene Anstrengung untergroben in seinen tlefsten Wurzeln ein Leben, welches dem Dahingeschiedenen mehr des Bitteren als des Freudevollen geboten hatte. Am 11. Nov. 1855 ging Morawek hinüber, todesmuthig und Gott ergeben, wie er gelebt hatte. Die Trauer über sein Dahinscheiden war eine allgemeine, sie erstreckte sich auf alle Schiebten der Gesellschaft. Der Arme verlor in Ihm seinen Wohlhätter, der Kranke seinen liebevollen, aufopfernden Arzt, die Hochschule einen ihrer trefflichteten Lehrer und wir, meine Herren, wir Alle einen wackeren Freund, einen Mensehen in der sebinaten Bedeutung dieses Wortes.

Gönnen 8ie ihm ein frenndliches Andenken, wenn es Einer verdient, so war es unser dahingeschiedener Freund.

## Berichtigungen.

Seite 442 in der Tabelle III lies **gramm** statt Külogramm bei der täglichen Nahrung. Ebenso Seite 443.

- , Zeile 8 von unten in der 2. Columne lies 2 statt 2 N.
- " , Zeile 1 von unten in derselben Columne lies 12.30 N.
- 443 sollen in der 2. Columne am 1. Februar die Stunden 7.20 10.32 als Morgens, dann 12.2 10.50 als Nachmittags, dann wieder 12.20 9.50 als Morgens bezeichnet sein.
- , 497 Zeile 4 von unten lies Mengen statt Menschen.

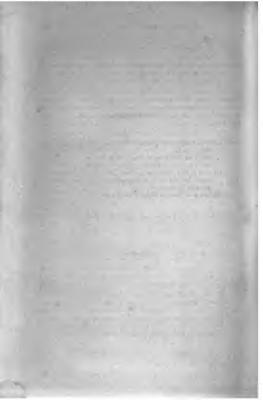

Im Verlage der Stahel'schen Buch- & Kunsthandlung in Würzburg sind ferner erschienen und durch alle Buchbandlungen zu beziehen:

Alwens, Fr., Stöchlometrische Schemata zur "Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse" von Dr. R. Fresenius. gr. 8. broch. Preis 24 kr. oder 8 ngr.

Bouchut, E., theoret.-prakt. Handbuch der Kinderkrankhelten, nebst einer Abhandlung über Diätetik und phys-Erziehung. Nach der 2. fransösischen Originalausgabe überselzt und mit Noten über die Forschungen deutscher Wissenschaft unter Angabe der darauf besöglichen deutschen Literatur eerschen von Dr. Th. Bis choff. Mit einer Einleitung von Prof. Dr. Rinecker. gr. 8. broch. 58 Bogen und 5 Abbildungen. Preis 5 fl. 24 kr. oder 3 Rthir. 6 ngr.

Eckanntich fehlt in der medicia, Literatur Deutschlands ein ausführliche und völltsladiges Handuben über Kinderkansheiren; aus diesem Grand wurde auf Aurahen unterrer medicinischen Notabilitäten hiesiger Univerziät der Heranegabe einer Uebersetung des anerkunnt ausgezeichneten Handunch von "Bouchut", welches in Frankreich rasch auf einander in 2. Auflage erschien, verzanstilt, welches in Frankreich rasch auf einander in 2. Auflage erschien, verzanstilt, in kelner Weiden nechtelb. Hie zu gediegen und fürseund, dass auf dem Ürigunt in kelner Weiden nechtelb. Hie

# DIE LEHRE VOM AUSWURF.

Ein Beitrag zur medicinischen Klinik

Dr. Anton Biermer.

Privatdocent und vormals Assistenzarat der medic. Klinik am Juliushospitate zu Würzbarg. Mit. 2 lithogr. Tafein.

1855. Lex.-8°. Preis fl. 1. 48 kr. = Rthlr. 1.

Frank, Dr. M., Privatdocent in München, Taschen-Encyclopädie der praktischen Chirurgie, Geburtshülfe, Augen- und ühren-Hellkunde; euthaltend die Beschreibung, Symptome, Diagnose, Behandlungsweise, Operationen, Indicationen und Contraindicationen sämmtlicher die Chirurgie, Geburtshölfe, Augen- und Ohren-Heikunde betreffenden Krankheitsformen und dahin einschlagenden Gegenstände für Aerzte, Wund ärzte und Studirende. 2. sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Bequemates Taschenformat und elegant in Leinwand gebunden. Preis 4 fl. oder 2 Rhihr, 12 ngr.

- Friedreich, Dr. N., Privatdoc. in Würzburg, Beiträge zur Lehre von den Geschwülsten innerhalb der Schädelhöble. gr. 8. broch. Preis 48 kr. oder 15 ngr.
- Gegenbaur, Dr. C., Professor in Jena, zur Lehre vom Generationswechsel und der Fortpflanzung bei Medusen und Polypen. 8. broch. Preis 54 kr. oder 16 ngr.
- TECYMBARIN, Dr. S. L., gew. Oberstabsarzt in Holländisch-Indien, Versuch einer patholog-therapeutischen Darstellung der Krankheiten in den Tropenländern. Ein Band in 2 Heften. Mit einer Karte und Ansicht von Banda. gr. 8. 16 Bogen. Preis fl. 1. 36 kr. oder Rthlr. 1.
- Wölliker, Dr. A., Hofrath u. Professor in Würzburg, Ueber die letzten Endigungen des Nervus cochleae und die Functionen der Schnecke. Dem hocherediente Torscher, dem Nestor der deutschen Anatomen und Physiologen, Herrn F. Tiede mann am 10. Märs 1854, als am Tage seines fünfzigjährigen Doctor-Jubidaums in aufrichtiger Verehrung gewidmel. gr. 4. broch. Preis 48 kr. oder 15 ngr.
- Ritter, Dr. B., Ermittlung von Blut., Samen und Excrementen-Flecken in Criminalfällen. Ein specieller Beitrag zur gerichtlichen Arzueikunde; gekrönte Preissehrift; mit Abbildungen; 2. verbesserte Auflage. gr. 8. geb. 2 fl. 24 kr. oder 1 Ritht. 10 ngr.
- Scanzoni, Dr. F., Hofrath u. Professor in Würzburg, Beiträge zur Geburtskunde und Gynaekologie. I. Band mit 3 Abbildungen. gr. 8. broch. 3 fl. 36 kr. od. 2 Rthlr. II. Band mit 3 Tafeln Abbild. 2 fl. 42 kr. od. 1 Rthlr. 18 ner.
- Selbsthälfe, die, auf dem Schlachtfelde. Den Offizieren deutscher Heere gewidmet von einem Militärarzt. 1853. 12. Preis 12 kr. oder 4 ngr.
- Stokes, Prof. in Dublin, Handbuch der Herzkrankheiten und der Aorta. Im Auftrage des Verfassers dentseh übersetzt und herausgegeben von Dr. Lindwurm, Privat-Docent im München. Ein Band in 3 Abtheilungen. 1855. Lex. 8°, 34 Bogen. Preis fl. 5. 24 kr. od. Rihr. 3. 6 ngr.